

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

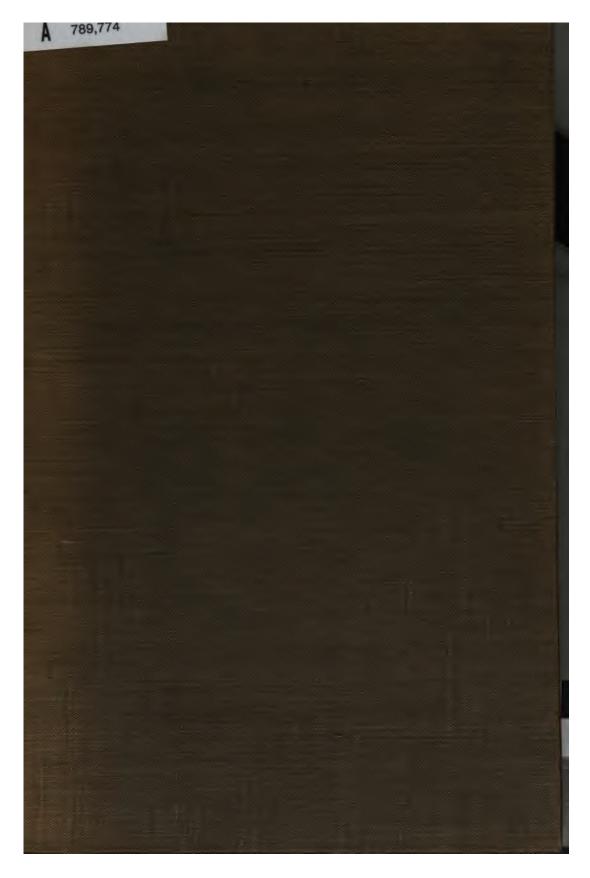

# FROM THE LIBRARY OF PROFESSOR HENRY S. FRIEZE. Presented to the University of Michigan by Mrs. Frieze and her daughters, July, 1890.

PK 669 B67-

| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| • |  |  |
|   |  |  |

. .

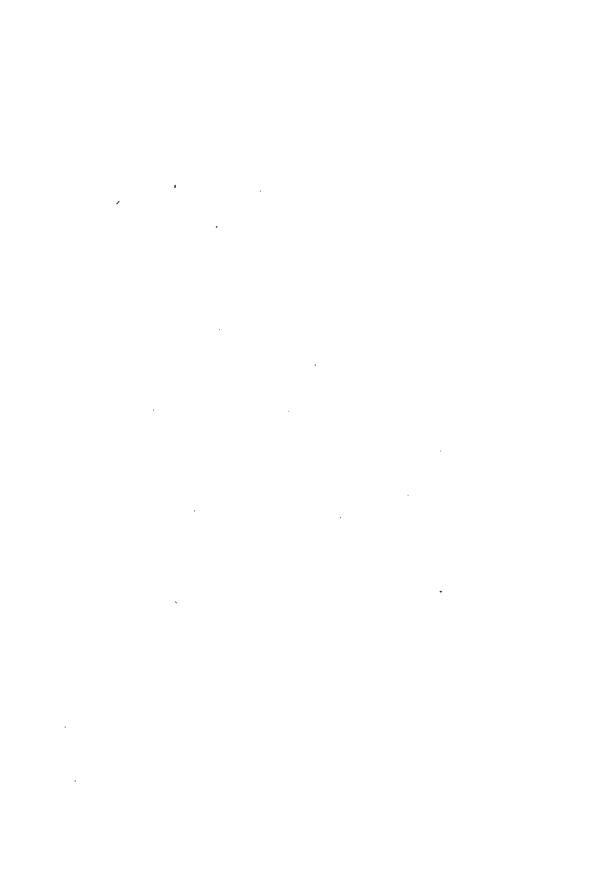

# Sanskrit-Chrestomathie.

# ZUNÄCHST ZUM GEBRAUCH BEI VORLESUNGEN

**HERAUSGEGEBEN** 

von

OTTO BOHTLINGK.



#### ST. PETERSBURG.

GEDRUCKT BEI DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

1845.

Zu haben bei W. Gräff's Erben in St. Petersburg und bei Leopold Voss in Leipzig. Auf Verfügung der Kais. Akademie der Wissenschaften. St. Petersburg, d. 8-ten April 1848.

Fuss, beständiger Secretair.

#### VORWORT.

Wie gross das Bedürfniss einer Sanskrit-Chrestomathie war, beweist schon der Umstand, dass ein Mann wie Lassen sich entschliessen konnte, seine edlen Kräfte, die zum Nutzen Aller, welche
ihre Studien dem alten Indien und Persien zugewandt haben, ihm
noch lange erhalten werden mögen, einem Werke zu widmen, dem
ein weit untergeordneteres Talent gewachsen gewesen wäre. Und
wenn das Ergebniss dieser Mühen noch immer andern Wünschen
Raum gab, so hatte dieses seinen Grund eben in der bedeutenden
Persönlichkeit dieses Gelehrten. Was schon ein Mal bearbeitet worden war, wollte Lassen uns nicht von Neuem anbieten, und
etwas bedeutendes Neues konnte er nicht geben, da dazu ein längerer Aufenthalt in London oder Paris erforderlich gewesen wäre.

In der Ueberzeugung, dass Lassen's Anthologie wegen ihres geringen Umfanges, so wie wegen des Inhalts und des Stiles einiger Stücke, nicht ganz geeignet sei, dem Anfänger ein richtiges Bild von dem Geiste und der Sprache der alten Inder zu geben, wagte ich es unter den für ein solches Unternehmen günstigsten äusseren Verhältnissen eine neue Chrestomathie zu bearbeiten, die, wenn auch nichts bisher Ungedrucktes enthaltend, doch vermöge ihres Umfanges, des hohen Alters mancher Stücke, der Mannigfaltigkeit der Stilarten und des interessanten Inhalts manchem Lehrer und Schüler willkommen sein möchte. Doch gestehe ich offen, dass ich von meinem Unternehmen abgestanden wäre, wenn ich frü-

her erfahren hätte, dass mein verehrter Lehrer selbst eine neue Ausgabe seiner Anthologie zu veranstalten beabsichtige.

Das Erscheinen des Lexicons, ohne welches die Chrestomathie ihren Zweck ganz verfehlen würde, werde ich nach Kräften zu beschleunigen suchen. Dasselbe wird sich auf die Werke der einheimischen Lexicographen und Grammatiker gründen und sich keinesweges auf die Chrestomathie beschränken. Den Umfang desselben vermag ich noch nicht genau anzugeben, aber dieses kann ich schon jetzt versprechen, dass es die neue Ausgabe des Bopp'schen Glossars an Vollständigkeit überbieten wird.

Auf das Lexicon gedenke ich eine Grammatik folgen zu lassen, die es sich zur Aufgabe stellen wird, das von den einheimischen Grammatikern uns überlieferte reiche Material vollständig zu verarbeiten, ohne jedoch dem System derselben, das in Bopp's Grammatik noch häufig genug durchschimmert, zu huldigen.

Um nun wieder auf die Chrestomathie zu kommen, so liegt der Plan, den ich dabei befolgt habe, offen am Tage. Nala und die beiden Episoden aus dem Rāmājana sind in einer einfachen und leicht verständlichen Sprache abgefasst und gehören, wenn wir die Veden (im weitesten Sinne) ausnehmen, mit zu den ältesten Denkmälern der Sanskrit-Sprache. Der Manu ist schon bedeutend schwieriger. Die Prosa des Hitopadeça bildet den Uebergang zu der Kunstpoesie der spätern Zeit, dem Amarūçataka, Bhartrhari und Raghuvamça. Die Geschichte des Vidūshaka giebt uns eine Probe vom Stile der schon in Verfall gerathenen Sprache. Die Hymnen aus dem Rgveda, die selbst einem Meister im klassischen Sanskrit Schwierigkeiten darbieten würden, sind aus diesem Grunde, wie bei Lassen, an's Ende des Werkes verlegt worden.

Ueber die einzelnen Theile des Werkes habe ich Folgendes zu bemerken:

- I. Nala. Die mannigfachen Veränderungen, die ich bei Constituirung meines Textes mit der zweiten Auflage des Nala von Bopp vorgenommen habe, sind am Ende der Anmerkungen zum Nala gewissenhaft angegeben. Ich habe mich nicht gescheut einzelne Verse, die den Strophengang unterbrachen, so wie ganze Strophen, die Wiederholungen oder den Leser ermüdende Anhäufungen von müssigen Beiwortern enthielten, auszuscheiden. Die 39 Verse, die zwischen der 13-ten und 14-ten Strophe des 13-ten Buches sich bei Nīlakantha und Bopp vorfinden, bringen, wie sich Jedermann leicht überzeugen kann, eine Verwirrung in den Gang der Erzählung hinein. Im Ganzen ist mein Text um 119½ Strophen oder 239 Verse kürzer als der Bopp'sche geworden. Die Varianten haben uns theils die Anmerkungen von Bopp, theils die Calcuttaer Ausgabe des Mahābhārata geliefert.
- II. Viçvamitra. III. Daçaratha's Tod. Bei diesen beiden Episoden habe ich mich an die Schlegel'sche Ausgabe des Rāmājana gehalten, und in den Anmerkungen nur solche Abweichungen der Bengalischen Recension aus der Gorresio'schen Ausgabe bemerkt, welche zur Schlichtung der Streitfrage über die Priorität der beiden Recensionen einen kleinen Beitrag liefern könnten. Aus der Analyse derselben wird der Schüler gewiss Nutzen ziehen können.
- IV. Manu's Gesetze. Hier konnte ich nur die Ausgaben von Haughton und Loiseleur Deslongchamps benutzen. Alle Erklärungen der Scholiasten, die der Letztere uns giebt, sind auch in unsere Anmerkungen übergegangen.
- V. Fabeln aus dem Hitopadeça. Bis auf die Einleitung und 9 Fabeln, die entweder zu viel Verse enthalten oder anstössigen Inhalts sind, ist der ganze Hitopadeça nach der musterhaften Ausgabe von Schlegel und Lassen aufgenommen worden.

Der Hitopadeca besteht eigentlich aus drei Fabeln (Fabel I. im-1-ten, 2-ten und 3-ten Buche), in die eine Menge anderer eingefügt werden. In die eingefügten Fabeln werden wieder neue eingeschachtelt. Die Folge davon ist, dass man jeden Augenblick den Faden einer angefangenen oder wieder aufgenommenen Erzählung verliert. Indem ich jene drei Fabeln fortliess, ging der eigentliche Rahmen verloren und ich entschloss mich nun, jede Fabel für sich in ununterbrochener Folge zu geben. Eine Idee von der Art und Weise, wie im Hitopadeça eine Fabel in die andere eingeschachtelt wird, kann sich der Schüler aus Fabel XII. XIII. und XXIV. XXV. in unserer Chrestomathie bilden. Ausser dem «Commentarius criticus in Hitopadesam» von Lassen, den wir fleissig zu Rathe gezogen haben, hat uns an ein Paar Stellen auch die 1830 zu Calcutta erschienene Ausgabe des Hitopadeça eine erwünschte Variante dargeboten.

VI. Amarūçataka. Die im Buchhandel nicht mehr vorhandene Calcuttaer Ausgabe dieses Werkes verdankt das Asiatische Museum der Kais. Akad. der Wissenschaften nebst andern seltenen Calcuttaer Drucken der Freigebigkeit der Directoren der Ostindischen Compagnie und der Vermittelung des Herrn Professor Wilson, dessen liebenswürdige Gefälligkeit nicht genug gerühmt werden kann.

VII. Bhartrhart. Hier hat der Herausgeber ausser der Bohlen'schen Ausgabe noch Loiseleur Deslong champs' «Yadjnadattabadha u. s w., so wie Dr. C. Schütz' «Kritische und erklärende Anmerkungen zu der von H. Pr. v. B. besorgten Ausgabe des Chaur. und Bhartr.» und Stenzler's gediegene Recension in den Iahrbüchern für wissenschaftliche Kritik, Februar 1835. No. 30 und 31. benutzt. Den von uns aufgenommenen Strophen entsprechen die folgenden bei Bohlen: I. 3 (1), 7 (2), 14 (3), 55 (4), 65 (5), 73 — 75 6 — 8), 81 (9), 82 (10), 84 (11). II. 2 (12), 3 (13), 5 (14), 6 (15), 11 (16), 17 (17), 24 (18), 25 (19), 30 (20), 31 (21), 33 (22), 38 (23), 50 (24), 53 (25), 57 (26), 58 (27), 62—65 (28—31), 70 (32), 72—75 (33—36), 77 (37), 78 (38), 81 (39), 82 (40),

89 (41), 91 (42), 94 (43). III. 91 (44), 13 (45), 39 (46), 50 (47), 51 (48), 76 (49).

VIII. Raghuvamça. Der Text stimmt mit der Stenzler'schen Ausgabe überein, bei den Anmerkungen sind auch die Scholien der Calcuttaer Ausgabe berücksichtigt worden.

IX. Geschichte des Vidüshaka. Die nicht unwichtigen Varianten zu diesem aus dem Kathäsaritsägara, Taramga XVIII. Str. 61 — 406. entlehnten Mährchen hat uns der Herausgeber jener Sammlung, dem wir schon von früher her zu Dank verpflichtet waren, auf das Bereitwilligste mitgetheilt.

X. 19 Hymnen aus dem Rgweda. Diese Hymnen bilden den 1-ten Adhjāja des von Rosen edirten 1-ten Ashtaka des Rgweda. In Betreff der Accente hatte ich grosse Hoffnungen (vgl. Lassen in d. Z. f. d. K. d. M. Bd III. S. 480 in der Note) auf die Stevenson'sche Ausgabe gesetzt, aber wie erstaunte ich, als ich durch meinen Freund Westergaard ein Exemplar dieses in Europa so seltenen Werkes erhielt und nur eine Strophe der Gājatrī am Eingange des Werkes accentuirt fand.

# तत्सीवृतुर्वि रेगयं भौंग देवस्य धीमिक् धिया या नः प्रचाद्यात्

Das Werk führt den Sanskrit-Titel: त्रिक्या त्रिगुणात्मका १ भाग, und den Englischen: «The threefold science.» Bombay: Printed at the American Mission press. M. DCCC. XXXIII. Der Text, der sich bis an's Ende des 7-ten Anuvāka des 1-ten Mandala (bis Hymne XXXV bei Rosen) erstreckt, ist lithographirt und mit Auszügen aus dem Commentar des Mādhava und des Sājanāk'ārja (diese hören aber mit dem 1-ten Adhjāja auf), so wie mit einer Paraphrase in einem neuern Indischen Dialekte begleitet. Auf den Text folgt eine englische Uebersetzung. Stevenson mag ein sehr guter Missionär sein, wie er denn auch nicht ermangelt das Werk

mit einigen in's Sanskrit übersetzten Sprüchen aus der heiligen Schrift zu beschliessen; aber ein grosser Meister im Sanskrit ist er nicht, wie seine Ausgabe des Sāmaveda, so wie folgende Excerpte aus dem Scholiasten in seiner Ausgabe des Rgveda darthun möchten: II. 1. 3. c. उद्वची उद्दन्, III. 1. 1. c. नस्यतं भुजाद्यां, III. 1. 3. c. कृद्रवर्तनी शत्रुशेदनकाशिणां श्रूरभरानां वर्तनी:, IV. 10. b. सुपार: सुष्ठु कर्मणाः, V. 5. c. दध्याशिर देषघातकं, VI. 2. b. विपत्तसा विविधे पत्तसी, VI. 5. a. तल्ली: भज्जद्धि:, VI. 6. a. देवयला महत्संज्ञकान्देवान्, VI. 7. c. वर्षसा दीती, X. 2. d. रिजित कम्पते u. s. w.

Da ich mich nun auf diese Weise in meinen Erwartungen getäuscht fand, so wandte ich mich an Herrn Professor Hoefer in Berlin. Nicht nur ich, sondern wohl auch die Leser dieses Werkes werden es dem genannten Gelehrten Dank wissen, dass er sich der Mühe unterzogen hat, die 19 Hymnen nach Rosen's Texte zu copiren und nach Ms. Chambers, No 60. mit Accenten zu versehen. Die ersten 6 Hymnen sind nochmals mit der Handschrift No 42, die nur so weit die Accente giebt, verglichen worden. Bei zwei zusammengeflossenen Vocalen hat Hoefer auch zwei Pada-Handschriften zu Rathe gezogen. Ich hoffe, dass man mit mir darüber einig sein wird, dass die Accente auch wesentlich zum Verständniss des Textes beitragen, und dass wir das Recht haben, an einen künstigen Herausgeber der Veden die Anforderung zu stellen, dass er denselben seine Aufmerksamkeit schenke. Sobald mir ein grösserer mit Accenten versehener Text zu Gebote stehen wird, werde ich es nicht unterlassen, meinen über dieselben veröffentlichten Versuch zu berichtigen und zu vervollständigen. Aber den Namen Circumflex, den v. Ewald in der Z. f. d. K. d. M. Bd. V. S. 441 in der Note durch aheller Laut» ersetzen möchte, kann ich für's Erste noch nicht aufgeben, weil die Definition des Svartta bei Pānini') ganz zum Griechischen Accent jenes Namens passt. Auch möchte EART vielleicht nicht «hell, klar» bedeuten, sondern amit den Accenten (d. i. mit dem Acut und dem Gravis zugleich) versehen.» In den Anmerkungen habe ich Rosen, dessen Verlust wir noch immer nicht verschmerzen können, fleissig benutzt. Eine Abschrift von Jäska's Nighantu und vom Nairuktaçabda-samgraha, die ich bisweilen citirt habe, verdanke ich der Freundschaft des Herrn Dr. Fr. Spiege I. Eine Verweisung auf Jäska's Nirukta dagegen, so wie auf die Väg'as. Samh. und auf das Ait. Br. rührt immer von Rosen her. Ueber manches bisher noch Dunkle wird ein Abriss der Veda-Grammatik, den ich nach den von Rosen und Stevenson publicirten Texten, so wie nach dem uns von den Indischen Grammatikern überlieferten Material in Kurzem zu veröffentlichen gedenke, wie ich hoffe, einiges Licht werfen.

Was die Orthographie anbetrifft, so habe ich, wie schon zu Nala II. 22 b. bemerkt worden ist, in diesem Werke immer derjenigen Schreibart den Vorzug gegeben, die der unsprünglichen Form eines Wortes am nächsten kommt. Ich schreibe demnach रहास्स und nicht रहास्स am Ende eines Wortes dagegen, selbst im Compositum, setze ich den Anusvāra und den Visarga, so bald es die einheimischen Grammatiker gestatten. Statt द्वाद्य schreibe ich aber immer द्वाद्य, weil diese Orthographie sich auf die Grammatiker (Pāṇini VIII. 3. 41.), jene dagegen nur auf die Handschriften stützt. Aus dem oben angeführten Grunde schreibe ich ferner: प्राप्त इ. त्रद्य इ

<sup>1)</sup> I. 2. 31: ম্নাল্য: ধ্বানি: die Verbindung der beiden Accente (des Udatta mit dem Anudatta) heisst Svarita, und I. 2. 32: নম্মাহিন ত্রাক্ষাইন্ত্র am Anfange desselben ist eine halbe Mora udatta.

(क, ट, त, प) gebraucht. wenn die Grammatik jenen für primitiver erklärt. Ich schreibe demnach hier: वेदावद, म्रानुष्म (Rv. XIII. 5., von सञ्च), तद, एतद, पद, इद, विद् (wegen तदा, पदा, पदि, इदम, इदानीम u. s. w.), वेद (च + इद्), u. s. w. Vgl. Pāṇini VIII. 4. 59. न lāsst man jetzt vor ज und म unverändert, doch ist dieses durchaus falsch; vgl. Paṇ. VIII. 4. 40. Colebrooke, a Grammar etc. S. 24. § 7. Carey, S. 24. § 1. Yates, S. 27. Rule IX. Die Schreibart पूर्व und मन्यर्च gründet sich auf Amarak. II. IV. 21. 135, 136, वृह्म und वृह्मपति auf die Veden. In den Veda-Hymnen habe ich mich mehr an die Orthographie der Handschriften gehalten, weil hier die Abschreiber bis auf die euphonischen Veränderungen beim Zusammenstossen zweier Wörter, ziemlich gewissenhaft zu Werke gegangen zu sein scheinen.

Die Gründe, aus denen ich in der Prosa am Ende eines mit einem Consonanten endigenden Satzes den *Vtrāma* fortlasse, sind in der Einleitung zur Ring-Çakuntalā, S. XIII auseinandergesetzt worden.

Wenn dieses Werk zur Verbreitung und Erleichterung der Sanskrit-Studien beiträgt, und der Lehrer aus den Anmerkungen, die niehr für ihn, als für den Schüler bestimmt sind, einigen Nutzen zieht; dann ist der Zweck des Unternehmens erreicht.

St. Petersburg, den 18-ten Februar 1845.

OTTO BÖHTLINGK.

# ॥ म्रथ नलापाख्यानं ॥

# वृत्रद्य उवाच ।

धासीद्राता नला नाम वीर्सेनसुता बली। उपपन्ना गुणैरिष्टे द्रपवानसकाविदः ॥ १ ॥ म्रतिष्ठद्मनुतेन्द्राणां मूर्घि देवपतिर्यया । उपर्युपरि सर्वेषामादित्य इव तेत्रसा ॥ २ ॥ ब्रह्मायो वेदविच्यूरे। निषधेषु मकीपतिः । श्रविप्रयः सत्यवादी मकानवै।किणीपतिः ॥ ३ ॥ ईप्सिता नरनारीणामुदारः संयतेन्द्रियः । रित्तिता धन्विना ग्रेष्ठः सातादिव मनुः स्वयं ॥ ४ ॥ त्रवैवासीदिदर्भेषु भीमा भीमपराक्रमः । प्रूरः सर्वगुणैर्युक्तः प्रजाकामः स चाप्रजः ॥ ५ ॥ स प्रजार्थे परं यत्नमकरेात्सुसमान्हितः । तमभ्यगच्छ्द्रक्षर्षिर्दमना नाम भारत ॥ ६ ॥ तं स भीमः प्रजाकामस्ते।षयामास धर्मविद् । मिक्ष्या सक् राजेन्द्र सत्कारेण सुवर्चसं ॥ ७ ॥ तस्मै प्रसन्ना दमनः सभार्याय वरं देरा । कन्यार्बं कुमारीम् त्रीनुदारान्मकायशाः ॥ ८ ॥

दमयत्तीं दमं दात्तं दमनं च स्वर्चसं । उपपन्नान्गुपौः सर्वैर्भोमान्भीमपराक्रमान् ॥ ६ ॥ दमयत्ती त् द्वपेण तेत्रसा यशसा श्रिया । सीभाग्येन च लोकेषु यशः प्राप सुमध्यमा ॥ १० ॥ **भय** तां वयसि प्राप्ते दासीनां समलंकृतं । शतं शतं सखीनां च पर्युपासच्यचीमिव ॥ ११ ॥ तत्र स्म राजते भैमी सर्वाभर्षाभूषिता । साबीमध्ये जनवयाङ्गी विगुत्सीदामिनी यद्या ॥ १२ ॥ न देवेषु न यत्तेषु ताद्वयूपक्ती क्वचित्। मानुषेष्ठपि चान्येषु दष्टपूर्वायवा श्रुता ॥ १३ ॥ नलम्र नर्शाईलो लोकेष्ठप्रांतमा भुवि । कन्दर्प इव ऋषेण मूर्तिमानभवत्स्वयं ॥ १८ ॥ तस्याः समीपे तु नलं प्रशशंसुः कुतूक्लात् । नैषधस्य समीये तु दमयन्तीं पुनः पुनः ॥ १५ ॥ तयार्दष्टकामा प्रमूच्याप्वताः सततं गुणान् । म्रन्योप्न्यं प्रति कैालेय स व्यर्क्यत क्र्ययः ॥ १६ ॥ ग्रशक्तवनलः कामं तदा धार्रियतुं कृदा । ब्रनःपुरसमीपरवे वन ब्रास्ते रूहा गतः ॥ १७ ॥ स ददर्श तते। कंसाञ्चातद्वपपरिष्कृतान् । वने विचरतां तेषामेकं त्रयाक् पतिषां ॥ १८ ॥ तते। प्रशासिंगा वाचं व्यातकार नलं तदा । क्तव्यो परिम न ते राजन्करिष्यामि तव प्रियं ॥ १६ ॥ दमयत्तीसकाशे वां क्यपिष्यामि नैषय । यथा तद्न्यं पुरुषं न सा मंस्यति कर्क्वित् ॥ २० ॥ एवमुक्तस्तता कंसमुत्ससर्त मकीपतिः। ते तु कुंसाः समुत्पत्य विदर्भानगमंस्ततः ॥ २१ ॥ विदर्भनगरीं गता दमयत्यास्तदात्तिके । नियेतुस्ते गरुत्मतः सा ददर्श च तान्गणान् ॥ २२ ॥ सा तानहुतद्रपान्वे दृष्ट्वा सखीगणावृता । क्ष्टा यकीतुं खगमांस्वरमाणीपचक्रमे ॥ २३ ॥ म्रय रुंसा विससृषुः सर्वतः प्रमदावने । रकेकशस्तदा कत्यास्तान्कंसान्समुपाद्रवन् ॥ २४ ॥ दमयती तु यं कंसं समुपाधावदत्तिके । स मान्षीं गिरं कृषा दमयत्तीमयात्रवीत् ॥ २५ ॥ दमयनि नले। नाम निषधेषु मरुीपतिः। ब्रिचिनोः सरशो इपे न समास्तस्य मानुषाः ॥ ३६ ॥ तस्य वै यदि भाषी वं भवेषा वरवर्षिनि । सफलां ते भवेद्धान्म ह्रयं चेदं सुमध्यमे ॥ २७ ॥ वयं क् रेकान्धर्वमानुषारगराजसान् । दष्टवते। न चास्माभिर्दष्टपूर्वस्तवाविधः ॥ २८ ॥ वं चापि रत्नं नारीषां। नरेषु च नले। वरः। विशिष्टाया विशिष्टेन संगमा गुणवान्भवेत् ॥ २६ ॥ र्वमुका तु कंसेन रमयत्ती विशापते । म्रज्ञवीत्तत्र तं कृंसं वमयोवं नले वद ॥ ३० ॥ तथेत्युकाण्डतः कन्यां विदर्भस्य विशापते। पुनरागम्य निषधानले सर्व न्यवेद्यत् ॥ ३९ ॥

॥ इति नलोपाच्याने प्रथमे। उध्यायः ॥

#### MAHĀBHĀRATA

# बृह्द्य उवाच ।

दमयत्ती तु तच्युवा वचेा कुंसस्य भारत । ततः प्रभृति न स्वस्था नलं प्रति बभूव सा ॥ १ ॥ ततस्त्रितापरा दीना वित्रर्णवद्ना कृशा । बभूव दमयत्ती तु निःश्वासपरमा तदा ॥ २ ॥ ऊर्धदष्टिर्ध्यानपरा बभूवासत्तदर्शना । पाप्डुवर्णा न्रापेनाथ क्र्याविष्टचेतना ॥ ३ ॥ न शय्यासनभागेषु रतिं विन्दति कर्त्हिचित् । न नक्त न दिवा शेते का केति हदती पुनः ॥ ४ ॥ तता विदर्भपतये दमयत्याः सखोजनः । न्यवेदयत्तामस्वस्यां दमयत्तीं नरेस्वरे ॥ ५ ॥ तच्युवा नृपतिर्भी मा दमयत्तीसखीगणात् । चित्तयामास तत्कार्यं सुमक्तस्वां सुतां प्रति ॥ ६ ॥ स समीच्य मकीपालः स्वां सुतां प्राप्तयावनां । **ग्रपश्यदात्मना कार्य** दमयत्त्याः स्वयंवरं ॥ ७ ॥ स संनिमस्त्रयामास मकीपालान्विशापतिः। म्रनुभूयतामयं वीराः स्वयंवर इति प्रभाे ॥ ८ ॥ **श्रुवा तु पार्घिवाः सर्वे दमय**त्त्याः स्वयंवरं । म्रभितग्मुस्तते। भीमं राताने। भीमशासनात् ॥ ६ ॥ क्त्त्यश्चर्ययोषेण पूर्यते। वर्तुयरा । विचित्रमाल्याभरूपीर्बलीर्दृश्यैः स्वलंकृतैः ॥ १० ॥ तेषां भीमा मकाबाङः पार्थिवानां मकात्मना । यद्यार्क्समकरेत्युता ते ज्वसंस्तत्र पूर्तिताः ॥ ११ ॥

श्तिस्मिनेव काले तु सुराणामृषिसत्तमा । म्राटमाना मक्तिमानाविन्द्रलेकिमिता गता ॥ १२ ॥ नारदः पर्वतम्रेव मक्तप्राज्ञी मक्तवता । देवराजस्य भवनं विविशाते सुपूर्वती ॥ १३ ॥ तावर्वियवा मधवा ततः कुशलमन्ययं । पप्रकानामयं चापि तयोः सर्वगतं विभुः ॥ १८ ॥

## नार्ह उवाच ।

म्राविषाः कुशलं देव सर्वत्र गतमीधर् । लोके च मचवन्कृत्स्त्रे नृषाः कुशलिना विभा ॥ १५ ॥

### बृक्द्य उवाच ।

नार्दस्य क्वः श्रुवा पप्रच्छ बलवृत्रका । धर्मज्ञाः पृथिवीपालास्त्यक्तज्ञींवतयोधिनः ॥ १६ ॥ श्रस्त्रेण निधनं काले ये गच्छत्त्यपराग्मुखाः । श्रयं लोको ज्वयस्तेषां यथैव मम कामधुग् ॥ १७ ॥ क्व नु ते वित्रियाः प्रूरा न कि पश्यामि तानकं । श्रागच्छतो मकीपालान्द्रियतानितथीम्मम ॥ १८ ॥ एवमुक्तस्तु श्रक्रेण नार्दः प्रत्यभाषत । प्र्णु मे मधवन्येन न दृश्यते मकीवितः ॥ १६ ॥ विदर्भराज्ञो इन्हिता दमयत्तीति विश्रुता । द्रियेण समितक्रात्ता पृथिव्यां सर्वियोषितः ॥ २० ॥ तस्याः स्वयंवरः शक्र भविता निच्रादिव । तत्र गच्छित्त राज्ञानो राज्ञपुत्राश्च सर्वशः ॥ २९ ॥ ता रत्नभूता लाकस्य प्रार्थयसा महीवितः । काङ्गिति स्म विशेषेण बलवृत्रनिषूद्न ॥ २२ ॥ रतिस्मन्कथ्यमाने तु लेाकपालाश्च साग्रिकाः । . श्राजम्मुर्देवराजस्य समीपममरेात्तमाः ॥ २३ ॥ ततस्ते शुश्रुवुः सर्वे नारदस्य वचा मरुत् । श्रुतेव चाब्रुवन्दृष्टा गच्हामा वयमप्पुत ॥ २८ ॥ ततः सर्वे मकाराज सगणाः सक्वाकृनाः । विद्रभीनभिज्ञम्मुस्ते यतः सर्वे मक्तीवितः ॥ २५ ॥ नलाे पि राता काैलेय श्रुवा रातां समागमं। **ग्र**म्यगच्छ्दद्दीनात्मा दमयत्तीमनुत्रतः ॥ २६ ॥ म्रय देवाः पणि नलं ददृष्पुर्नूतले स्थितं । सात्तादिव स्थितं मूर्त्या मन्मर्थं द्रपसंपदा ॥ २७ ॥ तं रष्ट्रा लोकपालास्ते भ्रातमानं यथा रविं। तस्युर्विगतसंकल्पा विस्मिता इपसंपदा ॥ २८ ॥ तते। प्तरित्ते विष्टभ्य विमानानि दिवै।कसः । म्रब्रुवनिषयं राजनवतीर्य नभस्तलात् ॥ २६ ॥ भा भा नैषध रातेन्द्र नल सत्यव्रता भवान् । ग्रस्माकं कुरु सारुाय्यं द्रता भव नरेात्तम ॥ ३० ॥

ท इति नलोपाख्याने द्वितीया ब्रध्यायः ท

बृक्दच उवाच ।

तेभ्यः प्रतिज्ञाय नलः किर्घ्य इति भारत । चयैतास्परिपप्रच्छ कृताञ्चलिरूपस्थितः ॥ १ ॥ के वे भक्तः कश्चासे। यस्पाकं ह्त ईिप्सतः। किं च तद्दे। मया कार्यं कथयधं यथातथं॥ २॥ एवमुक्ते नैषयेन मयवानस्यभाषत। ग्रमरान्वे निकाधास्मान्दमयत्त्र्यर्थमागतान्॥ ३॥ ग्रक्तमन्द्रो प्यमिग्रश्च तथैवायमपापितः। शरीरात्तकरे। नृणां यमे। प्यमिप पार्थिव॥ ४॥ वं वे समागतानस्मान्दमयत्त्र्ये निवेद्य। ले।कपाला मकेन्द्राधाः समायात्ति दिद्ववः॥ ५॥ प्राप्तुमिच्छित्ति देवास्त्रां शक्ता प्रित्र्यक्णा यमः। तेषामन्यतमं देवं पतित्रे वर्यस्व क्॥ ६॥ एवमुक्तः स शक्तेणा नलः प्राञ्चलिर्ष्रवीत्। एकार्थमुपेतं मां न प्रेषियतुमर्त्रथ्॥ ७॥ कथं नु जातसंकल्यः स्त्रियमुत्सक्ते पुमान्। परार्थमोदशं वक्तं तत्वमन्तु मकेश्वराः॥ ८॥

# देवा ऊचुः ।

किर्घ्य इति संग्रुत्य पूर्वमस्मासु नैषध । न किर्घ्यसि कस्मात्वं व्रज्ञ नैषध माचिरं ॥ १ ॥

# बृक्द्य उवाच ।

हवमुक्तः स देवेस्तैर्नेषधः पुनरत्नवीत् । सुरिवतानि वेश्मानि प्रवेष्टुं कथमुत्सके ॥ १० ॥ प्रवेक्यमीति तं शक्तः पुनरेवाभ्यभाषत । जगाम स तथेत्युक्ता दुमयस्या निवेशनं ॥ ११ ॥

दृद्ध तत्र वैदुर्भी साखीगणसमावृता । देदीप्यमानां वपुषा श्रिया च वर्गवर्षिानीं ॥ १२ ॥ म्रतीव सुकुमाराङ्गीं तनुमध्यां सुलाचनां । म्राजिपतीमिव प्रभा शशिनः स्वेन तेतसा ॥ १३ ॥ तस्य देष्ट्रेव वक्ये कामस्ता चारुक्तासिनीं । सत्यं चिकोर्षमाणस्त् धार्यामास क्र्यं ॥ १८ ॥ ततस्ता नेषधं दृष्ट्वा संभ्राताः परमाङ्गनाः । ब्रासनेभ्यः समुत्वेतुस्तेजसा तस्य धर्षिताः ॥ १५ ॥ प्रशशंसुश्च सुप्रीता नलं ता विस्मयान्विताः । न वैनमभ्यभाषत मनाभिस्त्वभ्यपूत्रयन् ॥ १६ ॥ म्रेक्श द्रपमके। कात्तिरके। धैर्य मकात्मनः। के। प्यं देवे। प्रथवा यदो। गन्धर्बी वा भविष्यति ॥ १७ ॥ न तास्तं शक्रुवित स्म व्याक्र्तुमिपि किंचन । तेत्रसा धर्षितास्तस्य लज्जावत्या वराङ्गनाः ॥ १८ ॥ ष्रयेनं स्मयमानं तु स्मितपूर्वाभिभाषिणी । द्दमयत्ती नलं वीर्मभ्यभाषत विस्मिता ॥ १६ ॥ करतं सर्वानवद्याङ्ग मम क्रस्यपवर्धन । प्राप्ता एस्यम्खदीर ज्ञातुमिच्हामि ते पन्य ॥ २० ॥ कथमागमनं चेक् कथं चासि न लिस्तितः। सुर्रावतं व्हि मे वेश्म राजा चैवायशासनः ॥ २१ ॥ एवमुनस्तु वैदर्भ्या नलस्ता प्रत्युवाच र । नलं मा विद्धि कल्याणि देवह्रतमिक्रागतं ॥ २२ ॥ देवास्त्रां प्राप्त्मिच्छिनि शक्रा प्रिर्विहणा यमः । तेषामन्यतमं देवं पतिं वर्ष शोभने ॥ २५ ॥

तेषामेव प्रभावेन प्रविष्टे । एक्सलितः । प्रविशत्तं न मां कश्चिदपश्यद्राय्यवार्यत् ॥ २८ ॥ एतदर्थमकं भद्रे प्रेषितः सुरसत्तमैः । एतच्युवा प्रुमे बुद्धिं प्रकुरुष्ठ यथेच्हिसि ॥ २५ ॥

॥ इति नलोपाख्याने तृतीयो प्रध्यायः ॥

# बृह्दम्य उवाच ।

सा नमस्कृत्य देवेभ्यः प्रक्त्य नलमब्रवोत् । प्रणयस्व यथाप्रद्धं रातन्तिं कर्वाणि ते ॥ १ ॥ ग्रक्तं चैव कि यञ्चान्यसमास्ति वस्तु किंचन । तत्सर्वं तव विश्रब्धं कुरू प्रणयमीस्यर् ॥ २ ॥ कंसानां वचनं यत्तु तद्यां दक्ति पार्थिव । वत्कृते कि मया वीर् रातानः संनिपातिताः ॥ ३ ॥ र्याद् वं भत्नमानां मां प्रत्याख्यास्यित मानद् । विषम्प्रियं तलं रज्जुमास्यास्ये तव कार्णात् ॥ ४ ॥ रवमुत्रस्तु वैद्भ्यां नलस्तां प्रत्युवाच क् । तिष्ठत्सु लोकपालेषु क्यं मानुषमिच्छिति ॥ ५ ॥ येषामकं लोककृतामीस्यराणां मकात्मनां । न पाद्रतसा तुल्या मनस्ते तेषु वर्ततां ॥ ६ ॥ विप्रियं क्याचर्न्मर्त्या देवानां मृत्युमर्छति । त्राक्ति मामनवद्याङ्गि वर्यस्व सुरात्तमान् ॥ ७ ॥

विरुतांसि च वासांसि दिव्याश्वित्राः स्रतस्त्रया । भूषणानि च मुख्यानि देवान्प्राप्य तु भुङ्क वै ॥ ६ ॥ य र्मा पृथिवीं कृत्स्त्रां सींचय्य यसते पुनः । ङताशमीशं देवानां का तं न वर्गेत्पतिं ॥ १ ॥ यस्य द्राउभयात्सर्वे भूतग्रामाः समागताः । धर्ममेवानुरुथ्यत्ति का तं न वर्येत्पतिं ॥ १० ॥ धर्मात्मानं मकात्मानं दैत्यदानवमर्दनं । मके्न्द्रं सर्वदेवानां का तं न वर्येत्पतिं ॥ ११ ॥ क्रियतामविशङ्केन मनसा यदि मन्यसे। वर्णां लोकपालानां स्ट्ढाकामिट्ं श्रुण् ॥ १२ ॥ नैषधेनैवमुक्ता सा रमयसी वचा ४ ब्रवीत् । समाद्भताभ्यां नेत्राभ्यां शाक्तेनाथ वारिणा ॥ १३ ॥ वृषो वामेव भर्तारं सत्यमेतद्ववीमि ते ॥ १८ ॥ ताम्वाच ततो राजा वेपमानां कृताञ्चलिं। दै।त्येनागत्य कत्त्याणि क्यं स्वार्थमिके।त्सके ॥ १५ ॥ क्यं क्यकुं प्रतिश्रुत्य देवतानां विशेषतः । परार्थे यत्नमार्भ्य क्यां स्वार्थमिके।त्सके ॥ १६ ॥ रूष धर्मी यदि स्वार्थी ममापि भविता ततः। रवं स्वा**र्थ-क**िष्यामि तथा भेद्रे विधीयता ॥ १७ ॥ तता वाष्याकुलां वाचं दमयसी श्रुचिस्मिता । प्रत्याक्रृसी शनकेर्नलं रातानमत्रवीत् ॥ १८ ॥ उपाया प्यं मया दृष्टा निरूपाया नरेग्बर । येन देखो न भविता तव राजन्कयंचन ॥ १६॥

तं चैव कि नर्ग्रेष्ठ देवाग्रेन्द्रपुरेगमाः।

ग्रायानु सिक्ताः सर्वे मम यत्र स्वयंवरः॥ २०॥

ततो उक् लोकपालानां सिनिधे। तां नरेग्यरः।

वर्गयप्ये नर्व्याघ्र नैवं देशि भविष्यति॥ २९॥

रवमुत्तस्तु वैदर्भ्या नलो राता विशापते।

ग्रातगाम पुनस्तत्र यत्र देवाः समागताः॥ २२॥

तमपश्यंस्त्रणयानं लोकपाला मक्ष्यराः।

दृष्ट्वा चैनं ततो उपृच्छ्त्वृतानं सर्वमेव तं॥ २३॥

किमब्रवीच नः सर्वान्वर् भूमिपते उन्य ॥ २८॥

#### नल उवाच।

भविद्विर्ह्मादिष्टे हमयह्या निवेशनं । प्रविष्टः सुमक्तकतं हण्डिभिः स्थिविरैर्वृतं ॥ २५ ॥ प्रविष्णतं च मां तत्र न कश्चिदृष्टवात्तरः । स्रते तां पार्थिवसुतां भवतामेव तेत्रसा ॥ २६ ॥ सांख्यश्चास्या मया दष्टास्ताभिश्चाय्युपलिततः । विस्मितश्चाभवन्सवी दष्ट्वा मां विबुधेश्वराः ॥ २७ ॥ वर्ण्यमानेषु च मया भवत्सु हिचिरानना । मामेव गतसंकत्त्या वृण्णोते सा सुरेत्तमाः ॥ २८ ॥ स्रव्रविश्वेच मां वाला स्रायानु सिक्ताः सुराः । वया सक् नर्व्याद्य मम यत्र स्वयंवरः ॥ २६ ॥ तेषामकं संनिधा वां वर्रायष्यामि नैष्य । एवं तव मकुवाको देषो न भिक्तित क् ॥ ३० ॥

₹ŧ.

एतावदेव विबुधा यद्यावृत्तमुदाव्हतं । मया शेषे प्रमाणं तु भवतस्त्रिदशेष्यराः ॥ ३१ ॥

॥ इति नलोपाड्याने चतुर्थी प्रध्यायः ॥

# बृह्दच उवाच ।

ब्रथ काले धुभे प्राप्ते तिथा पुपये वापा तथा। ब्राजुन्हाव मन्हीपालान्भीमा राजा स्वयंवरे ॥ १ ॥ तच्य्रवा पृथिवीपालाः सर्वे क्रस्पयपीडिताः । विश्ताः समुपाजम्मुर्दमयत्तीमभीय्सवः ॥ २ ॥ क्तकस्तम्भरुचिरं ते।रूपोन विराजितं। विक्युस्ते नृपा रङ्गं मकासिंका रवावलं ॥ ३ ॥ तत्रासनेषु विकिश्वासीनाः पृथिवीत्नितः । सुर्रिभम्राधराः सर्वे प्रमुष्टमिषाक्षउलाः ॥ ४ ॥ तत्र स्म पीना दृश्यते बाक्वः परिघोपमाः । म्राकारक्तः सुम्रद्धणाः पश्चशीर्षा इवेरिगाः ॥ ५ ॥ मुकेशात्तानि चाद्यणि मुनासान्तिश्रुवाणि च । मुखानि राज्ञां शोभन्ते नत्तत्राणि यथा दिवि ॥ ६ ॥ दमयती तता रङ्गं प्रिविश शुभानना । मुजली प्रभया राज्ञां चत्तूंषि च मनांसि च ॥ ७ ॥ तस्या गात्रेषु पतिता तेषां दृष्टिर्मकात्मना । तत्र तत्रेव सक्ताभूद्र चचाल च पश्यता ॥ ८ ॥ ततः संकीर्त्यमानेषु राज्ञा नामसु भारत । ददर्श भैमी पुरुषान्यञ्च तुत्त्याकृतीनय ॥ १ ॥

तान्समीह्य ततः सर्वाचिषिशेषाकृतीन्स्थितान् । संदेक्तद्य वैद्भी नाम्यज्ञानाद्रलं नृषं ॥ १० ॥ यं यं कि दृदशे तेषां तं तं मेने नलं नृषं । सा चित्तपत्ती बुद्धाय तर्कयामास भाविनी ॥ ११ ॥ कयं कि देवाञ्चानीयां कयं विद्यां नलं नृषं ।

एवं संचित्तयसी सा वैदर्भी भृशद्वषिवता । श्रतानि देवलिङ्गानि तर्कयामास भारत ॥ १३ ॥ देवाना यानि लिङ्गानि स्थविरेभ्यः श्रुतानि मे । तानीक् तिष्ठतां भूमावेकस्यापि न लदाये ॥ १३ ॥ सा विनिश्चित्य बङ्गधा विचार्य च पुनः पुनः । शरणं प्रति देवानां प्राप्तकालममन्यत ॥ १५ ॥ वाचा च मनसा चैव नमस्कारं प्रयुद्ध सा । देकेयः प्राञ्जलिभूवा वेपमानेरमब्रवीत् ॥ १६ ॥ कुंसाना वचनं श्रुवा यथा मे नैषधा वृतः। पतिवे तेन सत्येन देवास्तं प्रदिशन् मे ॥ १७ ॥ वचसा मनसा चैव यथा नाभिचराम्यक् । तेन सत्येन विब्धास्तमेव प्रदिशनु मे ॥ १८ ॥ यद्या देवैः स मे भर्ता विक्ति। निषधाधिपः । तेन सत्येन मे देवास्तमेव प्रदिशनु मे ॥ १६ ॥ यथेदं व्रतमारब्धं नलस्याराधने मया । तेन सत्येन मे देवास्तमेव प्रदिशतु मे ॥ २० ॥ स्वं चैव इपं कुर्वनु लोकपाला मकेश्वराः । ययाक्मभितानीयां प्रायस्रोकं नश्धिपं ॥ २१ ॥

निशम्य दंमयत्यास्तत्करूणं परिदेवितं । यथातं चित्रीरे देवाः सामर्थ्य लिङ्ग्यार्गो ॥ २२ ॥ सापश्यदिब्धान्सर्वानस्वेदान्स्तब्धलाचनान् । कृषितस्रयते।कीनान्स्यितानस्पृशतः वितिं ॥ २३ ॥ हायादितीया ह्मानस्रयतःस्वेदसमन्वितः । भूमिष्ठा नैषयश्चैव निमेषेण च सूचितः ॥ २४ ॥ सा समीद्य तु तान्देवान्युएयञ्चाकं च भारत । नैषधं वरयामास भैमी धर्मेण पाएडव ॥ २५ ॥ विलक्तमाना वस्त्राने जयाकायतलाचना । स्वरूधदेशे प्रमृतत्तस्य स्रतं परमशोभनां ॥ २६ ॥ वर्यामास चैवैनं पतित्वे वर्रवर्णिनी । ततो हा हेति सहसा मृक्तः शब्दा नगाधियैः ॥ २७ ॥ देवैर्गकृषिभिस्तत्र साध् साधिति भारत । विस्मितैरीरितः शब्दः प्रशंसद्धिर्नलं नृपं ॥ २८ ॥ दमयत्ती तु केरिय वीरसेनसुती नृपः। म्राश्वासंयदरारे।क्ंा प्रकृष्टेनात्तरात्मना ॥ २६ ॥ यत्वं भत्रसि क्रत्याणि पुनासं देवसंनिधा । तस्माद्मां विद्धि भर्तारमेवं ते वचने रतं ॥ ३० ॥ यावच ने धरिष्यति प्राणा देके प्रचिस्मिते । तावह्ययि भविष्यामि सत्यमेतद्भवामि ते ॥ ३९ ॥ दमयलीं तथा वाग्भिरभिनन्य कृताञ्चलिः।

ता परस्परतः प्राता दङ्घा बद्मपुरागमान् । तानेव शरणां देवाञ्चग्नतमीनसा तदा ॥ ३३ ॥

॥ ३२ ॥

वृते त् नेषधे भैम्या लाकपाला मकेतिसः । प्रकष्टमनसः सर्बे नलायाष्ट्रा वरान्दडः ॥ 🕸 ॥ प्रत्यत्तदर्शनं यत्ते गतिं चानुत्तमा प्रुभा । नैषधाय देदे। शक्रः प्रीयमाणः शचीपतिः ॥ ५५ ॥ श्रिग्रात्मभवं प्रादायत्र वाञ्कृति नैषधः । लाकानात्मप्रभाष्ट्रीव देरा तस्मै ऊताशनः ॥ 💥 ॥ यमस्त्रत्रासं प्रादाइमें च परमा स्थितिं। म्रपार्पातरपा भावं यत्र वाञ्कृति नैषधः ॥ ३७ ॥ म्रतश्चोत्तमगन्धाबाः सर्वे च मिथुनं रृडः । वरानेवं प्रदायास्य देवास्ते त्रिदिवं गताः ॥ ऋ ॥ पार्थिवाश्चान्भूयास्य विवाक्ं विस्मयान्विताः । दमयत्त्याश्च मुदिताः प्रतितग्मुर्यवागतं ॥ ३६ ॥ गतेषु पार्थिवेन्द्रेषु भीमः प्रीता मकामनाः । विवाक्ं कार्यामास दमयत्या नलस्य च ॥ ४० ॥ उष्य तत्र यथाकामं नैषधा द्विपदा वरः । भीमेन समनुज्ञाता जगाम नगरं स्वकं ॥ ४९ ॥ म्रतीव मुदितो राजा भाजमानें। प्रमुमानिव । श्राञ्जयतप्रता वी रेा धर्मेण परिपालयन् ॥ ४२ ॥ **इति चाय्यश्चमेधेन ययातिहित्र नाङ्गधः ।** म्रन्येम् बङ्गिर्धोमान्क्रतुभिम्नातद्विषौः ॥ ४३ ॥ पुनम्र रमणीयेषु वनेषूपवनेषु च । दमयत्त्या सक् नला विजकारामरापमः ॥ ८८ ॥ जनयामास च नला दमयत्त्यां मकामनाः । इन्द्रसेनं सुतं चापि इन्द्रसेनां च कत्यका ॥ ४५ ॥ एवं स यतमानम्र विक्रृंग्र नराधिपः । ररुत्त वसुसंपूर्णा वसुधां वसुधाधिपः ॥ ४६ ॥

॥ र्रात नलोपाड्याने पञ्चमा ज्ध्यायः ॥

# बृह्दम्य उवाच ।

वृते तु नैषये भैम्या लोकपाला मन्हीतसः। यात्रो ददशुरायात्रं द्वापरं कलिना सक् ॥ १ ॥ श्रयात्रवीत्कालिं शक्रः संप्रेद्ध्य बलवृत्रत्हा । द्वापरेण सक्रायेन कले ब्रूक्टि क्व यास्यसि ॥ २ ॥ तता प्रब्रवीत्किलः शक्रं दमयत्त्याः स्वयंवरं । गवा कि वरिषये ता मना कि मम ता गतं॥ ३॥ तमब्रवीत्प्रक्रयेन्द्रा निवृत्तः स स्वयंवरः । वृतस्तया नला राजा पतिरूम्मत्समीपतः ॥ ८ ॥ एवमुक्तस्तु शक्रेण कलिः क्रोधसमन्वितः । देवानामह्य तान्सर्वानुवाचेदं क्चस्तदा ॥ ५ ॥ देवानां मानुषं मध्ये यत्सा पतिमविन्दत । तत्र तस्या भवेद्यायं विपुलं द्वाउधारृणं ॥ ६ ॥ **एवमुके तु कलिना प्रत्यू चुस्ते दिवाकतः** । श्रस्माभिः समनुज्ञाते दमयत्त्या नला वृतः ॥ ७ ॥ का च सर्वगुणोपेतं नाग्रयेत नलं नृपं । या वेद् धर्मानखिलान्ययावचित्रतत्रतः॥ ८॥ या प्रधीते चतुरा वेदान्सर्वानाख्यानपञ्चमान् । नित्यं तृता गृके यस्य देवा यज्ञेषु धर्मतः ॥ ६ ॥

यस्मिन्दाच्यं घृतिर्दानं तपः शीचं दमः शमः । ध्रवाणि पुरुषव्यात्रे लोकपालसमे नृषे ॥ १० ॥ एवंद्रपं नलं यो वे कामयेन्यपितुं कले । श्रात्मानं स शपेद्राठ्ठा रुन्यादात्मानमात्मना ॥ ११ ॥ एवंगुणं नलं यो वे कामयेन्यपितुं कले । कृच्छे स नर्के मज्जेदगांधे विपुले छ्रदे ॥ १२ ॥ ततो गतेषु देवेषु कलिर्द्वापरमञ्जवीत् । संरुत्तं नेत्स्युके कापं नले वस्त्यामि द्वापर् ॥ १३ ॥ श्रंशियप्यामि तं राज्याद्र भैम्या सक् रंस्यते । वमय्यतान्समाविष्य साक्षाय्यं कर्तुमर्कृति ॥ १८ ॥

॥ इति नलोपाच्याने षष्ठा ज्ध्यायः ॥

# बृह्द्य उवाच ।

एवं स समयं कृता द्वापरेण किलः सक् । ग्राजगाम ततस्तत्र यत्र राजा स नैषधः ॥ १ ॥ स नित्यमत्तरप्रेप्सुर्निषधेष्ठवसित्रदं । ग्राथास्य द्वादशे वर्षे दृदर्श किल्रित्तरं ॥ २ ॥ कृता मूत्रमुपस्पृश्य संघ्यां सा अस्ते स्म नैषधः । ग्रावा पादयोः शाचं तत्रेनं किल्राविशत् ॥ ३ ॥ स समाविश्य च नलं समीयं पुष्करस्य च । गता पुष्कर्माकृदमेक्टि दीव्य नलेन वै ॥ ४ ॥ म्रतयूते नलं जेता भवान्कि सक्ति। मया । निषयान्त्रतिपद्मस्य जिला राज्यं नलं नृषं ॥ **५** ॥ व्वमुत्रस्तु कलिना पुष्करे। नलमभ्ययात् । कित्स्त्रीव वृषो भूवा गवा पुष्कर्मभ्यगात् ॥ ६ ॥ म्रासाय तु नलं वीर्रं पुष्करः परवीरका । दीव्यावेत्यब्रवोद्घाता वृषेणेति मुङर्मुङः ॥ ७ ॥ न चत्तमे तता राजा समाह्वानं मकामनाः । वैदृर्भ्याः प्रेनमाणायाः पणकालममन्यत् 🛾 ट ॥ तमतमदसंमतं मुक्दंा न तु कश्चन । निवार्षो प्रभवस्यको दीव्यमानमिद्दमं ॥ ६ ॥ ततः पैराजनाः सर्वे मिल्लिभिः सक् भारत । राजानं द्रष्टुमागच्छित्रवारियतुमातुरं ॥ १० ॥ ततः सूत उपागम्य द्मयन्यै न्यवेद्यत् । रुष पैरिजनो देवि द्वारि तिष्ठति कार्यवान् ॥ ११ ॥ निवेद्यतां नैषधाय सर्वाः प्रकृतयः स्थिताः । म्रमृष्यमाणा व्यसनं राज्ञो धर्मार्थदर्शिनः ॥ १२ ॥ ततः सा वाष्यकलया वाचा दुष्खेन कर्षिता । उवाच नैषधं भैमी शोकापक्तचेतना ॥ १३ ॥ राजन्यारुजना दारि वा दिदनुर्वास्थतः । मिस्त्रिभिः सिक्तिः सर्वे राजभित्तपुरस्कृतः ॥ १८ ॥ तां तयाः रुचिरापाङ्गीं विलयनीं तयाविधं । म्राविष्टः किलना राता नाभ्यभाषत किंचन ॥ १५ ॥ ततस्ते मिल्रणः सर्वे ते चैव पुरवासिनः । नायमस्तीति इप्खात्ता व्रीडिता क्रमुरालयान् ॥ १६ ॥ तदा तदमबद्धाृतं पुष्कारस्य नलस्य च । युधिष्ठिरु बङ्गन्मासान्युणयञ्चोकस्वजीयत ॥ १७ ॥ ॥ इति नलोपाद्याने सप्तमा ज्ध्यायः॥

### बृह्दघ उवाच ।

दमयत्ती तता दृष्ट्वा पुण्यश्चोकं न्याधिपं । उद्मत्तवर्मुद्मता देवने गतचेतसं ॥ १ ॥ भयशोकसमाविष्टा राजन्भीमसुता ततः । चित्तयामास तत्कार्यं सुमक्त्यार्थिवं प्रति ॥ २ ॥ सा शङ्कमाना तत्यापं चिकीर्षसी च तत्प्रियं । नलं च कृतसर्वस्वमुपलभ्येदमब्रवीत् ॥ ३ ॥ बुक्त्सेनामतियशां तां धात्रीं परिचारिकां । किता सर्वार्थकुशलामनुरुतां सुभाषितां ॥ ८ ॥ बुक्त्सेने व्रज्ञामात्यानानाय्य नलशासनात् । <del>ग्राचद्व</del> यद्भतं द्रव्यमविशिष्टं च यदस् ॥ ५ ॥ ततस्ते मिल्लाः सर्वे विज्ञाय नलगासनं । ग्रपि नेा भागधेयं स्यादित्युक्ता नलमांत्रतन् ॥ ६ ॥ तास्तु सर्वाः प्रकृतयो द्वितीयं समुपस्थिताः । न्यवेदयद्वीमसुता न स तत्प्रत्यनन्द्त ॥ ७ ॥ वाकामप्रतिनन्दनं भर्तार्मिभवोच्य सा । दमयत्ती पुनर्वेश्म ब्रीडिता प्रविवेश रु ॥ ८ ॥ निशम्य सततं चात्तान्युएयञ्चाकपराग्मुखान् । नलं च द्धतसर्वस्वं धात्रीं पुनहवाच रू ॥ ६ ॥

बुक्त्सेने पुनर्गच्छ वार्षीयं नलशासनात् । सूतमानय कत्त्याणि मन्हर्त्कार्यमुपस्थितं ॥ १० ॥ बृक्त्सेना तृ तच्य्रवा दमयत्याः प्रभाषितं । वार्षियमानयामास पुरुषेशातकाशिभः ॥ ११ ॥ वार्जीयं तु तता भैमी शात्वयञ्झन्त्रणया गिरा । उवाच देशकालज्ञा प्राप्तकालमनिन्दिता ॥ १२ ॥ जानीषे तं यथा राजा सम्यग्वृत्तः सदा विषि । तस्य वं विषमस्यस्य सान्हाय्यं कर्तुमर्न्हिस ॥ १३ ॥ यथा यथा व्हि नृपतिः पुष्करेपीव जीयते । तथा तथास्य वै सूते भूयो रागा प्रभिवधित ॥ १८ ॥ यद्या च पुष्करस्याद्याः पतन्ति वशवर्तिनः । तथा विपर्यपश्चापि नलस्यानेषु दृश्यते ॥ १५ ॥ सुक्तस्वतनवाक्यानि यथावद्ग श्रुणोति च । ममापि च तथा वाक्यं नाभिनन्द्ति मेािक्तः ॥ १६ ॥ नूनं मन्ये न देखे। पिता नैषधस्य मक्तत्मनः । यत्र मे वचनं राजा नाभिनन्दति मोक्तिः ॥ १७ ॥ शरणं वां प्रपन्नास्मि सार्थे कुरु मद्दवः । न कि मे प्रध्यते भावः कदाचिद्विनशेद्पि ॥ १८ ॥ नलस्य द्यितानधान्योजयिर्वा मनोजवान् । इदमारेाप्य मिथुनं कुणिडनं यातुमर्रुसि ॥ १६ ॥ मम ज्ञातिषु निर्विप्य दार्की स्यन्दनं तथा । श्रद्यांश्चेमान्ययाकामं वस वान्यत्र गच्छ् वा ॥ २० ॥ दमयस्यास्तु तद्दाकां वार्षिया नलसार्याः । न्यवेद्यद्शेषेण नलामात्येषु मुख्यशः ॥ २१ ॥

तैः समेत्य विनिश्चित्य से जनुज्ञाता मक्तिपते । येपो मिथुनमारेष्य विद्भीस्तेन वाक्ति ॥ २२ ॥ क्यांस्तत्र विनित्तिप्य सूता रथवरं च तं । इन्द्रसेनां च तां कन्यामिन्द्रसेनं च बालकं ॥ २३ ॥ श्चामस्य भीमं राज्ञानमार्तः शोचन्नलं नृपं । श्चरमानस्तता ज्येष्यां जगाम नगरीं तदा ॥ २८ ॥ शृत्वपर्णं स राज्ञानमुपतस्थे सुडण्डितः । भृतिं चेषपयेषा तस्य सार्थ्येन मक्तीपतेः ॥ २५ ॥

॥ इति नलोपाख्याने ऽष्टमा ऽध्यायः ॥

#### बृरुद्घ उवाच ।

ततस्तु याते वार्षीये पुण्यक्षाकस्य दोव्यतः।
पुष्करेण कृतं राद्यं यञ्चान्यद्वमु किंवन ॥ १ ॥
कृतराद्यं नलं राद्यन्यक्सन्युष्करे। प्रव्रवीत्।
यूतं प्रवर्ततां भूयः प्रतिपाणा प्रस्ति कस्तव ॥ २ ॥
शिष्टा ते दमयत्येका सर्वमन्यद्वितं मया।
दमयत्याः पणः साधु वर्ततां यदि मन्यसे ॥ ३ ॥
पुष्करेणीवमुक्तस्य पुण्यक्षोकस्य मन्युना।
व्यदीयतिव कृदयं न चैनं किंचिदब्रवीत् ॥ ४ ॥
ततः पुष्करमालाक्य नलः परममन्युमान्।
उत्सृद्ध्य सर्वगात्रेभ्या भूषणानि मक्तप्यशाः॥ ५ ॥

एकवासा स्मसंवीतः सुस्र्योकविकर्मः । निश्चक़ाम तेता राज्ञा त्यक्ता सुविपुलां श्रियं ॥ ६॥ द्मयत्येक्तस्त्राय गच्छतं पृष्ठते। उन्वगात् । स तया बात्सतः सार्ध त्रिशत्रं नैषधा प्रवसत् ॥ ७ ॥ पुष्करस्तु मकाराज वेाषयामास वै पुरे । नले यः सम्यगातिष्ठेत्स गच्छेद्बध्यता मम ॥ ६ ॥ पुष्कारस्य तु वाक्येन तस्य विदेषपोन च । पैारा न तस्य सत्कारं कृतवत्ता युधिष्ठिर ॥ ६ ॥ सं तथा नगराभ्यासे सत्काराईं। न सत्कृतः । त्रिरात्रमुषिते। राता तलमात्रेण वर्तयन् ॥ १० ॥ पोञ्जमानः तुधा तत्र फलमूलानि कर्षयन् । प्रातिष्ठत ततो राजा दमयत्ती तमन्वगात् ॥ ११ ॥ **तु**धया पीद्यमानस्तु नला बङ्गतिथे ऽक्ति । श्रपश्यच्यकुनान्कांश्चिद्धिरूएयसदृशच्ह्दान् ॥ १२ ॥ स चित्तयामास तदा निषधाधिपतिर्बली । र्म्यास्त भक्त्या ममायायं वसु चेदं भविष्यति ॥ १३ ॥ ततस्तान्यरिधानेन वाससा स समावृणोत् । तस्य तदस्त्रमादाय सर्वे जमुर्विकायसा ॥ १४ ॥ उत्पतनः खगा वाकामेतराङस्तते। नलं । दृष्ट्वा दिग्वाससं भूमे। स्थितं दीनमधामुखं ॥ १५ ॥ वयमताः सुडर्बुद्धे तव वासा जिन्हीर्षवः । श्रागता न कि नः प्रीतिः सवासीस गते विषे ॥ १६ ॥ तान्समः ह्य गतानहानात्मानं च विवाससं । पुष्यक्षेत्राकस्तदा राजन्दमयन्तीमधाब्रवीत् ॥ १७ ॥

प्राणयात्रां न किरे च इषिकतः तुथयान्वितः ॥ १८ ॥ येषां कृते न सत्कार्मकुर्क्निय नेषधाः । त इमे शकुना भूवा वासी ज्यापक्रित मे ॥ १६ ॥ वैषम्यं परमं प्राप्ता डिष्डिता गतचेतनः । भर्ता ते उन्हें निबोधेदं वचनं क्तिमात्मन ॥ २०॥ एते गच्छित बरुवः पन्याना दित्तणापयं। म्रवत्तीमृतवत्तं च समितिक्रम्य पर्वतं ॥ २१ ॥ एष विन्थ्या मलाशैलः पयान्ती च समुद्रगा । **ग्रा**घ्रमाश्च मरुर्षोणां वङमूलफलान्त्रिताः ॥ २२ ॥ एष पन्या विदर्भाणामती गच्छति काशलान् । म्रतः परं च देशा प्यं रिक्तिपो रिक्तिपापयः ॥ २१ ॥ एतदाक्यं नले। राजा दमयन्तीं समाव्हितः । उवाचासकृदार्ती कि भैमीमुद्दिश्य भारत ॥ श्र ॥ ततः सा वाष्यकलया वाचा डष्खेन कर्षिता । उवाच दमयत्ती तं नैषधं करूपां वचः ॥ २५ ॥ उद्वेतते मे कृदयं सीदत्त्यङ्गानि सर्वशः। तव पार्थिव संकत्त्यं चित्तयत्त्याः पुनः पुनः ॥ २६ ॥ कृतरात्यं कृतद्रव्यं विवस्त्रं तुतृषान्वितं । क्यमुत्सृत्य गच्हेयमरुं वां निर्तने वने ॥ २७ ॥ श्रानस्य ते नुधार्त्तस्य चित्तयानस्य तत्सुखं । क्ने बेारे मकाराज नाशिषष्याम्यकं क्तमं ॥ २८ ॥ न च भावीसमं किंचिद्विद्यते भिषदों मतं। त्रीषधं सर्वडप्रवेषु सत्यमे**तद्व**वीमि ते ॥ २६ ॥

#### नल उवाच ।

श्वमेतयाधात्य वं दमयित सुमध्यमे । नास्ति भागीसमं मित्रं नरस्यात्तस्य भेषतं ॥ ॐ ॥ न चाकं त्यमुकामस्वां किमर्थं भीरु शङ्क्ते । त्यतेयमक्मात्मानं न चैवं वामनिन्दिते ॥ ३९ ॥

#### दमयत्युवाच ।

यदि मां तं मक्तराज न विकातुमिकेक्सि । तित्वमधं विद्मीणां पन्थाः समुपिद्ध्यते ॥ ३२ ॥ स्रवेमि चाकं नृपते न तु मां त्यनुमर्क्सि । चेतसा वपकृष्टेन मां त्यजेषा मक्तिपते ॥ ३३ ॥ पन्थानं कि ममाभीचणमाष्ट्यासि च नरेात्तम । स्रते।निमित्तं शोकं मे वर्धयस्यमरेापम ॥ ३४ ॥ यदि चायमभिप्रायस्तव ज्ञातीन्त्रजेदिति । सिक्तावेव गच्कावा विद्मीन्यदि मन्यसे ॥ ३५ ॥ विद्मीराजस्तत्र वां पूजिपष्यित मानद् । तेन वं पूजितो राजन्सुखं वतस्यित ना गृके ॥ ३६ ॥

॥ इति नलोपाख्याने नवमा ज्ध्यायः ॥

#### नल उवाच ।

यद्या राज्यं तव पितुस्तवा मम न संशयः । न तु तत्र गमिष्यामि विषमस्यः कार्यचन ॥ ९ ॥ क्यं समृद्धा गवाकं तव क्विविवर्धनः । पित्र्युता गमिष्यामि तव शाकिववर्धनः ॥ २ ॥

#### बृरुद्ध उवाच ।

इति ब्रुव्वलो राजा दमयत्तीं पुनः पुनः । शास्त्रयामास कल्याणीं वाससे। उर्धेन संवृता ॥ ३॥ तावेकवस्त्रसंवीतावरमानावितस्ततः । **जुत्पिपासापरिश्राती सभा कांचिडपेयतुः ॥ ८ ॥** तां सभामुपसंप्राप्य तदा स निषयाधियः । वैदर्भ्या सिक्ता राजा निषसाद मक्तीतले ॥ ५ ॥ स वै विवस्त्रा विकरे। मिलनः पाष्ट्रगुणिठतः। दमयत्या सक् श्रातः सुघाप धरणीतले ॥ ६ ॥ दमयत्त्यपि कल्याणी निद्रयापकृता ततः । सक्सा इष्ख्मासाच सुकुमारी तपस्विनी ॥ ७ ॥ सुप्तायां दमयत्त्यां तु नली राजा विशापते । शोकोद्मधितचित्तात्मा न स्म शेते यथा पुरा ॥ ट ॥ स तद्राज्यापक्राणं स्कृत्यागं च सर्वशः। वने च तं परिधंसं प्रेच्य चिलामुपेयिवान् ॥ १ ॥ किं नु में स्यादिदं कुला किं नु में स्यादकुर्वतः। किं नु मे मरणं श्रेयः परित्यागा जनस्य वा ॥ १० ॥ मामियं स्मृत्तेव डष्खमाव्राति मत्कृते । मदिक्रीना वियं गच्छेत्कदाचित्स्वतनं प्रति ॥ ११ ॥ मिय निःसंशयं डुप्खिमयं प्राप्स्यत्यन्त्रता । उत्सर्गे संग्रयः स्यातु क्निरेतापि सुखं क्वचित् ॥ १२ ॥

**.** 

स विनिश्चित्य बडेधा विचार्य च पुनः पुनः । उत्सर्ग मन्यते श्रेया दमयत्या नराधियः ॥ १३ ॥ न चैषा तेत्रसा शक्या कैश्चिद्धर्षियतुं पिष । यशस्विनी मकाभागा महत्तेयं पतिव्रता ॥ १८ ॥ ष्ट्वं तस्य तदा बुद्धिर्दमयत्यां न्यवर्तत । किलना इष्टभावेन रमयत्या विसर्जने ॥ १५ ॥ सा ऽवह्वतामात्मनम् तस्याम्राप्येकवह्वता । चित्तियवाध्यगाद्राता वर्खार्धस्यावकर्तनं ॥ १६ ॥ क्यं वासे। विकर्तियं न च बुध्येत मे प्रिया । विचित्त्यैवं नलो राजा सभा पर्यचरत्तदा ॥ १७ ॥ परिधावनय नल इतश्चेतश्च भारत । ब्राससाद सभेाद्देशे विकाषं खङ्गमुत्तमं ॥ १८ ॥ तेनार्धं वाससिष्क्ह्या निवस्य च परंतपः। सुप्तामुत्सुडय वैद्भीं प्राद्रवहतचेतनः ॥ ११ ॥ तता निवृत्तकृदयः पुनरागम्य तां सभा । दमयत्तीं तदा दृष्टा हिराद निषधाधियः ॥ २० ॥ यां न वायुर्न चादित्यः पुरा पश्यति मे प्रियां । सेयमय सभामध्ये शेते भूमावनायवत् ॥ २१ ॥ इयं वस्त्रावकर्तेन संवीता चारुक्रासिनी । उद्मत्तेव वरारोत्हा कयं बुद्धा भविष्यति ॥ २२ ॥ कथमेका सती भैमी मया विरुक्तिता शुभा । चरिष्यति वने घोरे मुगव्यालनिषेविते ॥ २३ ॥ म्रादित्या वसवा हद्रा मधिना समहद्राणा । रतन् वं। मन्तभागे धर्मेणासि समावृता ॥ २८ ॥ एक्नुका प्रियं। भार्या द्वेषाप्रतिमं मृवि।
कालिनायक्तज्ञाना नलः प्रातिष्ठड्डयतः ॥ २५ ॥
गवा गवा नलो राजा पुनरेति सभा मुङः।
ग्राकृष्यमाणः कालिना साक्देनाक्कृष्यते ॥ २६ ॥
दियेव कृद्यं तस्य डिष्वतस्याभवत्तदा ।
देालेव मुङरायाति याति चैव सभा प्रात ॥ २० ॥
ग्रावकृष्टस्तु कालिना माकितः प्राप्तवहलः।
सुतामुत्सृत्य ता भार्या विलय्य करुणां बङ् ॥ २० ॥
नष्टात्मा कालिना स्पृष्टस्तत्ताद्विगणयन्तृयः।
जगामैकां वने प्रून्ये भार्यामुत्सृत्य डिप्वतः॥ २६ ॥

॥ इति नलोपाष्ट्याने दशमा ज्यायः ॥

## बृह्द्य उवाच ।

श्रपक्राते नले राजन्दमयत्ती गतत्त्तमा । श्रव्यात वरारेक्ता संत्रस्ता विजने वने ॥ १ ॥ श्रपश्यमाना भर्तारं शोकडष्वसमन्विता । प्राक्रोशड् श्रेः संत्रस्ता मकाराजेति नैषयं ॥ २ ॥ का नाय का मकाराज का स्वामिन्किं जकासि मां । का क्तास्मि विनष्टास्मि भीतास्मि विजने वने ॥ ३ ॥ ननु नाम मकाराज धर्मज्ञः सत्यवागसि । कथमुक्ता तथा सत्यं सुसामुत्सृज्य मां गतः ॥ ४ ॥ कथमुत्सृज्य गत्तासि द्वां भार्यामनुव्रतां । विशेषता जनपकृते परेणापकृते सित ॥ ५ ॥

शकासे ता गिराः सम्यक्कर्त् मयि नरेश्वर । यास्तेषां लोकपालानां संनिधी कथिताः पुरा ॥ ६ ॥ नाकाले विक्ति। मृत्युर्मर्त्यानां पुरुषर्षभ । यत्र काला वयोत्सृष्टा मुद्धर्तमिय जीवति ॥ ७ ॥ पर्यातः परिकासो प्यमेतावान्युरुषर्षभ । भीताकमितड्रधर्ष दर्शयात्मानमीश्वर ॥ ट ॥ दृश्यसे दृश्यसे राजनेष दृष्टा पित नैषध । नृशंसं वत राजेन्द्र यद्मामेवंगतामिक् । विलपत्तीं समागम्य नायासयसि पार्थिव ॥ १० ॥ न शोचाम्यतृमात्मानं न चान्यद्वि किंचन । कयं नु भवितास्येक इति वां नृप शोचिमि ॥ ११ ॥ कयं नु रातंस्तृषितः द्युधितः श्रमकर्षितः । सायाक्ने वृत्तमूलेषु मामपश्यन्भविष्यसि ॥ १२ ॥ ततः सा तीव्रशाकार्ता प्रदोतेव च मन्युना । इतम्रोतम्र हदती पर्यधावत इष्खिता ॥ १३ ॥ मुङ्फरपतते बाला मुङः पर्तात विद्वला । मुङरालीयते भीता मुङः क्रीाशति रेादिति ॥ १८ ॥ म्रतीव शोकसंतप्ता मुङ्गिनिः घस्य इष्टिवता । उवाच भैमी निःश्वस्य हृदत्यथ पतिव्रता ॥ १५ ॥ यस्याभिशापादुष्वार्ती डष्वं विन्दति नैषधः । तस्य भूतस्य ना डष्खादुष्खमभ्यधिकं भवेत् ॥ १६ ॥ म्रपापचेतसं पापा य एवं कृतवान्नलं। तस्माद्ष्यवतरं प्राप्य जीवत्तसुखजीविका ॥ १७ ॥

वृवं तु विलयत्ती सा राज्ञा भाषी मकात्मनः । का का रार्जात्रित मुङरितश्चेतश्च धावति ॥ १८ ॥ तां क्रन्दमानामत्यर्थं कुर्रोमिव वाशतीं । करूपां बङ शाचतीं विलपतीं मुङर्मुङः ॥ १६ ॥ सक्साभ्यागतां भैमीमभ्यासपिवर्तिनीं । त्रयात्रातगरे। यान्हे। मन्हाकायः नुधान्वितः ॥ २०॥ सा यत्यमाना यान्हेण शोकेन च परिघ्रता । नात्मानं शोचित तथा यथा शोचित नैषधं ॥ २१ ॥ क्ता नाथ मामिक् वने ग्रस्यमानामनाथवत् । याकेणानेन क्तिने किमर्थ नानुधाविस ॥ २२ ॥ कयं भविष्यति पुनर्मामनुस्मृत्य नैषध । शापायुक्तः पुनर्लब्धा बुद्धिं चेतो धनानि च ॥ २३ ॥ श्रानस्य ते तुधार्त्तस्य परिग्लानस्य नैषध । कः श्रमं राजशार्द्रल नाशियष्यति ते **पनय ॥ २**८ ॥ ततः कश्चिद्मगव्याधेा विचरनारुने वने । ब्राक्रन्द्रमानां संयुत्य जवेनाभिससार् कु ॥ २५ ॥ मुख्तः पारयामास शस्त्रेण निशितेन च । निर्विचेष्टं भुतंगं तं विशस्य मृगतीवनः ॥ २६ ॥ मोर्चायवा स तां व्यायः प्रचाल्य सल्लिन च । समाधास्य कृतान्हारामय पप्रच्ह भारत ॥ २७ ॥ कस्य वं मृगशावाद्यि कयं चाभ्यागता वनं । कयं चेदं मक्त्कृच्छं प्राप्तवत्यसि भाविनि ॥ २८ ॥ दमयत्ती तथा तेन पृच्छमाना विशांपते । सर्वमेतग्रयावृत्तमाचचते पस्य भारत ॥ २६ ॥

तामध्वस्त्रसंवीता पीनम्रोणिपयोधरा । सुकुमारानवद्याङ्गीं पूर्णबन्द्रनिमाननां ॥ २०॥ ग्ररालपच्मनयना तथा मधुरभाषिणीं । लक्तयिता मृगव्याधः कामस्य वशमीयिवान् ॥ ६९ ॥ तामेवं श्रद्धणया वाचा लुब्धकेा मृडपूर्वया । शास्त्रयामास कामार्त्तस्तद्बुध्यत भाविनी ॥ ५२ ॥ दमयत्त्र्यपि तं इष्टमुपलभ्य पतिव्रता । तीवरोषसमाविष्टा प्रजन्मलेव मन्युना ॥ ३३ ॥ स तु पापनितः सुद्रः प्रधर्षियतुमातुरः । डुर्धर्षा तर्कयामास दीप्तामिद्राशिखामिव ॥ ५८ ॥ दमयत्ती तु इष्खात्ती पतिराज्यविनाकृता । म्रतीतवाक्यये काले शर्शांपैनं रुषान्विता ॥ ३५ ॥ यद्याकुं नैषधादन्यं मनसापि न चित्तये। तथायं पततां चुद्रः परासुर्मृगतीवनः ॥ ३६ ॥ उत्तमात्रे तु वचने तथा स मृगतीवनः । व्यसुः पपात मेरिन्यामग्रिरम्ध इव दुमः ॥ ३७ ॥

॥ इति नलोपाख्यान एकादशो प्रध्यायः ॥

वृद्धय उवाच ।

सा निक्त्य मृगव्याधं प्रतस्ये कमलेताणा । वनं प्रतिभयं प्रूत्यं किञ्जिकागणनादितं ॥ १ ॥ सिंक्द्वीपिक्क्व्याप्रमिक्षिकीगणैर्युतं । नानापितगणाकीणं स्रेच्क्तस्करसेवितं ॥ २ ॥

तम्बाम्रलोद्याविद्रशालवेत्रसमाकुलं । पद्मकामलकप्रतकदम्बेाडुम्बरावृतं ॥ ३ ॥ नानाधातुशतैर्नद्वान्विवधानिष चाचलान् । सिर्ता निर्करांग्रीय ददर्शाहुतदर्शनान् ॥ ४ ॥ यूषशो ददशे चात्र विदर्भाधिपनन्दिनी । मिक्षांश्च वराकेंश्चि ऋतांश्च वनपत्रगान् ॥ ५ ॥ तेज्ञसा यशसा ल<del>द</del>्या स्थित्या च पर्या पुता । नाबिभ्यत्सा नृपसुता भैमी तत्राथ कस्यचित् ॥ ६ ॥ दारुणामरुवीं प्राप्य भर्तृव्यसनपीडिता । विदर्भतनया राजन्विललाय सुडप्रिक्ता ॥ ७ ॥ व्यूठोरस्क मकावाके। नैषधानां तनाधिप । क्क नु राजन्याता असीक् त्यक्का मां विजने वने ॥ ८ ॥ ग्रयमेधादिभिवीर क्रतुभिर्भूरिदित्तिणैः। कथमिष्ट्रा नर्व्याघ मिय मिथ्या प्रवर्तसे ॥ १ ॥ यत्वयातं नरुग्रेष्ठ मत्समदं मकायुते । स्मर्तुमर्रुसि कल्याण वचनं पार्घिवर्षम ॥ १० ॥ यचोत्तं विरुगैर्स्सैः समोपे तव भूमिप । मत्समन्नं यड्कां च तद्वेनितुमर्रुसि ॥ ११ ॥ क्त वीर् ननु नामाक्मिष्टा किल तवानव । ब्रस्यामरव्यां वारायां किं मां न प्रतिभाषसे ॥ १२ ॥ भन्नयत्येष मां राद्रो व्यात्तास्या दारुणाकृतिः । म्ररापराद्भुधाविष्टः किं मां न त्रातमुर्रुति ॥ १३ ॥ न मे तर्न्या काचिद्धि प्रियास्तीत्यब्रवीः सदा । तामृतां कुरु कल्यापा पुरेक्तां भारतीं नृप ॥ १८ ॥

उद्मत्तां क्लिपत्तीं मां भार्यामिष्टां नराधिप । ईप्सितामीप्सितो नाथ कि मा न प्रतिभाषसे ॥ ॥ १५ ॥ यूषभ्रष्टामिवेकां मां क्रिगाीं पृषुलोचन । न मानवंसि मामार्य हदतीमहिकर्षण ॥ १६ ॥ मकारात मकाराये ब्रक्मेकाकिनी सती। दमयत्त्यभिभाषे वां किं मां न प्रतिभाषते ॥ १७ ॥ कुलशीलापसंपन चारुसर्वाङ्गदर्शन । नाय तां प्रतिपश्यामि गिरावस्मित्ररात्तम ॥ १८ ॥ वने चास्मिन्मकाघोरे सिंक्व्याघनिषेविते । श्यानम्पविष्टं वा स्थितं वा निषधाधिप ॥ १६ ॥ कं नु पृच्छामि इष्वात्ती वद्धे शोककार्षिता । किच्चदुष्टस्त्रयारुपये संगत्येकु नलो नृषः ॥ २० ॥ यमन्वेषित राजानं नलं पद्मनिभेत्नणं । म्रयं स इति करयाच्य श्रोष्यामि मधुरां गिरं ॥ २१ ॥ श्ररापराउपं श्रीमांश्रतुर्देष्ट्री मकाकृतुः । शार्हला प्रभिमुखे। प्रभ्येति व्रज्ञाम्येनमशङ्किता ॥ २२ ॥ भवान्मृगाणार्माधपस्त्रमस्मिन्कानने प्रभः। विद्रभ्राजतनयां दमयत्तीति विद्धि मां ॥ २३ ॥ पतिमन्वेषतीमेकां कृपणां शाककिषतां। म्राम्यासय मृगेन्द्रेक् यदि दष्टस्वया नलः ॥ २४ ॥ म्रथवार्गयन्पते नलं यदि न शंसिस । मां खादय मृगग्रेष्ठ डप्खादस्माद्विमाचय ॥ २५ ॥ श्रुवार्णये विलिपतं मनैष मृगराद्भ्यं । यात्येतां मृष्टसलिलामायगां सागरंगमां ॥ २६ ॥

इमं शिलोचयं पुषयं शृङ्गैर्बङभिरुच्चितैः । विरातिहरिविस्पृग्भिर्नैकवर्षीर्मनार्द्धैः ॥ २७ ॥ ब्रस्यार्एयस्य मक्तः केतुभूतमिवोत्थितं । गिरिराजिममं तावत्युच्छामि नृपतिं प्रति ॥ २०॥ भगवनचलश्रेष्ठ दिव्यदर्शन विश्रत । शरूपय बङकल्याण नमस्ते पस्तु मक्रीधर ॥ २६ ॥ प्रणमे वाभिगम्यात्हं राजपुत्रीं निवोध मां । राज्ञः खुषां राजमायीं दमयत्तीति विश्रुतां ॥ ३० ॥ विदर्भराजाधिपतिः पिता मम मङ्गरयः । भीमा नाम चितिपतिश्चातुर्वपर्यस्य रचिता ॥ ५९ ॥ राजसूयाध्यमेधानां क्रतूनां दिल्लावतां । म्रारुती पार्थिवग्रेष्ठः पृथुचार्वश्चितेत्वणः ॥ ३२ ॥ ब्रह्मापः साधुवृत्तश्च सत्यवागनसूयकः । शीलवान्वीर्यसंपन्नः पृषुग्रीर्धर्मविन्युचिः ॥ ३३ ॥ सम्यग्गाता विदर्भाणां निर्जितारिंगणः प्रभुः । तस्य मां विद्धि तनयां भगवंस्त्रामुपस्थितां ॥ 🕸 ॥ निषधेषु मकारातः स्रप्रुरेा मे नरेात्तमः । गृव्हीतनामा विख्याता वीर्सेन इति स्म वह ॥ ३५ ॥ क्रमप्राप्तं पितुः स्वं यो राज्यं समनुशास्ति रु। नलो नामारिका श्यामः पुण्यश्लोक इति श्रुतः ॥ ३६ ॥ ब्रह्मायो वेदविद्वाग्मी पुगयकृत्सीमयो प्रिमान् । यष्टा दाता च योद्धा च सम्यक्केव प्रशासिता ॥ ३७ ॥ तस्य मामचलघ्रेष्ठ विद्धि भार्यामिकागता । ग्रन्वेषमाणां भर्तारं तं वै नरवरेत्तमं ॥ ६८ ॥

खम्हिखद्गितेनिर्ह वया प्रङ्गशतेनियः। किचद्षे ज्वलग्रेष्ठ वने जिस्मन्दारूणे नलः ॥ ३६ ॥ गतेन्द्रविक्रमा धीमान्दीर्घबाङग्मर्षणः। निषधानामधिपतिः किच्चट्रप्रस्त्वया नलः ॥ ४० ॥ किं मां विलयत्तीमेकां पर्वतश्रेष्ठ विद्वलां । गिरा नाद्यासवस्वय स्वां सुतामिव इष्वितां ॥ ४९ ॥ कदा सुह्मिग्धगम्भीरां जीमूतस्वनसानिभा । श्रोष्यामि नैषधस्यान्हं वाचं ताममृतोपमा ॥ ४२ ॥ इति सा तं गिरिग्रेष्ठमुक्ता पार्थिवनन्दिनी । दमयत्ती ततो भूयो जगाम दिशमुत्तरा ॥ ४३ ॥ सा गता त्रीनकेारात्रान्ददर्श परमाङ्गना । तापसार्गयमतुलं दिव्यकाननदर्शनं ॥ 🕸 ॥ वशिष्ठभृवित्रसमैस्तापसैरुपशोभितं । नियतैः संयतान्हार्रिमशीचसमान्वतैः ॥ ४५ ॥ तापसेः सम्पेतं च सा दृष्ट्रैव समाधसत् । वर्चस्विनी सुप्रतिष्ठा स्वसितायतलोचना ॥ ४६ ॥ सा विवेशाश्रमपदं वीरसेनस्तप्रिया । योषिद्रत्नं मकाभागा दमयत्ती तर्पास्वनी ॥ ४७ ॥ साभिवाद्य तपावृद्धान्विनयावनता स्थिता । स्वागतं त इति प्रोक्ता तैः सर्वैस्तापसैश्च सा ॥ ३८ ॥ पूर्ता चास्या यद्यान्यायं कृता तत्र तपाधनाः । म्रास्यतामित्यथाचुस्ते ब्रून्हि किं करवामन्हे ॥ ४६ ॥ तान्वाच वरारोत्हा कचिद्रगक्तामित्ह । तपस्यित्रषु कुशलं स्वधर्मचरूपोषु च ॥ ५० ॥

तैरुका कुशलं भद्रे सर्वत्रेति यशस्विनि । ब्रुक्ति सर्वानवद्याङ्गि का तं किं च चिकीर्षिसि ॥ ५९ ॥ र्ष्ट्वेव ते परं द्रपं युतिं च पर्मामिरु । विस्मवो नः सम्त्यन्नः समाद्यसिन्धि मा प्र्वः ॥ ५२ ॥ ग्रस्याराप्यस्य देवी वमुतान्ते। ऽस्य मन्तीभृतः । म्रस्याम्र नयाः कल्याणि वद सत्यमनिन्दिते ॥ ५३ ॥ साब्रवीत्तानृषीत्रारुमरूपयस्यास्य देवता । न चाप्यस्य गिरेर्विप्रा नैव नद्याश्च देवता ॥ ५८ ॥ मानुषीं मा विज्ञानीत यूयं सर्वे तपाधनाः। विस्तरेणामिद्यास्यामि तद्मे प्रृणुत सर्वशः ॥ ५५ ॥ विदर्भेषु मकीपाला भीमा नाम मकीपतिः। तस्य मां तनयां सर्वे जानीत द्विजसत्तमाः ॥ ५६ ॥ निषधाधिपतिधीमात्रले। नाम मकायशाः । वीरः संग्रामतिद्विद्वान्यम भर्ता विशापतिः ॥ ५७ ॥ देवताभ्यर्चनपरे। दिजातिजनवत्सलः । गाप्ता निषधवंशस्य मकातेता मकाबलः ॥ ५८ ॥ स कैश्चिद्रिकृतिप्रज्ञैरनार्यैरकृतात्मभिः। ब्राह्मय देवने तिसीतिता राज्यं वसूनि च ॥ ५६ ॥ तस्य मामवगच्छ्घं भार्या राजर्षभस्य वै। दमयत्तीति विख्यातां भर्तुर्रिशनलालसां ॥ ६० ॥ सा वनानि गिरींग्रीव विचरामीरु डिष्विता । म्रन्वेषमाणा भर्तारं नलं रणविशार्दं ॥ ६१ ॥ कचिद्गगवता रम्यं तपावनमिदं नुपः। भवेतप्राप्ता नला नाम निषधाना जनाधियः ॥ ६२ ॥

वनं प्रतिभयं यार् शार्हलम्मासेवितं ॥ ६३ ॥ यदि कैश्चिदके।रात्रेर्न द्रह्म्यामि नलं नृपं। ब्रात्मानं श्रेयसा योद्ध्ये देक्स्यास्य विमोचनात् ॥ ६८ ॥ का नु मे जीवितेनार्यस्तमृते पुरुषर्थमं । कयं भविष्याम्यद्मारुं भर्तृशोकाभिपीडिता ॥ ६५ ॥ तथा विलपत्तीमेकामरूपये भीमनन्दिनीं। द्मयत्तीमथाचुस्ते तापसाः सत्यदर्शिनः ॥ ६६ ॥ उदर्कस्तव कल्याणि कल्याणी भविता शुभे । वयं पश्यामस्तपसा विप्रं द्रव्यसि नैषयं ॥ ६७ ॥ निषधानामधियतिं नलं रिपुनिपातिनं । भैमि धर्मभृतां श्रेष्ठं द्रव्यते विगतज्वरं ॥ ६८ ॥ विमुक्तं सर्वपापेभ्यः सर्वर्त्वसमन्वितं । तदेव नगरं भूयः प्रशासतमिंदमं ॥ ६१ ॥ दिषतां भयकतीरं सुद्धदां शाकनाशनं । पतिं द्रच्यसि कल्याणि कल्याणाभितनं नृपं ॥ ७० ॥ **एवमुक्ता नलस्येष्टा मिल्**षीं पार्घिवात्मता । तापसा उन्नर्किताः सर्वे साग्रिन्तेत्राश्रमास्तदा ॥ ७१ ॥ सा रङ्घा मरुद्राम्यर्थं विस्मिता क्राभक्तदा । दमयत्त्र्यनक्याङ्गी वीर्त्तेननृपत्नुषा ॥ ७२ ॥ किं न् स्वद्री मया दृष्टः की प्यं विधिरिन्हाभवत् । क्ष नु ते तापसाः सर्वे क्ष तदाश्रममण्डलं ॥ ७३ ॥ ध्याता चिर् भीमसुता दमक्सी प्रुचिस्मिता । भतिशोकपरा दीना विवर्णवहनाभवत् ॥ ७८ ॥

सा गतायापरा मूर्नि वाप्पसंदिग्ध्या गिरा। विललापाश्रुपूर्णाची दृष्ट्वाशोकतरुं ततः ॥ ७५ ॥ ब्रक्ते वतायमगमः श्रीनानित्मन्वनात्तरे । ब्रापी डैर्बङभिर्भाति श्रीमान्पर्वतराडिव ॥ ७६ ॥ वीतशाक भयाबाधं किच्छं दृष्टवान्पं। नलं नामारिमर्दनं दमयत्याः प्रियं पति ॥ ७७ ॥ एकवस्त्रार्धसंवीतं सुकुमारतनुवचं । व्यसनेनार्दितं वीरमराग्यमिदमागतं ॥ ७८ ॥ यथा विशोका गच्हेयमशोकनग तत्कृतः। सत्यनामा भवाशोक म्रशोकः शोकनाशनः ॥ ७६ ॥ एवं साशोकवृतं तमात्ती वै पिरगम्य रू। जगाम दारुपातरं देशं भैमी वराङ्गना ॥ ८० ॥ सा दर्श नगानैकानैकाश्च सितत्त्वा। नैकाम्य पर्वतात्रम्यानैकाम्य मुगपत्तिषाः ॥ ८१ ॥ गता प्रकृष्टमधानं रमयत्ती श्रुचिस्मिता । ददशीय मकासार्थं कस्त्यभाग्यसंकृलं ॥ ८२ ॥ उत्तरतं नदीं रम्यां प्रसनसलिलां श्र्मा । सुशासतीयां विस्तीर्धा क्रिंदिनीं वेतसैर्वतां ॥ 🗱 ॥ सा दृष्ट्रेव मकासार्ध नलपत्नी यशस्विनी । उपसर्व्य बरारोन्हा जनमध्यं विवेश रू ॥ ८८ ॥ उद्मत्तद्रपा शोकार्ता तथा वस्त्रार्धसंकृता । कृशा विवर्णा मिलना पंायुद्यस्तशिरोहका ॥ ८५ ॥ तां रङ्घा तत्र मनुजाः केचिद्गीताः प्रइदुवुः । केचिचित्तायगस्तस्यः केचित्तत्र प्रचक्रणः ॥ ८६ ॥

प्रक्तित स्म तां केचिद्रम्यसूयित चापरे। म्रकुर्वत द्यां केचित्यप्रच्क्यापि भारत ॥ ट० ॥ कासि कस्यासि कल्याणि किं वा मृगयसे वने । तां दृष्ट्वा व्यथिताः स्मेक् किञ्चमित मानुषी ॥ व्र ॥ यत्ती वा रातसी वा वमुताहे। पिस सुराङ्गना । सर्वथा कुरु,नः स्वस्ति रुत्त चास्माननिन्दिते ॥ द्ध ॥ यथायं सर्वथा सार्थः तेमी शीघमिता व्रजेत्। तथा विधत्स्व कल्याणि यथा श्रेयो क्ति नो भवेतु ॥ ६० ॥ प्रत्युवाच ततः साधी भर्तृव्यसनपीडिता । सार्धवाकं च सार्थं च जना ये तत्र केचन ॥ ३१ ॥ मानुषीं मां विज्ञानीत मनुजाधिपतेः सुतां । नृपस्तुषां राजभायां भर्तृदर्शनलालसा ॥ ६२ ॥ विदर्भराद्मम पिता भृती राजा च नैषधः। नला नाम मन्हाभागस्तं मार्गाम्यपरात्रितं ॥ १३ ॥ यदि जानीय नृपतिं चिप्रं शंसत मे प्रियं। नलं पुरुषशार्द्रलमित्रगणासूदनं ॥ ५८ ॥ तामुवाचानवयाङ्गीं सार्घस्य मक्तः प्रभः। सार्ववारुः प्रुचिनीम प्रृणु कल्याणि मद्दचः ॥ १५ ॥ म्रन्हं सार्थस्य नेता वे सार्थवान्हः प्रुचिस्मिते । मनुष्यं नलनामानं न पश्यामि यशस्विनि ॥ १६ ॥ कुञ्जरद्वीपिमिक्षिषशार्द्रलर्त्तमृगानपि । पश्याम्यस्मिन्वने कृत्स्त्रे स्थमनुष्यनिषेविते ॥ १७ ॥ ऋते वां मानुषीं मर्त्यं न पश्यामि मकावने । तथा ने। यद्धाराडया मणिभद्रः प्रसीद्त् ॥ १८ ॥

साब्रवीद्विणितः सर्वान्सार्यवाकं च तं ततः । क नु यास्यति सार्थी ज्यमेतदाष्ट्यातुमर्किस ॥ ११ ॥

# सार्थवारु उवाच ।

सार्थे। ४४ चेदिरातस्य सुबाद्याः सत्यदर्शिनः । कियं तनपदं गत्ता लाभाय मनुतात्मते ॥ १०० ॥ ॥ इति नलीपाङ्याने द्वादशे। ४ध्यायः ॥

#### बृत्द्ध उवाच ।

सा तच्युवानवयाङ्गी सार्थवाक्ववस्तदा।

त्रगाम सक् तेनैव सार्थेन पतिलालसा॥१॥

ग्रथ काले बङ्गित्ये वने मक्ति दारुणे।

द्द्रमुस्तडागं रम्यं प्रभूत्यवसेन्थनं॥२॥

बङ्गपुष्पफलोपेतं नानापित्तिनिषेवितं।

निर्मलस्वाइसिललं मनाकारि सुशीतलं॥३॥

सुपरिश्रात्तवाक्तस्ते निवेशाय मना द्धुः।

संमते सार्थवाक्स्य विविध्युर्वनमुत्तमं॥४॥

उवास सार्थः स मक्तन्वेलामासाय पश्चिमां।

ग्रथार्थरात्रसमये निःशब्दिस्तिमिते तदा॥५॥

सुते सार्थे परिश्राते क्तिय्थमुपागमत्।

पानीयार्थं गिरिनदीं मदप्रम्रवणाविलां॥६॥

ते तान्याम्यगतान्दञ्चा सर्वे वनगतास्तदा।

समाद्रवत्त वेगेन तिधासतो मदोत्कदाः॥७॥

तेषामापतता वेगः करियां डःसके ज्यवत् । नगायादिव शोणीना शृङ्गाणं पतता विती ॥ ८ ॥ मार्गे संरुघ्य संस्तं पद्मिन्याः सार्धम्तमं । ते तं ममर्डः सक्सा चेष्टमानं मकीतले ॥ १ ॥ काकाकारं प्रमुक्कतः सार्थिकाः शरणार्थिनः । वनगुल्माम्र धावतो निद्रान्धा बत्स्वा प्रमवन् ॥ १० ॥ निक्तोष्ट्राश्च बङलाः पदातितनसंकुलाः । भयादाधावमानाश्च परस्परक्तास्तदा ॥ ११ ॥ घोराबादान्विम् चने। निषेत्धरणीतले। वृत्तेष्ठारुक्य संरूब्धाः पतिता विषमेषु च ॥ १२ ॥ एवं प्रकारैर्बङभिर्दैवेनाक्रम्य कृस्तिभिः। राजन्विनिक्तं सर्वं समृद्धं सार्धमएउलं ॥ १३ ॥ श्रवापरेघः संप्राप्ते कृतशिष्टा जनास्तदा । देशात्तस्मादिनिष्क्रम्य शोचले वैशसं कृतं ॥ १८ ॥ भ्रातरं पितरं पुत्रं सखायं च नराधिप । म्रशोक्तत्र वैदर्भी किं नु मे डप्कृतं कृतं ॥ १५ ॥ या पि मे निर्ज्ञने परापये संप्राप्ता पयं जनार्पावः । स क्तो क्स्तियूयेन मन्द्रभाग्याद्मनैव तद् ॥ १६ ॥ नाप्राप्तकाला स्रियते श्रुतं वृद्धानुशासनं । यद्रात्रमध मृदिता क्स्तियूयेन इप्खिता ॥ १७ ॥ न क्रार्टेवं कृतं किंचिद्रशृणामिक विद्यते । न च मे बालभावे ऽपि किंचित्पापकृतं कृतं ॥ १८ ॥ मन्ये स्वयंवाकृते लेकपालाः समागताः । प्रत्याख्याता मया तत्र नलात्यार्थाय देवताः ॥ १६ ॥

एक्मादीनि उष्डात्ती सा विलय्य वराङ्गना । म्राच्छ्रातशार्द्रल चन्द्रलेखेव शारदी ॥ २०॥ गच्छ्ती साचिराह्वाला पुरमासादयद्मकृत्। सायाङ्गे चेदिराजस्य सुबाकाः सत्यदर्शिनः ॥ २१ ॥ ता विद्वला कृशां दीनां मुक्तकेशीममार्जिता । उद्मत्तामिव गच्छतीं दृदशुः पुरवासिनः ॥ २२ ॥ प्रविशनीं त् तां दृष्टा चेदिरातप्रीं तदा। **अ**नुक्रमुस्तत्र बाला ग्रामिपुत्राः कुतूक्लात् ॥ २३ ॥ तां प्रासादगतापश्यद्रातमाता तनैर्वता । धात्रीमुवाच गच्छैनामानयेक् मुमात्तिकं ॥ २८ ॥ त्रनेन क्लिश्यते बाला इष्खिता शरूपार्थिनो । ताद्वयूपं च पश्यामि विद्योतर्यात मे गृन्हं ॥ २५ ॥ सा जनं वार्यिवा तं प्रासादतलम्नमं । श्राराेेेप्य विस्मिता राजन्दमयत्तीमपृच्छत ॥ २६ ॥ व्वमय्यस्खाविष्टा बिभर्षि पर्मं वपुः। भासि विद्युद्वाब्त्रेष् शंस मे कासि कस्य वा ॥ २७ ॥ न कि ते मानुषं द्रपं भूषणीरिप वर्जितं । म्रसक्ताया नोभ्यम्य नेाद्वितस्यमाप्रमे ॥ २८ ॥ तच्युवा क्वनं तस्या भैमी क्वनमब्रवीत् । मानुषीं मां विज्ञानीत्हि भर्तारं समनुव्रता ॥ २६ ॥ सैरंघीं जातिसंपनां भुजिष्यां कामवासिनीं । फलमूलाशनामेकां यत्रसायंप्रतिष्रयं। ॥ ३० ॥ ग्रसंख्येका्षोा भर्ता मा च नित्यमनुव्रतः । मनारुमपि तं वीरं क्रायेवानुगता पिष ॥ ३६ ॥

तस्य दैवात्प्रसङ्गा अभुदतिमात्रं स्म देवने । यूते स निर्जितग्रीव वनमेक उपेयिवान् ॥ ६२ ॥ तमेकवसनं वीर्मुझत्तमिव विद्धलं । श्राश्चासयत्ती भर्तार्मन्हमय्यगमं वनं ॥ ५३ ॥ स कदाचिद्वने वीरः कस्मिंश्चित्कारणान्तरे । नुत्परीतस्तु विमनास्तद्योकं व्यसर्त्रयत् ॥ 쒾 ॥ तमेकवसना नग्रमुद्यत्तवद्चेतनं । **ब्र**नुव्रतत्ती बङला न स्वपामि निशास्तरा ॥ ३५ ॥ तता बङतिषे काले सुप्तामुत्सृत्य मा क्वचित् । वाससे। ५र्थ परिच्छिय त्यक्तवान्मामनागसं ॥ 🛠 ॥ तं मार्गमाणा भर्तारं दृद्यमाना दिवानिशं। न विन्हाम्यमरप्राख्यं प्रियं प्राणेखर् प्रभुं ॥ ३७ ॥ तामश्रपरिपूर्णाचीं विलयत्तीं तथा बङ । राजमाताब्रवीदार्त्ता भैमीमार्ततरा स्वयं ॥ 🛭 ॥ वसस्व मयि कल्याणि प्रीतिर्मे परमा वयि । मृगपिष्यत्ति ते भद्रे भर्तारं पुरुषा मम ॥ ३६ ॥ श्रपि वा स्वयमागच्छेत्पश्चिवन्नितस्ततः। इकेंव वसती भद्रे भर्तार्मुपलप्स्यसे ॥ ४० ॥ रातमातुर्वचः घ्रुवा रमयत्ती वचेा प्रव्रवीत् । समयेनेात्सके वस्तुं व्यय वीर्प्रजायिनि ॥ ४९ ॥ उच्छिष्टं नैव भुज्जीयां न कुर्या पादधावनं । न चाकुं प्रुषानन्यान्प्रभाषेयं कथंचन ॥ ४२ ॥ प्रार्थयेयदि मां कश्चिद्दगडास्ते स पुमान्भवेत् । भर्तुरन्वेषणार्थं तु पश्येयं ब्राह्मणानन्हं ॥ ४३ ॥

ययेविमक् कर्तव्यं वस्त्याम्यक्मसंशयं । ग्रतो अन्यथा न ने वासे। वर्तते क्र्ये किचित् ॥ ८४ ॥ तां प्रक्षेन मनसा राजमातेदमब्रवीत् । सर्वमितत्करिष्यामि दिष्या ते व्रतमीदशं ॥ ८५ ॥ एवमुक्ता ततो भैमीं राजमाता विशापते । उवाचेदं इक्तिरं सुनन्दां नाम भारत ॥ ८६ ॥ सैरंधीमभिजानीष्ठ सुनन्दे देवद्यपिणीं । वयसा तुल्यतां प्राप्ता सखी तव भवित्यं ॥ ८७ ॥ ततः पर्मसंक्ष्टा सुनन्दा गृक्मागमत् । दमयनीमुपादाय सखीभिः परिवाहिता ॥ ८८ ॥

॥ इति नलोपाख्याने त्रयोदशो ४ध्यायः ॥

## बृह्द्य उवाच ।

उत्सृत्य दमयतीं तु नली राजा विशापते। ददर्श दावं दक्तां मकातं गक्ने वने ॥ १ ॥ तत्र प्राष्ट्राव शब्दं वे मध्ये भूतस्य कस्यचित्। ग्रमिधाव नलेत्युचैः पुण्यक्षोकिति चासकृत्॥ २ ॥ मा भैरिति नलग्रीक्ता मध्यमग्रेः प्रविश्य तं। ददर्श नागराज्ञानं शयानं कुण्उलीकृतं॥ ३ ॥ स नागः प्राञ्जलिर्भूवा वेपमाना नलं तदा। उवाच मां विद्धि राज्ञनागं कर्कीरकं नृप ॥ ४ ॥ मया प्रलब्धो मक्षिनीरदः स मक्षातपाः। तेन मन्युपरीतेन शतो पिस्म मनुजाधिप ॥ ५ ॥

तिष्ठ तं स्थावर इव यावदेव नलः क्वचित् । इता नेता कि तत्र वं शापाझोच्चिस मत्कृतात् ॥ ६ ॥ तस्य शापाद्र शक्तो ४ स्मि पदादिचलितुं पदं । उपदेक्त्यामि ते श्रेयस्त्रातुमर्रुति मां भवान् ॥ ७ ॥ सखा च ते भविष्यामि मत्समा नास्ति पन्नाः । लवुम्र ते भविष्यामि शीघ्रमादाय गच्छ मा ॥ ८॥ एम्का स नागेन्द्री बभूवाङ्गुष्ठमात्रकः। तं गृक्तीवा नलः प्रायादेशं दावविवर्तितं ॥ १ ॥ श्राकाशदेशमासाय विमुक्तं कृष्वकर्मना । उत्स्रष्टुकामं तं नागः पुनः कर्कीरको पत्रवीत् ॥ १० ॥ पदानि गणपन्गच्छ स्वानि नैषध कानिचित् । तत्र ते पहुं महाबाहो। श्रेया धास्यामि यत्परं ॥ ११ ॥ ततः संख्यात्मारब्धमदशद्दशमे परे। तस्य दृष्टस्य तद्रूपं चिप्रमत्तर्धीयत ॥ १२ ॥ स रृष्ट्रा विस्मितस्तस्यावात्मानं विकृतं नलः । स्वद्रपधारिणं नागं ददर्श च मकीपतिः ॥ १३ ॥ ततः कर्केारको नागः शास्त्रयत्रसम्ब्रवीत् । मया ते प्तर्कितं इयं न वां विसुर्तना इति ॥ १८ ॥ यत्कृते चासि निकृतो इष्खेन मक्ता नल। विषेण स मदीयेन द्वयि डुष्खं निवत्स्यति ॥ १५ ॥ विषेण संवृतेर्गात्रेयीववां न विमोद्यति । तावचिय मकाराज उष्खं वे स निवतस्यति ॥ १६ ॥ **ग्रनागा येन निकृतस्त्रमनर्द्धा जनाधिय**ा क्रीधार्मुपयिवा तं रुता मे भवतः कृता ॥ १७ ॥

न ते भयं नाव्याघ दंष्ट्रिभ्यः शत्रुतो पि वा। ब्रक्मिष्यग्र भिवता मत्प्रसादाद्वराधिप ॥ १८ ॥ राजन्विषनिमित्ता च न ते पीडा भविष्यति । संग्रामेषु च रातेन्द्र शच्छतयमवाप्स्यसि ॥ १६ ॥ गच्ह राजनितः सूतो वाङको प्रहमिति ब्रुवन् । समीपमृत्पर्णात्य स व्हि वेदान्ननैप्णं ॥ २० ॥ स ते प्रतक्तद्वयं दाता राजायकृदयेन वै। इच्चाक्कुल्काः श्रीमान्मित्रं चैव भविष्यति ॥ २१ ॥ भविष्यसि यदानज्ञः श्रेयसा योच्यसे तदा । समेष्यसि च दारैस्वं मा स्म शोके मनः कृषाः ॥ २२ ॥ स्वहपं च यदा द्रष्ट्रमिच्हेयास्तं नगाधिप। संस्मर्तव्यस्तदा ते ज्हं वासग्रेदं निवासयेः ॥ २३ ॥ श्रनेन वाससा इनः स्वद्भपं प्रतिपत्स्यसे । इत्युक्ता प्रद्दी तस्मै दिव्यं वासीयुगं तदा ॥ २४ ॥ एवं नलं च संदिश्य वासी दत्ता च कीरव । नागराजस्ततो राजंस्तत्रैवास्तरधीयत ॥ २५ ॥

॥ इति नलोपाख्याने चतुर्दशो ज्ध्यायः॥

बुरुद्ध उवाच ।

तस्मिन्नत्तर्क्ति नागे प्रयया नैषघा नलः । सनुपर्णास्य नगरं प्राविषद्शमे उक्ति ॥ १ ॥ स राज्ञानमुपातिष्ठदाङको उक्तिमित ब्रुवन् । सन्याना वाक्ने युक्तः पृथिव्यां नास्ति मत्समः ॥ २ ॥ म्चर्यकृच्हेषु चैवाक्ं प्रष्टव्या नैपुषोषु च । म्रनसंस्कारमपि च जानाम्यन्यैर्विशेषत' ॥ ३ ॥ 'यानि शिल्पानि लोके ऽस्मिन्यचैवान्यत्सुडब्कारं । सर्व यतिष्ये तत्कर्तुमृतुपर्ण भरस्व मा ॥ ४ ॥

# ऋतुपर्ण उवाच ।

वस वाङक भद्रं ते सर्वमितत्किरिष्यसि । शीघ्रयाने सदा बुिडिप्रियते में विशेषतः ॥ ५ ॥ स बमातिष्ठ योगं तं येन शीघा रूपा मम । भवेपुरम्याध्यत्तो पित वेतनं ते शतं शताः ॥ ६ ॥ बामुपस्यास्यतंष्ठीव नित्यं वार्षियज्ञोवली । एताभ्यां रंस्यसे सार्थं वस वै मिय वाङक ॥ ७ ॥

#### बृरुद्घ उवाच ।

श्वमुक्तो नलस्तेन न्यवसत्तत्र पूजितः ।

ऋतुपर्णास्य नगरे सक्वार्ज्ञयजीवलः ॥ ८ ॥

स वै तत्रावसद्राज्ञा वैदर्भीमनुचित्तयन् ।

सायं सायं सदा चेमं श्लोक्तेकं जगाद क् ॥ १ ॥

क नु सा सुत्पिपासात्ती श्राला शेते तपस्विनी ।

स्मर्त्ती तस्य मन्दस्य कं वा साग्रोपितष्ठिति ॥ १० ॥

श्वं ब्रुवतं राज्ञानं निशायां जीवलो पब्रवीत् ।

कामेनां शोचसे नित्यं श्रोतुमिच्क्रामि वाङक ॥ ११ ॥

तमुवाच नलो राज्ञा मन्दप्रज्ञस्य कस्यचित् ।

श्रासीद्वङमता नारी तस्याद्वत्तरं क्वः ॥ १२ ॥

स वै केतिचिर्होत तया मन्दा व्ययुद्धत । विप्रयुक्तः स मन्दात्मा अमत्यसुख्यीडितः ॥ १३ ॥ रक्तमानः स श्रोकेत दिवारात्रमतिन्द्रतः । निशाकाले स्मरंस्तस्याः श्लोकमेकं स्म गायति ॥ १८ ॥ स विश्रमन्मकीं सर्वा क्रचिरासाय किंचन । वसत्यनर्कस्तदुष्वं पुनरेवानुसंस्मरन् ॥ १५ ॥ सा तु तं पुरुषं नारी कृच्के प्यानुगता वने । त्यक्ता तेनात्त्यपुण्येन डष्करं यदि जीवति ॥ १६ ॥ ह्वा बालानिभिज्ञा च मार्गाणामतथाचिता । स्तुत्त्यपासायरीताङ्गी डष्करं यदि जीवति ॥ १७ ॥ इत्येवं नैषयो राज्ञा रमयसीमनुस्मरन् ।

॥ इति नलोपाष्ट्याने पञ्चदशो प्रध्यायः ॥

### बृत्रद्य उवाच ।

कृतरात्ये नले भीमः सभार्ये प्रेष्यतां गते । दिज्ञान्प्रस्थापयामास नलदर्शनकाङ्ग्या ॥ १ ॥ संदिदेश च तान्भीमा वसु द्वा च पुष्कलं । मृगयद्यं नलं यूयं दमयतीं च मे सुता ॥ २ ॥ गवां सक्स्रं दास्यामि या वस्तावानयिष्यति । श्रमकाराश्च दास्यामि प्रामं नगरसंमितं ॥ ३ ॥ न चेन्यव्याविकानेतुं दमयत्ती नलो प्रि वा । ज्ञातमात्रे प्रि दास्यामि गवां दश शतं धनं ॥ ४ ॥

#### MAHĀBHĀRATA

इत्युक्तास्ते ययुर्क्षण ब्राह्मणाः सर्वता दिशं।
नैव क्वापि प्रपश्यित नलं वा भीमपुत्रिकां ॥ ५ ॥
ततश्चेदिपुरीं रम्यां सुदेवा नाम वै दिवः।
विचिन्वाना प्रव वैदर्भीमपश्यद्राववेश्मिन ॥ ६ ॥
पुण्याक्वाचने राज्ञः सुनन्दासिक्तां स्थितां।
मन्दं प्रख्यायमानेन द्रपेणाप्रतिमेन तां॥ ७ ॥
तां समीद्य विशालाद्योमधिकं मिलनां कृशां।
तर्कयामास भैमीति कार्गीरुप्याद्यन् ॥ ८ ॥

## सुरेव उवाच ।

डष्करं कुरुते पत्यत्तं कीना यहनया नलः । धार्यत्यात्मना हेकं न शोकनावसीहित ॥ १६ ॥ इमामसितकेशात्तां शतपत्नायतेवाणां । सुखाकीं डिष्वितां हृष्ट्वा ममापि व्यथते मनः ॥ १७ ॥ कहा नु खलु डष्वस्य पारं यास्यित नै श्रुमा । भर्तुः समागमात्साधी रेकिणी शशिना यथा ॥ १८ ॥ श्रस्या नूनं पुनर्लाभादेषधः प्रीतिमेष्यति । राजा राज्यपरिश्रष्टः पुनर्लब्धा च मेहिनीं ॥ १६ ॥ तुल्यशीलवयायुक्तां तुल्याभिजनसंवृतां । नैषधा पर्कृति वैद्भीं तं चेयमसितेवणा ॥ २० ॥ युक्तं तस्याप्रमेयस्य वीर्यसत्त्वता मया । समाधासयितुं भार्या पतिहर्शनलालसां ॥ २१ ॥ श्रयमाधासयाम्येनां पूर्णवन्द्रनिभाननां । श्रदष्टपूर्वा डष्वस्य डष्वाक्तां ध्यानतत्यरां ॥ २२ ॥

## बृरुद्घ उवाच ।

एवं विमृश्य विक्यिः कार्गीर्लतगिम्र ता ।
उपागम्य तता भैमीं सुदेवा ब्राह्मणा प्रवित् ॥ २३ ॥
म्रहं सुदेवा वैदिभि भ्रातुस्ते दियतः सखा ।
भीमस्य वचनाद्राज्ञस्वामन्वेष्टुमिक्गगतः ॥ २४ ॥
कुशली ते पिता राज्ञि जननी भ्रातरम्र ते ।
म्रायुष्मती कुशलिनी तत्रस्था दारकी च ता ॥ २५ ॥
सत्कृते बन्धुवर्गाम्र गतस्वा र्वासते ।
मन्वेष्टारे ब्राह्मणाम्र भ्रमिस शतशा मकीं ॥ २६ ॥

म्रभिज्ञाय सुदेवं तं दमयत्ती याधाष्टर । पर्यपृच्हत तान्सर्वान्क्रमेण सुकृदः स्वकान् ॥ २७ ॥ रुरोद च भृशं राजन्वैदर्भी शाककार्षिता । दृष्ट्वा सुदेवं सरुसा श्रातुरिष्टं दिज्ञात्तमं ॥ २८ ॥ तता हदनीं तां दृष्ट्वा सुनन्दा शाककिषता । सुदेवेन सकैकासे कथयत्तीं च भारत ॥ २६ ॥ त्रनित्र्याः कथयामास सैरंघ्री रुद्ति भृशं । ब्राह्मपोन सङ्गागम्य तां वेद यदि मन्यसे ॥ ३० ॥ श्रय चेदिपतेर्माता राज्ञश्चातःपुरात्तदा । त्रगाम यत्र सा बाला ब्रात्सणेन सक्तभक्त् ॥ ३६ ॥ ततः सुदेवमानाय्य राजमाता विशापते । पप्रच्ह भार्या कस्येयं सुता वा कस्य भाविनी ॥ ५२ ॥ कयं च अष्टा ज्ञातिभ्या भर्तुर्वा वामलाचना । क्या च विदिता विप्र कथमेवंगता सती ॥ ५३ ॥ रुतिद्च्छाम्यकं श्रोतुं वतः सर्वमशेषतः । तत्त्रेन कि ममाचद्त्व पृच्छ्त्या देवद्रपिणीं ॥ 🕸 ॥ एवमुत्रस्तया राजन्सुदेवा दिजसत्तमः । स्खोपविष्ठ द्याचष्टे द्मयत्या यथातथं ॥ ३५ ॥

॥ इति नलोपाख्याने बाडशो ज्ध्यायः ॥

सुदेव उवाच ।

विदर्भरातो धर्मात्मा भीमा नाम मन्हायुतिः । सुतेयं तस्य कत्त्याणी दमयत्तीति विश्रुता ॥ १ ॥ राजा तु नैषधे। नाम वीर्सेनस्तो नलः ।
भार्येयं तस्य कल्याणी पुण्यक्षोकस्य धीमतः ॥ २ ॥
स वै यूते जितो आत्रा कृतराज्यो मक्षिपतिः ।
दमयत्त्या गतः सार्धं न प्राज्ञायत कर्क्षिवत् ॥ ३ ॥
ते वयं दमयत्त्र्यर्थं चरामः पृथिवीमिमां ।
सेयमासादिता बाला तव पुत्रनिवेशने ॥ ४ ॥
अस्या क्षेष भुवार्मध्ये सक्जः पिम्नुकृतमः ।
श्यामायाः पद्मसंकाशो लिततो ज्विति मया ॥ ५ ॥
मलेन संवृतो क्षस्याण्क्वो ज्ब्नेणोव चन्द्रमाः ।
चिक्नमूतो विभृत्यर्थमयं धात्रा विनिर्मितः ॥ ६ ॥
न चास्या नश्यते द्वयं वपुर्मलसमाचितं ।
असंस्कृतममित्यक्तं भाति काञ्चनसंनिभं ॥ ७ ॥
अनेन वपुषा बाला पिन्नुनानेन सूचिता ।
लितितेयं मया देवी निभृता जित्रिविष्मणा ॥ ६ ॥

### बृरुद्य उवाच ।

तच्युवा क्वनं तस्य सुदेवस्य विशापते । सुनन्दा शोधयामास पिद्मुप्रच्हादनं मलं ॥ १ ॥ स मलेनापकृष्टेन पिद्मुस्तस्या व्यराचत । दमपत्यास्तदा व्यन्त्रे नमसीव निशाकरः ॥ १० ॥ पिद्मुं दृष्ट्वा सुनन्दा च राजमाता च मारत । हदत्त्या तां परिषद्य मुद्धर्तमिव तस्यतुः ॥ ११ ॥ उत्सृत्य वाष्यं शनके राजमातेदमब्रवीत् । भगिन्या इन्हिता मे पिद्मुनानेन सूचिता ॥ १२ ॥

म्रकुं च तव माता च राज्ञस्तस्य मक्तत्मनः । सुते दशाणीधिपतेः सुदाम्रश्चारुदर्शने ॥ १३ ॥ भीमस्य राज्ञः सा दत्ता वीरबाक्तेरकं पुनः । तं तु जाता मया दष्टा दशार्षोषु पितुर्गिरे ॥ **१**८ ॥ यथैव ते पितुर्गेकुं तथैव मम भाविनि । यथैव च ममैसर्यं दमयन्ति तथा तव ॥ १५ ॥ तां प्रकृष्टेन मनसा दमयसी विशापते । प्रणम्य मातुर्भगिनीमिदं वचनमब्रवीत् ॥ १६ ॥ **ग्र**ज्ञायमानापि सती सुखमस्म्युषिता विष । सर्वकामैः सुविव्हिता रृद्ध्यमाणा सदा वया । १७ ॥ मुखात्सुखतरेा वासा भविष्यति न संशयः। चिरविप्रोषितां मातमीमनुज्ञातुमर्रुसि ॥ १८ ॥ दारकी च कि मे नीता वसतस्तत्र बालकी। पित्रा विक्रीनी शोकार्ती मया बैव कयं नु ती ॥ १६ ॥ यदि चापि प्रियं किंचिद्मिय कर्तुमिरुेच्हिस । विद्रभीन्यातुमिच्हामि शीघ्रं मे यानमादिश ॥ २० ॥ वाठिमत्येव तामुक्ता कृष्टा मातृष्ठसा नृष । गुप्ता बलेन मक्ता पुत्रस्यानुमते ततः ॥ २१ ॥ प्रास्थापयद्रांतमाता श्रीमतीं नर्वान्हिना । यानेन भरतग्रेष्ठ काचपानपिर्व्ह्दां ॥ २२ ॥ ततः सा नचिरादेव विदर्भानगमत्प्नः । तां तु बन्धुतनः सर्वः प्रदृष्टः समपूतयत् ॥ २३ ॥ सर्वान्कुशिलने। दृष्ट्वा बान्धवान्दार्को च ते।। मातरं पितरं चेभी सर्व चैव सखीतनं ॥ २४ ॥

देवताः पूत्रयामास ब्रात्मणाश्च यशस्विनी । परेण विधिना देवी दमयसी विशापते ॥ २५ ॥ म्रतपीयत्सुदेवं च गोसक्स्रेण पार्चिवः । प्रीता दृष्ट्रैव तनयां ग्रामेण द्रविणेन च ॥ २६ ॥ सा व्युष्टा रजनीं तत्र पितुर्वेश्मिन भाविनी । विष्रासा मातरं राजिहारं वचनमब्रवीत् ॥ २७ ॥ मां चेदिच्छिस जीवलीं मातः सत्यं ब्रवीमि ते । नावीरस्य चैतस्य नलस्यानयने यत ॥ २८ ॥ दमयस्या तथाक्ता तु सा देवी भृशद्वष्टिवता । वाष्येषापित्तिता रातने।त्तरं किंचिदत्रवीत् ॥ २६ ॥ तदवस्यां तु तां दृष्ट्वा सर्वमतःपुरं तदा । क्ताकाभूतमतीवासीद्वृशं च प्रह्रोद क ॥ ३० ॥ तता भीमं मकाराजं भाषी वचनमब्रवीत् । दमयत्ती तव सुता भर्तारमनुशाचांत ॥ ३९ ॥ श्रपकृष्य च लज्जां सा स्वयमुक्तवती नृप । प्रयतनु तव प्रेष्याः पुण्यश्लोकस्य मार्गणे ॥ ५२ ॥ तया प्रदेशितो राजा ब्राह्मणान्वशवर्तिनः । प्रास्थापपद्विशः सर्वा यतद्यं नलमार्गणे ॥ ५३ ॥ ततो विद्रभीधिपतेनियोगाद्वात्राणास्तदा । दमयत्तीमधे। सृवा प्रस्थिताः स्मेत्यथाब्रुवन् ॥ 🕸 ॥ श्रय तानब्रवीद्वैमी मर्वशृष्टेघिदं वचः। ब्रूयास्त जनसंसत्सु तत्र तत्र पुनः पुनः ॥ ५५ ॥ क्क न वं कितव व्हिन्ना वस्त्राधं प्रस्थितो मम । उत्सुद्ध्य विपिने सुप्तामन् रुक्ता प्रिया प्रिय ॥ ५६ ॥

सा वै यथा समादिष्टा तथास्ते ब्रत्प्रतीनिणी। द्क्यमाना भृशं बाला बस्त्रार्धेनाभिसंवृता ॥ ३७ ॥ तस्या हदस्याः सततं तेन शोकेन पार्थिव । प्रसादं कुरु वै वीर प्रतिवाकां वदस्व च ॥ 🕉 ॥ एवमन्यच वक्तव्यं कृपां कुर्याद्यथा मिय । वायुना धूयमाना कि वनं रक्ति पावकः ॥ ३६ ॥ वृं ब्रुवाणान्यदि वः प्रतिब्रूयाद्भि कश्चन । स नरः सर्वधा ज्ञेयः कश्चासी क च वर्तते ॥ ४० ॥ यश्चैवं क्वनं थ्रुवा ब्रूयात्प्रतिवचे। नरः । तदादाय वचस्तस्य ममावेखं दिज्ञात्तमाः ॥ ४९ ॥ यथा च वा न जानीयाद्भवता मम शासनात् । पुनरागमनं चैव तथा कार्यमतन्द्रितैः ॥ ४२ ॥ यदिवासी समृद्धः स्याग्रदिवाप्यधना भवेत् । यदिवाप्यर्थकामः स्याज्ज्ञेयं तस्य चिकोिषितं ॥ ४३ ॥ एक्मुकास्त्रगच्छंस्ते ब्राह्मणाः सर्वता दिशः। नलं मृगयितुं राजंस्तदा व्यसनिनं तथा ॥ 38 ॥ ते पुराणि सराष्ट्राणि यामान्येाषांस्तथाश्रमान् । म्रन्वेषत्तो नलं राजनाधितम्मुर्दिजातयः ॥ ४५ ॥ तच वाकां तथा सर्वे तत्र तत्र विशापते । श्रावयांचिक्रिरे विद्रा दमयत्त्या यथेरितं ॥ ४६ ॥

॥ इति नलोपाख्याने सप्तदशो ज्ध्यायः ॥

## बृह्द्य उवाच ।

**ग्रथ** दीर्घस्य कालस्य पर्णादे। नाम वै द्विजः । प्रत्येत्य नगरं भैमोमिदं वचनमब्रवीत् ॥ १ ॥ नैषधं मृगयापीन दमयत्ति मया नलं । म्रयोध्यां नगरीं गता भाङ्गासुरिह्यस्थितः ॥ २ ॥ श्रावितश्च मया वाकां वदीयं स मन्हामते । ऋत्पर्णी मकाभागा यथातं वर्वाणिनि ॥ ३॥ तच्युवा नाब्रवीत्किंचिदतुपर्णी नराधिपः । न च पारिषदः कश्चिद्राष्यमाणी मयासकृत् ॥ ४ ॥ म्रनुज्ञातं तु मां राज्ञा क्जिने कम्प्रिट्ब्रवीत् । ऋतुपर्णास्य पुरुषा वाङको नाम नामतः ॥ ५ ॥ सूतस्तस्य नरेन्द्रस्य विद्वेपो व्रस्वबाङकः । शीघयानेषु कुशला मिष्टकर्ता च भाजने ॥ ६॥ स विनिः घस्य बङ्गेगा रुदिवा च पुनः पुनः । कुशलं चैव मां पृष्टा पश्चादिदमभाषत ॥ ७ ॥ वैषम्यमपि संप्राप्ता गोपायत्ति कुलिह्नियः । ब्रात्मानमात्मना सत्यो जितस्वर्गा न संशयः ॥ ८ ॥ रिक्ता भर्तृभिष्ठीव न कुध्यत्ति कदाचन । प्राणाश्चारित्रकवचान्धार्यित वरित्वयः ॥ १ ॥ विषमस्येन मूहेन परिश्रष्टसुखेन च । यत्सा तेन पित्यका तत्र न क्रोडुमर्रुति ॥ १० ॥ प्राणयात्रां परिप्रेप्सोः शकुतैर्कृतवाससः । म्राधिभिर्दृक्यमानस्य श्यामा न क्रोड्समर्रुति ॥ ११ ।। तस्य तद्वचनं श्रुवा विहितो प्रकृमिकागतः।
श्रुवा प्रमाणं भवती राज्ञश्चैव निवेद्य ॥ १२ ॥
हतच्युवाश्रुपूर्णाची पर्णादस्य विशापते ।
दमयत्ती रुक्ते प्रभ्येत्य मातरं प्रत्यभाषत ॥ १३ ॥
श्रुयमर्थी न संवेद्यो भीमे मातः कथंचन ।
वत्संनिधी नियोच्चे प्रकं सुदेवं दिजसत्तमं ॥ १८ ॥
यथा न नृपतिभीमः प्रपिपद्येत मे मितं ।
तथा वया प्रयत्तव्यं मम चेत्प्रियमिच्क्ति ॥ १५ ॥
यथा चाकं समानीता सुदेवेनाश्रु बान्धवान् ।
तेनैव मङ्गलेनाश्रु सुदेवा यातु माचिरं ॥ १६ ॥
विश्रातं तु ततः पश्चात्पर्णादं दिजसत्तमं ।
श्रुर्व्यामास वैदर्भी धनेनातीव भाविनी ॥ १७ ॥

## दमयत्य्वाच ।

वया कि मे वङ कृतं यद्या नान्यः करिष्यति । यद्वर्त्राकुं समेष्यामि शोधमेव दिज्ञातम ॥ १८ ॥

## बृरुद्घ उवाच ।

रवमुक्ता ज्यास्यस्य तामाशीर्वादैः समङ्गतैः । गृक्तानुपपयो चापि कृतार्यः सुमक्तमनाः ॥ १६ ॥ ततः सुदेवमाभाष्य दमयत्ती युधिष्ठिर् । ग्रब्जवीत्संनिधा मातुईष्वशोकसमन्विता ॥ २० ॥ गवा सुदेव नगरीमयोष्यावासिनं नृपं । ऋतुपार्णं वचा ब्रक्ति संपतिवव कामगः ॥ २१ ॥ म्रास्यास्यति पुनर्भेमी दमयसी स्वयंवरं । तत्र गच्छित राजाना राजपुत्राम्य सर्वशः ॥ २२ ॥ तथा च गणितः कालः म्रोभूते स भविष्यति । यदि संभावनीयस्ते गच्छ शीघ्रमिरंदम ॥ २३ ॥ सूर्येदिये दितीयं सा भर्तारं वर्रिषण्यति । न कि स ज्ञायते वीरा नलो जीवित वा न वा ॥ २४ ॥ एवं तथा यथाको वै गला राजानमञ्जवीत् । मृत्युर्णा मक्राराज सुदेवा ब्राह्मणस्तदा ॥ २५ ॥

॥ इति नलोपाख्याने ४ ष्टादशो ४ध्यायः ॥

# बृह्दम्य उवाच ।

श्रुता वचः सुदेवस्य ऋतुपर्णा नराधिपः । शात्वयञ्झचणया वाचा वाऊकं प्रत्यभाषत ॥ १ ॥ विद्भा यातुमिच्छामि दमयत्याः स्वयंवरं । एकाक्ना रूयतव्ज्ञ मन्यसे यदि वाऊक ॥ २ ॥ एवमुक्तस्य काैत्तेय तेन राज्ञा नलस्य रह । व्यदीर्यत मना उपवात्प्रदृष्ट्या च मरुामनाः ॥ ३ ॥ दमयत्ती वदेदेतत्कुर्याउपवेन मारित्ता । श्रस्मदर्थे भवेद्वायमुपायश्चित्तितो मरुान् ॥ ४ ॥ नृशंसं वत वैद्भी कर्तुकामा तपस्विनी । मया सुद्रेण निकृता कृपणा पापबुद्धिना ॥ ५ ॥

स्त्रीस्वभावश्वला लाके मम देाषश्च दारुणः । स्यादेवमपि कुर्यात्सा विवासाइतसाैक्टरा ॥ ६ ॥ मम शोकेन संविद्या नैराश्यातनुमध्यमा । नैवं सा कर्त्तिचित्कुर्यात्सापत्या च विशेषतः ॥ ७ ॥ यदत्र सत्यं वासत्यं गता वेत्स्यामि निश्चयं । ऋतुपर्णास्य वै काममात्मार्थं च करोम्यकं ॥ ट ॥ इति निश्चित्य मनसा वाङकोा दीनमानसः । कृताञ्चलिरुवाचेर्मृतुपर्णं नराधिषं ॥ १ ॥ प्रतिज्ञानामि ते वाक्यं गमिष्यामि नराधिय । रुकाङ्का पुरुषव्याघ विदर्भनगरीं नृष ॥ १० ॥ ततः परीदामधानां चक्रे राजन्स वाङकः । श्रयशालामुपागम्य भाङ्गातुरिनृपात्तया ॥ ११ ॥ स वर्यमाणा बङ्ग्या ऋतुपर्णेन वाङकः । म्रध्यगच्छत्कृशानधान्समर्थानधनि त्नमान् ॥ १२ ॥ तेत्राबलसमायुक्तान्कुलशीलसमन्वितान् । वर्जिताझँ तपौर्की नैः पृथुप्रे। यान्यकारुनून् ॥ १३ ॥ दृष्ट्वा तानब्रवीद्राजा विजिन्नोपसमन्वितः । किमिद्रं प्रार्थितं कर्तुं प्रलब्धव्या न ते वयं ॥ १८ ॥ कथमल्पबलप्राणा वद्ध्यतीमे क्या ममन मक्दधानमपि च गत्तव्यं कथमीदशैः ॥ १५ ॥

#### वाङक उवाच ।

एते रुया गमिष्यत्ति विदर्भानात्र संशयः । यानन्यान्मन्यसे राजन्त्रूर्वि तान्योजयामि ते ॥ १६ ॥

# ऋतुपर्णा उवाच ।

तमेव रूपतव्रज्ञः कुशलो रुग्रित वाङक । यान्मन्यसे समर्थास्त्रं द्विप्रं तानेव योजय ॥ १७ ॥

# बृरुद्ध उवाच ।

ततः सद्धांश्रतुः कुलशीलसमन्वितान् । योजयामास कुशलो जवयुक्तात्रये नलः ॥ १८ ॥ ततो युक्तं र्यं राजा समाराकृत्वरान्वितः। म्रय पर्यपतन्भूमा जानुभिस्ते रूयात्तमाः ॥ १६ ॥ ततो नर्वरः श्रीमानलो राजा विशापते । शाह्ययामास तानद्यांस्तेजोबलसमन्वितान् ॥ २० ॥ रिश्निभिश्च समुखम्य नला यातुनियेष सः । सूतमारोप्य वार्षीयं ज्ञवमास्याय वै परं ॥ २१ ॥ ते नोग्रमाना विधिवदाङकेन रुपोत्तमाः। समुत्पेतुर्याकाशं र्याम मारुयनिव ॥ २२ ॥ तथा तु रष्ट्रा तानचान्वरुतो वातरंरुसः । **ब्र**योध्याधिपतिः श्रोमान्<del>विस्म</del>यं पर्मं यया ॥ २३ ॥ र्थवीषं तु तं श्रुवा रूपसंग्ररुणं च तद् । वार्षेषश्चित्तयामास वाङकस्य रूपज्ञतां ॥ २८ ॥ किं नु स्याद्मातिलायं देवाातस्य सार्विः । तथा तल्लवाणं वी रे वाङको दृश्यते मक्तू ॥ २५ ॥ उतान्ते स्विद्धवेद्राता नलः परपूरंतयः । तुल्यं कि लक्तये ज्ञानं वाङकस्य नलस्य च ॥ २६ ॥ म्रिप चेदं वयस्तुल्यं वाङकस्य नलस्य च । भवेतु मितभेदो मे गात्रवैद्ययतां प्रति ॥ २७ ॥ एवं विचार्य बङशो वार्षीयः पर्यचित्तयत् । कृदयेन मकारात पुण्यक्षोकस्य सार्षिः ॥ २८ ॥ मृतुपर्णास्तु रातेन्द्रो वाङकस्य क्यज्ञतां । परं यत्नं च संप्रेच्य परं मुद्मवाप कृ ॥ २६ ॥

॥ इति नलोपाष्ट्याने नवदशो प्रध्यायः ॥

# बृह्द्य उवाच ।

तथा प्रयाते तु र्षे तदा भाङ्गासुरिर्नृषः ।
उत्तरीयमधा प्रथयद्वष्टं पर्पुरंत्रयः ॥ १ ॥
ततः स बर्माणस्तु पटे निपतिते तदा ।
यक्षीष्प्रामीति तं राजा नलमाक् मकामनाः ॥ २ ॥
नलस्तं प्रत्युवाचाय हरे अष्टः पटस्तव ।
योजनं समितकालो नाक्तुं शक्यते पुनः ॥ ३ ॥
रवमुक्तो नलेनाय तदा भाङ्गासुरिर्नृषः ।
ग्राससाद वने राजन्फलवत्तं विभीतकं ॥ ४ ॥
तं दृष्ट्वा वाङकं राजा वरमाणा प्रम्यभाषत ।
ममापि सूत पश्य वं संख्याने पर्मं वलं ॥ ५ ॥
सर्वः सर्वं न जानाति सर्वज्ञा नास्ति कन्नन ।
नैकत्र परिनिष्ठास्ति जानस्य पुरुषे क्रचित् ॥ ६ ॥
वृत्ते परिनिष्ठास्ति जानस्य पुरुषे क्रचित् ॥ ६ ॥

तता र्यमवस्याप्य राजानं वाङको प्रवीत् । पराज्ञिमव मे राजन्कत्यसे शत्रुकर्षण ॥ ८ ॥ प्रत्यद्वं ते मङ्गाराज शातियध्ये विभीतकं । म्रकं कि नाभिजानामि भवेदेवं न वेति च ॥ ६ ॥ संख्यास्यामि फलान्यस्य पश्यतस्ते जनाधिप । मुद्धर्तमिप वार्षियो र्श्मीन्यच्ह्तु वाजिना ॥ १० ॥ तमब्रवीहपः सूतं नायं काला विलम्बित्ं। वाङकस्तब्रवीदेनं परं यत्नं समास्यितः ॥ ११ ॥ प्रतीनस्व मुद्गर्त समयवा तरते भवान् । रृष याति शिवः पन्या यान्हि वार्षेयसार्यिः ॥ १२ ॥ म्रत्रवीदतुपर्णास्तु शात्वयन्कुरूनन्द्न । त्रमिव यत्ता नान्यो **पत्ति पृ**षिव्यामपि वाङक ॥ १३ ॥ वत्कृते यातुमिच्छामि विदर्भान्छ्यकाविद । शर्गां तां प्रपन्ना ॰ स्मि न निव्नं कर्तुमर्रुसि ॥ १८ ॥ कामं च ते किश्यामि यद्मां वच्यित वाङक । विदर्भान्यदि यात्राय सूर्यं दर्शयितासि मे ॥ १५ ॥ म्रयात्रवीदाङकस्तं संख्याय च विभीतकं । तता विदर्भान्यास्यामि कुरुष्ठैवं वचा मम ॥ १६ ॥ श्रकाम इव तं राजा गणयस्वेत्युवाच रु । सा ज्वतीर्य खातूर्ण शातयामास तं दुमं ॥ १७ ॥ ततः स विस्मयाविष्टेा राजानमिद्मब्रवीत् । गणियवा यथाकानि तावत्येव फलानि च ॥ १८ ॥ म्रत्यद्गतिमहं राजन्द्रष्टवानिस्म ते बलं। श्रीत्मिच्हामि तां विद्यां ययैतद्शायते नृप ॥ १६ ॥

तम्वाच ततोः राजा बरितो गमने नृपः । विद्यातकृदयज्ञं मां संख्याने च विशार्दं ॥ २० ॥ वाङकस्तम्वाचाय देन्हि विद्यामिमा मम । मत्ता पि चाधकृदयं गृकाण पुरुषर्षम ॥ २१ ॥ ऋतुपर्णास्तते। राजा वाङकं कार्यगैरिवात् । क्यज्ञानस्य लोभाच तथेत्येवाब्रवीद्वचः ॥ २२ ॥ यथातं वं गृकाणोरमत्ताणां क्रदयं परं । नित्तेपा मे प्रमुद्धरयं विष तिष्ठति वाङक ॥ २३ ॥ तस्यान्नकृद्यज्ञस्य शरीराद्रिःसृतः कलिः । कर्केारकविषं तीच्यां मुखात्सततमुद्रमन् ॥ २४ ॥ ततो विषविमुक्तात्मा स्वं द्रपमक्रोत्किलः । तं शतुमैच्हत्कुपिता निषधाधिपतिर्नलः ॥ २५ ॥ तमुवाच कलिभी तो वेपमानः कृताञ्जलिः । कोपं संयच्छ नृपते कीर्ति दास्यामि ते परंा ॥ २६ ॥ इन्द्रसेनस्य जननी कुपिता माशपत्पुरा । यदा वया परित्यका ततो पर्छ भृष्टापीडितः ॥ २७ ॥ म्रवसं विष रातेन्द्र सुडुष्वमपरातित । विषेषा नागराजस्य द्कामाना दिवानिशं ॥ २८ ॥ शरणं ता प्रपना परिम प्रणु चेंद्रं नचा मम । ये च तां मनुजा लोके कीर्तियिष्यत्यतिन्द्रताः ॥ २६ ॥ मत्प्रसूतं भयं तेषां न कदाचिद्रविष्यति । भयार्त्त शरणं यातं यदि मां वं न शब्स्यसे ॥ ६० ॥ एवमुक्ता नला राजा न्ययच्छ्त्कापमात्मनः । किल्प्स्वन्येन नादश्यत्कथयनैषधेन व ॥ ५१ ॥

तता गतःवरे। राज्ञा नैषधः पर्विरक्ता ।
र्षमारुक्य तेजस्वी प्रयया जवनैर्क्यः ॥ ३२ ॥
क्यात्तमानुत्पतता दिज्ञानिव पुनः पुनः ।
नलः संनाद्यामास प्रक्षेत्रनात्तरात्मना ॥ ३३ ॥
विद्र्भाभिमुखा राज्ञा प्रयया स मकापशाः ।
नले तु समितकान्ते कलिर्प्यगमदृकं ॥ ५८ ॥
तता गतःवरे। राजा नला प्रमृत्पृषिवीपतिः ।
विमुक्तः कलिना राजवूपमात्रवियाजितः ॥ ३५ ॥

॥ इति नलोपाष्ट्याने विंशतितमा ज्यायः ॥

# बृरुद्ध उवाच ।

ततो विद्र्भान्संप्राप्तं सायाक्ने सत्यविक्रमं ।

ऋतुपर्णा जना राज्ञे भीमाय प्रत्यवेदयन् ॥ १ ॥

स भीमवचनाद्राज्ञा कृषिडनं प्राविशत्पुरं ।

नाद्यव्रथयोषेणा सर्वाः सिवादिशो दिशः ॥ २ ॥

ततस्तं रथनिर्वीषं नलास्रास्तत्र प्र्युवुः ।

श्रुता तु समक्ष्यस पुरेव नलसंनिधा ॥ ३ ॥

दमयसी तु प्रुग्नाव रथयोषं नलस्य तं ।

यथा मेघस्य नद्तो गम्भीरं जलदागमे ॥ ४ ॥

नलेन संगृक्तिषेषु पुरेव नलवाजिषु ।

सदशं क्यनिर्वाषं मेने भैमी तथा क्याः ॥ ५ ॥

प्रासादस्थाश्च शिखिनः शालास्थाश्चेव वार्णाः ।

क्याश्च प्रुश्नुवुस्तस्य रथवोषं मक्तीपतेः ॥ ६ ॥

ते श्रुवा र्यनिर्घीषं वार्गाः शिखिनस्तया । प्रणेडरुस्खा राजन्मेयनाद र्वात्स्काः ॥ ७ ॥

# दमयत्य्वाच ।

यथासे श्वितर्थेषः पूर्यित्तव मेरिनीं।

ममाङ्गार्यते चेता नल एष मकीपितः ॥ ८ ॥

ग्रस्य चन्द्राभवक्षं तं न पश्यामि नलं पिर ।

ग्रसंख्येयगुणं वीरं विनङ्कामि न संशयः ॥ १ ॥

पिर चैतस्य वीरस्य बाह्वार्नास्याक्मत्तरं ।

प्रविशामि सुखस्पर्शे न भविष्याम्यसंशयं ॥ १० ॥

पिर मां मेघिनर्घीषा नापगच्छित नैषधः ।

ग्रस्य चामीकरप्रख्यं प्रवेच्यामि ऊताशनं ॥ ११ ॥

न स्मराम्यनृतं किंचिद्र स्मराम्यपकारतां ।

न स्मराम्यनृतं किंचिद्र स्मराम्यपकारतां ।

न स्मराम्यनृतं विक्विंद्र स्मराम्यपकारतां ।

प्रभुः चमावान्वीरश्च दाता चाम्यिको नृपैः ।

रक्ते अनीचानुवर्ती च क्तीववद्यम नैषधः ॥ १३ ॥

गुणांस्तस्य स्मर्त्या मे तत्पराया दिवानिशं ।

कृद्यं दीर्यत इदं शोकात्प्रियांवनाकृतं ॥ १८ ॥

# बृरुद्ध उवाच ।

र्वं विलयमाना सा नष्टसंज्ञेव भारत । ब्राहरीक् मक्द्रेश्म पुण्यस्रोकदिदत्तया ॥ १५ ॥ ततो मध्यमकतायां ददर्श र्थमास्थितं । स्तुपर्णं मकीपालं सक्वार्ज्ञेयवाङकं ॥ १६ ॥

तता ज्वतीर्य वार्जेया वाङक्य खोत्तमात्। रुयांस्तानवमुच्याय स्थापयामास वै रूथं ॥ १७ ॥ सा उक्तीर्य रृष्टापस्थादतुपर्णा नराधिपः । उपतस्ये मकारातं भीमं भीमपराक्रमं ॥ १८ ॥ तं भीमः प्रतित्रयाक् पूत्रया पर्या ततः । म्रकरमात्सक्सा प्राप्तं घीमस्रं न स्म विन्दति ॥ १६ ॥ ऋतुपर्णी अपि राजा स धीमान्सत्यपराक्रमः । राजानं राजपुत्रं वा न स्म पश्यति कंचन ॥ २० ॥ स तेन पूजिता राजा ऋतुपर्णी नराधिपः । किं कार्यं स्वागतं ते उस्तु राज्ञा पृष्टः स भारत ॥ २१ ॥ ततो विगणयत्राज्ञा मनसा केाग्रलाधियः । **ग्रागता** ऽस्मीत्युवाचैनं भक्तमभिवादकः ॥ २२ ॥ राजापि च स्मयन्शीमा मनसा समचित्तयत् । श्रत्यकार्यं विनिर्दिष्टं तस्यागमनकार्णं ॥ २३ ॥ नैतदेवं स नृपतिस्तं सत्कृत्य व्यसर्तपत् । विश्राम्यतामित्युवाच क्तात्ताे उत्तीति पुनः पुनः ॥ २३ ॥ स सत्कृतः प्रकृष्टात्मा प्रीतः प्रीतेन पार्थिवः । रातप्रेष्येरनुगता दिष्टं वेश्म समाविशत् ॥ २५ ॥ ऋतुपर्णे गते राजन्वार्त्वीयसन्हिते नृषे । वाङको र्षमादाय र्षशालामुपागमत् ॥ २६ ॥ स मेाचियता तानधानुपचर्य च शास्त्रतः । स्वयं चैतान्समाद्यास्य रृषोपस्य उपाविशत् ॥ २७ ॥ दमयत्ती तु शोकार्ता दङ्घा भाङ्गासुद्धिं नृपं । सूतपुत्रं च वार्षेयं वाङकं च तथावियं ॥ २८ ॥

चित्तयामास वैदर्भी कस्यैष र्घनिस्वनः । नलस्येव मकानसीद्र च पश्यामि नैषयं ॥ २६ ॥ वार्षियेन भवेद्रूनं विद्या सैवापशिक्तिता । तेनाय र्घनिर्घोषो नलस्येव मकानभूत् ॥ ३० ॥ ब्राक्ते स्विद्तुपर्णी ४ पि यथा राजा नलस्तथा । तथायं रघनिर्घोषो नैषयस्येव लक्त्यते ॥ ३६ ॥ एवं सा तर्कियता तु द्मयत्ती विशापते । द्वतीं प्रस्थापयामास नैषयान्वेषणो प्रुभा ॥ ३२ ॥

॥ इति नलोपाड्यान एकविंशतितमा अध्यायः ॥

# दमयत्युवाच ।

गच्ह केशिनि जानीित क एष ख्यात्काः।
उपिष्टे खेपस्ये विकृतो द्वस्ववाङकः॥ १॥
ग्रम्येत्य कुशलं भद्रे मृडपूर्व समाित्ता।
पृच्हेयाः पुरुषं कोनं यद्यात्वमनिन्दिते॥ २॥
ग्रम्न मे मक्ती शङ्का भवेदे नलो नृपः।
यद्या च मनसस्तुष्टिर्न्द्रद्यस्य च निर्वृतिः॥ ३॥
श्रूपाश्चेनं कद्याते वं पर्णाद्वचनं यद्या।
प्रतिवाकां च सुश्चीणा बुध्येद्यास्त्वमनिन्दिते॥ ३॥

## बुरुद्ध उवाच ।

ततः समाक्ति। गवा द्वती वाङकमक्रवीत् । दमयत्त्र्यपि कल्याणी प्रासादस्या क्युपैदात ॥ ५ ॥ स्वागतं ते मनुष्येन्द्र कुशलं ते ब्रवीम्यरुं । दमयत्त्या क्वः साधु निबोध पुरुषर्षम ॥ ६ ॥ कदा वै प्रस्थिता यूयं किमर्गमिरु चागताः । तत्रं ब्रूक्ति यथान्यायं वैदर्भी थ्रोतुमिच्हति ॥ ७ ॥

#### वाङक उवाच ।

श्रुतः स्वयंवरे। राज्ञा कै।शत्येन मन्हात्मना । द्वितीयो दमयत्या वै भविता च इति द्विज्ञात् ॥ ८ ॥ श्रुवैतत्प्रस्थितो राजा शतयोजनयायिभिः । रुपैर्वातज्ञवैर्मुख्येरुक्मस्य च सार्श्यः ॥ ३ ॥

# केशिन्युवाच ।

ग्रय यो पर्ती तृतीयो वः स कुतः कस्य वा पुनः । वं च कस्य कयं चेदं विष कर्म समाक्तिं ॥ १० ॥

#### वाङक उवाच ।

पुग्पम्लोकस्य वै सूता वार्षिय इति विद्युतः । स नले प्रदुते भद्रे भाङ्गासुश्मिपस्थितः ॥ ११ ॥ श्रन्स्मयम्बकुम्सलः सूतवे च प्रतिष्ठितः । ऋतुपर्णेन सार्थ्ये भोजने च वृतः स्वयं ॥ १२ ॥

# केशिन्युवाच ।

म्रय ज्ञानाति वार्जियः क्क नु राज्ञा नला गतः । कयं च वियि चैतेन कथितं स्यातु वाङक ॥ १३ ॥

#### वाङक उवाच ।

इत्तेव पुत्री निर्म्विप्य नलस्याश्रमकर्मणः । गतस्ततो यद्याकामं नैष ज्ञानाति नैषयं ॥ १४ ॥ न चान्यः पुरुषः कश्चिद्रलं वेत्ति यशस्विनि । गूठश्चरित लोके परिमन्नष्टत्रपो मकीपतिः ॥ १५ ॥ श्चात्मैव तु नलं वेत्ति या चास्य तदनत्तरा । न कि वे स्वानि लिङ्गानि नलः शंसित कर्किचित् ॥ १६ ॥

# केशिन्युवाच ।

यो प्सावयोध्यां प्रथमं गतवान्त्राक्तापास्तदा । इमानि नारीवाक्यानि कथयानः पुनः पुनः ॥ १७ ॥ क्वा नु तं कितव च्हित्ता वस्त्राधं प्रस्थितो मम । उत्सृत्य विपिने सुप्तामनुर्क्ता प्रियां प्रिय ॥ १८ ॥ सा वै यथा समादिष्टा तथास्ते तत्प्रतीतिणी । दक्तमाना भृशं बाला वस्त्राधेनाभिसंवृता ॥ १६ ॥ तस्या रुद्त्याः सततं तेन शोकेन पार्थिव । प्रसादं कुरु वै वीर प्रतिवाक्यं वदस्व च ॥ २० ॥ रुतस्त्रुता प्रतिवचस्तस्य दत्तं तथा किल । यत्पुरा तत्पुनस्त्रतो वैदर्भी श्रोतुमिच्हित ॥ २१ ॥

## बृरुद्घ उवाच ।

एवमुतस्य केशिन्या नलस्य कुरुनन्द्न । कृद्यं व्यवितं चासीद्रशुपूर्णे च लोचने ॥ २२ ॥ स निगृत्यात्मना इष्वं दत्यमाना महीपतिः। वाष्पसंदिग्धया वाचा पुनरेवेदमत्रवीत्॥ २३॥ वेषम्पमपि संप्राप्ता गोपायित कुलिस्त्रियः। ग्रात्मानमात्मना सत्यो जितस्वर्गा न संश्रयः॥ २४॥ रिक्ता भर्तृभिश्चेव न कुध्यित कदाचन। प्राणाश्चारित्रकवचान्धार्यित वरिस्त्रयः॥ २५॥ विषमस्थेन मूळेन परिश्रष्टसुखेन च। यत्सा तेन परित्यक्ता तत्र न क्रोडुमर्कृति॥ ६॥ प्राणायात्रां परिप्रेप्तोः शकुनैर्कृतवाससः। ग्राधिभिर्दक्यमानस्य श्यामा न क्रोडुमर्कृति॥ २७॥ एवं ब्रुवाणस्तदाक्यं नलः परमडिष्वतः। न वाष्पमशकत्सोढुं प्रहरादाथ भारत॥ २८॥ ततः सा केशिनी गवा दमयत्ये न्यवेदयत्। तत्सर्वं कथितं चैव विकारं चैव तस्य तं॥ २६॥ ॥ इति नलोपाल्याने द्वाविंशतितमो प्रध्यायः॥

## बृॡद्घ उवाच ।

दमयती तु तच्युवा भृशं शोकपरायणा । शङ्कमाना नलं तं वै केशिनीमिरमञ्जवीत् ॥ १ ॥ गच्छ् केशिनि भूयस्तं परीत्तां कुरू वाङके । तत्र संबेष्टमानस्य लत्त्वयत्ती विचेष्टितं ॥ २ ॥ न चास्य प्रतिबन्धेन देया प्रिश्चि केशिनि । याचते न त्रलं देयं सर्वथा वर्माणया ॥ ३ ॥ निमित्तं यव्वया दृष्टं वाङके दैवममानुषं । यचान्यद्वि पश्येषास्तचाष्ट्येयं वया मम ॥ ४ ॥ दमयत्त्येवमुक्ता स जगामाथ च केशिनी । निशम्याथ क्यज्ञस्य लिङ्गानि पुनर्गगमत् ॥ ५ ॥ सा तत्सर्वं यथावृत्तं दमयत्त्ये न्यवेद्यत् । निमित्तं यत्तया दृष्टं वाङके दैवममानुषं ॥ ६ ॥

# केशिन्युवाच ।

दृढं शुच्युपचारे। पसी न मया मानुषः क्वचित्। दृष्टपूर्बः घ्रुते। वापि दमयित तथाविधः ॥ ७ ॥ ब्रस्वमासाय संचारं नासी विनमते क्वचित् । तं तु दृष्ट्वा यथासङ्गमुत्सर्पति यथासुखं ॥ ८ ॥ ऋतुपर्णास्य चार्थाय भाजनीयमनेकशः। प्रेषितं तत्र राज्ञा तु मांसं बङ च पाशवं ॥ ६ ॥ तस्य प्रतालनाथीय कुम्भास्तत्रेापर्काल्यताः । -ते तेनावेदिताः कुम्भाः पूर्णा र्वाभवंस्ततः ॥ १० ॥ ततः प्रतालनं कृवा समधिष्रित्य वाङकः । तृणमुष्टिं समादाय सिवतुस्तं समाद्यत् ॥ ११ ॥ श्रय प्रज्विलतस्तत्र सक्सा क्व्यवाक्नः । तर्इततमं रष्ट्रा विस्मिताक्मिकागता ॥ १२ ॥ ग्रन्यच तस्मिन्सुमन्हदाश्चर्यं लिवतं मया । यद्ग्रिमपि संस्पृश्य नैवासा दक्षते प्रुमे ॥ १३ ॥ म्रतीव चान्यत्सुमरुदाम्चर्यं दष्टवत्यरुं । यत्स पुष्पाएयुपादाय क्स्ताभ्यां ममृदे शनैः ॥ १३ ॥ मृद्यमानानि पाणिभ्यां तेन पुष्पाणि तान्यव । भूय एव सुगन्धीनि कृषितानि भवत्ति कि ॥ १५ ॥

# बृह्दम्य उवाच ।

दमयत्ती तु तृच्युवा पुणयञ्चोकस्य चेष्टितं । म्रमन्यत नलं प्राप्तं कर्मचेष्टाभिसूचितं ॥ १६ ॥ सा शङ्कमाना भर्तारं नलं वाङकद्वयिषां । केशिनीं स्रच्याया वाचा हरती पुनरत्रवीत् ॥ १७ ॥ पुनर्गच्छ प्रमत्तस्य वाङकस्योपसंस्कृतं । मकासनाच्यृतं मांसं समारायैक् भाविनि ॥ १८ ॥ सा गवा वाङकस्याग्रे तद्मांसमपकृष्य च । दमयत्त्यै ततः प्रादात्केशिनी कुरुनन्दन ॥ १६ ॥ सोचिता नलमिद्धस्य मांसस्य बङ्गः पुरा । प्राश्य मता नलं सूतं प्राक्रोशदृशडब्बिता ॥ २० ॥ वैक्तव्यं परमं गवा प्रवाल्य च मुखं ततः । मिथुनं प्रेषयामास केशिन्या सक् भारत ॥ २१ ॥ र्न्द्रसेनां सक् भ्रात्रा समभित्ताय वाङकः । श्रभिद्रत्य ततो राजा परिषदयाङ्कमानयत् ॥ २२ ॥ वाङकस्तु समासाद्य सुतै। सुरसुतोपमी । भृशं डप्खपरोतात्मा सुस्वरं प्रहरोद रह ॥ २३ ॥ नैषधा दर्शयिवां तु विकारमसकृत्तदा । उत्सृत्य सरुसा पुत्री केशिनीमिद्मब्रवीत् ॥ २४ ॥ इदं सुसदशं भद्रे मिथुनं मम पुत्रयोः । म्रता रष्ट्रेव सक्ता वाष्यमृत्सृष्टवानकं ॥ २५ ॥

बऊशः संपतसीं वां तनः शङ्केत देाषतः । वयं च देशातिषया गच्छ भद्रे यथासुखं ॥ २६ ॥ ॥ इति नलापाष्ट्याने त्रयाविंशतितमा ज्यायः ॥

# बृत्द्य उवाच ।

सर्वं विकारं रङ्घा तु पुणयस्रोकस्य धीमतः । म्रागत्य केशिनी न्निप्रं दमयत्त्री न्यवेदयत् ॥ १ ॥ द्मयत्ती ततो भूयः प्रेषयामास केशिनीं । मात्ः सकाशं डप्खात्ती नलदर्शनकाङ्मया ॥ २ ॥ परीतितो मे बङग्री वाङको नलशङ्क्या । द्रपे मे संशयस्त्रेकः स्वयमिच्कामि वेदितुं ॥ ३ ॥ स वा प्रवेश्यता मातमी वानुज्ञातुमर्रुसि । विदितं वाद्यवाज्ञातं पितुर्ने संविधीयता ॥ ४ ॥ एवमुक्ता तु वैदर्भ्या सा देवी भीममब्रवीत् । इक्ति्स्तमभिप्रायमन्वज्ञानात्स पार्थिवः ॥ ५ ॥ सा वै पित्राभ्यनुज्ञाता मात्रा च भरतर्षभ । नलं प्रवेशयामास यत्र तस्याः प्रतिश्रयः ॥ ६ ॥ तां स्म र्हेंच सक्सा र्मयत्तीं नला नृपः। म्राविष्टः शोकडब्बाभ्यां बभुवाश्रुपरिवृतः ॥ ७ ॥ तं तु रङ्घा तथायुक्तं दमयसी नलं तदा । तीत्रशोकसमाविष्टा बभूव वर्विपिनी ॥ ८ ॥ ततः काषायवसना जिंदला मलपङ्किनी । दमयत्ती मरुारात वाङकं वाक्यमब्रवीत् ॥ ६ ॥

पूर्व दृष्टस्त्रया कश्चिद्धमित्री नाम वाङक । सुतामुत्सृद्ध्य विपिने गता यः पुरुषः स्त्रियं ॥ १० ॥ ग्रनागसं प्रियां भार्या विजने श्रममािकता । म्रपक्षय त् को गच्छेत्प्एयञ्चोकमृते नलं ॥ ११ ॥ किं नु तस्य मया वाल्याद्यराद्धं मन्हीपतेः । यो मामुत्सुज्य विपिने गतवानिद्रया कृता ॥ १२ ॥ सादाद्वानपकाय वृतो यः स मया पुरा । म्रनुव्रतां सामिकामां पुत्रिणीं त्यक्तवान्कः ॥ १३ ॥ श्री पाणिं गृकीवा तु देवानामयतस्तथा । भरिष्यामीति सत्यं तु प्रतिश्रुत्य क्व तद्गतं ॥ १८ ॥ दमयत्या ब्रुक्त्यास्तु सर्वमेतद्धिंदम । शोकजं वारि नेत्राम्यामसुखं प्राप्नवहङ ॥ १५ ॥ म्रतीव कृषसाराभ्यां रुत्तात्ताभ्यां जलं तु तद् । परिम्नवहला दृष्ट्रा शाकार्त्तामिदमत्रवीत् ॥ १६ ॥ मम राज्यं प्रनष्टं यद्राकं तत्कृतवान्स्वयं । किलना तत्कृतं भीरु यच वामक्मत्यतं ॥ १७ ॥ कयं तु नारी भतीरमनुरत्तमनुत्रतं । उत्सुद्ध्य वर्ष्येदन्यं यथा तं भीरु कर्किचित् ॥ १८ ॥ द्भताश्चरित पृथिवीं कृतस्त्रां नृपतिशासनात् । भैमी किल स्म भर्तारं द्वितीयं वर्रियष्यति ॥ १६ ॥ दमयसी तु तच्युवा नलस्य परिदेवितं । प्राञ्जलिर्वेपमाना च भीता च नलमब्रवीत् ॥ २० ॥ न मामर्रुसि कल्याण देषिण परिशङ्कितुं। मया कि देवान्त्सुज्य वृतस्त्वं निषधाधिय ॥ २१ ॥

तवाधिगमनार्थं तु सर्वता ब्राक्सणा गताः। वाक्यानि मम गायाभिर्गायमाना दिशो दश ॥ २२ ॥ ततस्त्रां ब्रात्सपोा विद्यान्यपीरे। नाम पार्थिव । **अ**भ्यगच्छत्केाशलायामृतृपर्पानिवेशने ॥ २३ ॥ तेन वाक्ये कृते सम्यक्प्रतिवाक्ये तथाव्हते । उपाया ज्यं नया दृष्टा नैष्यानयने तव ॥ २८ ॥ वामृते न कि लोके जन्य एकाङ्का पृषिवीपते। समर्थी योजनशतं गत्तुमधैर्नराधिय ॥ २५ ॥ स्पृशेयं तेन सत्येन पादावेती मकीपते । यथा नासत्कृतं किंचिद्मनसापि चराम्यकुं ॥ २६ ॥ श्रयं चरित लोके अस्मिन्यूतसाची सदागतिः। एष मे मुचतु प्राणान्यदि पापं चराम्यन्हं ॥ २७ ॥ तथा चरति तिग्माश्रः परेण भुवनं सदा । ' स मुचतु मम प्राणान्यदि पापं चराम्यलं ॥ २० ॥ चन्द्रमाः सर्वभूतानामतस्यरित सादिवत् । स मुचतु मम प्राणान्यदि पापं चराम्यन्हं ॥ २६ ॥ रते देवास्त्रयः कृत्स्नं त्रैलोकां धार्यित वै । विब्रवन् यद्यासत्यमेतद्देवास्त्यतनु मा ॥ ३० ॥ **एवमुक्तस्तया वायुर्**क्रीदादभाषत । नैषा कृतवती पापं नल सत्यं ब्रवीमि ते ॥ ३१ ॥ राजञ्शीलनिधिः स्फीता दमयत्त्याः सुरिन्नतः । सात्तिणो रित्तणश्चास्या वयं त्रीन्यरिवत्सरान् ॥ ५२ ॥ उपाया विक्तिश्चायं वदर्यमत्ला पनया । न खोकाङ्का शतं गत्ता वामृते उन्यः पृमानिक् ॥ ५३ ॥

उपपन्ना वया मैमी वं च भैम्या मकीपते । नात्र शङ्का वया कायी संगच्ह सन्ह भार्यया ॥ 🕸 ॥ तथा ब्रुवित वाया तु पुष्पवृष्टिः पपात रु । देवडुन्डभयो नेडुर्ववैा च पवनः शिवः ॥ ३५ ॥ तदङ्गततमं दृष्टा नली राजाय भारत । दमयत्त्यां विशङ्कां तां व्यपाकर्षदि रिंदम ॥ ५६ ॥ ततस्तदस्त्रमरतः प्रावृणोदस्थाधिपः । संस्मृत्य नागरातं तं तता लेभे स्वकं वपः ॥ ३७ ॥ स्वद्यपिणं त् भर्तारं दृष्ट्वा भीमस्ता तद् । प्राक्रीशडचैरालिङ्ग पुएयभ्रोक्सनिन्दिता ॥ 🕉 ॥ भैमीमपि नली राजा श्राजमाना यद्या पुरा । सस्वते स्वसुता चापि यद्यावत्प्रत्यनन्दत ॥ ५६ ॥ ततः स्वारित विन्यस्य वक्तं तस्य प्रुभानना । परीता तेन डुष्खेन निःश्रधासायतेन्नणा ॥ ४० ॥ . तथैव मलदिग्धाङ्गीं परिघड्य प्रचिस्मितां । स्चिरं पुरुषव्याद्यस्तस्या शाकपरिद्युतः ॥ ४९ ॥ ततः सर्वे यथावृतं र्मयत्या नलस्य च । भीमायाक्रययत्प्रीत्या वैदर्भीजननी नृप ॥ ४२ ॥ ततो अवीदाकाराजः कृतशैाचमकं नलं । दमयत्त्या सन्होपेतं कल्यं द्रष्टा सुखोषितं ॥ ४३ ॥ ततस्ती सिक्ती रात्रिं कथयसी प्रातनं । वने विचरितं सर्वमूषतुर्मुदितौ नृप ॥ ३३ ॥ गुन्हे भीमस्य नृपतेः परस्पर्सुखैषिणा । वसेतां क्ष्टसंकल्या वैदर्भी च नलग्न रु ॥ ४५ ॥

स चतुर्थे तते। वर्षे संगम्य सक् भार्यया । सर्वकामैः सुसिद्धार्थे। लब्धवान्परमां मुद्दं ॥ ४६ ॥ दमयत्त्यिय भर्तारमासाध्याय्यायिता भृष्यं । म्रर्थसंज्ञात्रशस्येव तायं प्राप्य वसुंधरा ॥ ४७ ॥ ॥ इति नलोपाष्ट्याने चतुर्विश्चितितमे। प्रध्यायः ॥

## बृरुद्ध उवाच ।

श्रय तां व्युषिता रात्रिं नला राजा स्वलंकृतः । वैदर्भ्या सिक्तः काले ददर्श वसुधाधियं ॥ १ ॥ तं भीमः प्रतिजयारु पुत्रवत्पर्या मुदा । यथार्र्ह पूर्वायवा च समाघासयत प्रभुः ॥ २ ॥ तामर्रुणां नला राजा प्रतिगृद्ध् यथाविधि । पित्वर्या स्वकां तस्मै यद्यावत्प्रत्यवेद्यत् ॥ ३ ॥ ततो बभूव नगरे सुमकान्कर्षतः स्वनः । जनस्य संप्रकृष्टस्य नलं दृष्ट्रा तथागतं ॥ ४ ॥ सिक्ताः सुमृष्टपुष्याद्या राजमार्गाः स्वलंकृताः । द्वारि द्वारि च पैाराणां पुष्पभङ्गः प्रकल्पितः ॥ ५ ॥ ऋतुपर्णी। पि प्रथाव वाङकच्छिनं नलं । दमयत्त्या समायुक्तं ज्ञक्षे च नराधियः ॥ ६ ॥ तमानाय्य नलं राजा दामयामास पार्थिवं । दिष्या समेता दारैः स्वैर्भवानित्यभ्यनन्दत ॥ ७ ॥ कचितु नापराधं ते कृतवानस्मि नैषध । ग्रज्ञातवासं वसते। महन्हे वसुधाधिय ॥ c ॥

यदि वा बुद्धिपूर्वाणि यद्यबुद्धापि कानिचित् । मया कृतान्यकार्याणि तानि वं वसुमर्रुति ॥ १ ॥

#### नल उवाच ।

न ने प्राधं कृतवास्तं स्वल्पमि पार्धिव।
कृते पि च न ने कापः सत्तव्यं कि मया तव॥ १०॥
पूर्वं कापि सखा ने पिस संबन्धी च तनाधिप।
ग्रत ऊर्धं तु भूयस्तं प्रीतिमारुर्तुमर्रुसि॥ ११॥
सर्वकामैः सुविक्तिः सुखमस्म्युषितस्त्विष।
न तथा स्वगृके राजन्यथा तव गृके सदा॥ १२॥
इदं चैव क्यज्ञानं वदीयं मिष तिष्ठति।
तडपाकर्तुमिच्कामि मन्यसे यदि पार्थिव॥ १३॥

बृक्द्य उवाच ।

ह्वमुक्ता दरें। विद्यामृतुपर्णाय नैषधः । स च तां प्रतिज्ञयाक विधिदष्टेन कर्मणा ॥ १८ ॥ गृकीवा चासकृदयं राजन्भाङ्गासुरिर्नृपः । सूतमन्यमुपादाय येथे। स्वपुरमेव क ॥ १५ ॥ ऋतुपर्णे गते राजवला राजा विशापते । नगरे कुणिडने कालं नातिदीर्घमिवासत् ॥ १६ ॥ ॥ इति नलोपाष्ट्याने पश्चविंशतितमे। प्रधायः ॥

बृरुद्य उवाच । स मासमुष्य कीत्तेय भीममामस्य नैषधः । पुरादल्पपरीवारे। जगाम निषधान्त्रति ॥ १ ॥

र्घेनैकेन प्रमेण दित्तिभः परिषाडशैः । पञ्चाशद्विर्रुपेग्रेव षद्भतेश्च पदातिभिः ॥ २ ॥ स कम्पयनिव मर्कीं त्रामाणा मर्कीपतिः । प्रविवेश सुसंरूब्धस्तरसैव मक्समनाः ॥ ३ ॥ ततः पुष्करमासाग्व वीर्सेनसुता नलः । उवाच दोव्याव पुनर्बङ वित्तं मंयार्जितं ॥ ८ ॥ दमयत्ती च यच्चान्यद्मम किंचन विद्यते । एष वे मम संन्यासस्तव राज्यं तु पुष्कर ॥ ५ ॥ पुनः प्रवर्ततां घूतमिति मे निश्चिता मितः । पपोनैकेन भद्रं ते प्रापायाश्च पपावके ॥ ६ ॥ जिला परस्वमाकृत्य राज्यं वा यदिवा वस् । प्रतिपापाः प्रदातव्यः पर्मा धर्म उच्चते ॥ ७ ॥ न चेदाञ्क्सि यूतं तं युद्धयूतं प्रवर्तता । द्वेरुयेनास्तु वै शान्तिस्तव वा मम वा नृप ॥ ८ ॥ वंशभाज्यमिदं राज्यमर्थितव्यं यथा तथा । येन केनाय्युपायेन वृद्धानामिति शासनं ॥ १ ॥ द्रयोरेकतरे बुद्धिः क्रियतामय पुष्कर । कैतवेनात्तवत्यां वा युद्धे वा नाम्यतां धनुः ॥ १० ॥ नैषधेनैवमुक्तस्तु पुष्कारः प्रक्सन्निव । घुवमात्मतयं मता प्रत्याक् पृथिवीपतिं ॥ ११ ॥ दिष्या वयार्जितं वित्तं प्रतिपाणाय नैषध । दिष्ट्या च इष्करं कर्म दमयत्याः त्तवं गतं ॥ १२ ॥ धनेनानेन वै भैमी जितेन समलंकता । माम्परवास्पति व्यक्तं दिवि शक्रमिवाप्सराः॥ १३ ॥ .नित्यशे व्हि स्मरामि वां प्रतीते पि च नैषध । देवनेन मम प्रीतिर्न भक्त्यसुक्द्वापैः ॥ १८ ॥ जिवा वय **वरारे**ाकुं। दमयत्तीमनिन्दितां । कृतकृत्यो भविष्यामि सा व्हि मे नित्यशो व्हिंदि ॥ १५ ॥ श्रुवा तु तस्य ता वाचे। बद्धबद्धप्रलापिनः । इयेष स शिरुष्केतुं खड्नेन कुपिता नलः ॥ १६ ॥ स्मयंस्तु राषताम्रानस्तमुवाच तता नलः। पणावः किं व्याक्र्से जितो न व्याक्रिप्यसि ॥ १७ ॥ ततः प्रावर्तत यूतं पुष्कारस्य नलस्य च । व्कयाणेन वीरेण नलेन स पराजितः ॥ १८ ॥ जिवा तु पुष्करं राजा प्रक्**सनि**रमब्रवीत् । मन सर्वमिदं राज्यमव्ययं क्तकाएकं ॥ १६॥ वैदर्भी न तया शक्या राजापसद वीचित्ं । तस्यास्त्रं सपरीवारे। मूह दासत्यमागतः ॥ २० ॥ न बया तत्कृतं वर्म येनाकं विजितः पुरा । किलना तत्कृतं कर्म तं च मूह न बुध्यसे ॥ २१ ॥ नारुं पर्कृतं देखं वय्याधास्ये कयंचन । यथासुखं वे जीव तं प्राणानवस्तामि ते ॥ २२ ॥ तथैव सर्व संभारं स्वमंशं वितरामि ते । तमेव च मम प्रीतिस्विय वीर न संशयः ॥ २३ ॥ सीकार्दं चापि मे वत्ता न कदाचित्प्रकास्यति । पुष्कर तं कि मे श्राता संजीव शरदः शतं ॥ २३ ॥ एवं नलः शास्त्रयिता भ्रातरं सत्यविक्रमः । स्वपुरं प्रेषपामास परिघड्य पुनः पुनः ॥ २५ ॥

शास्त्रितो नैषधेनैवं पुष्करः प्रत्युवाच रु । पुण्यश्लोकं तदा राजनभिवाच कृताञ्चलिः ॥ २६ ॥ कीर्तिरस्तु तवाचय्या जीव वर्षायुतं सुखी । या मे वितरसि प्राणानधिष्ठानं च पार्थिव ॥ २७ ॥ स तथा सत्कृती राज्ञा मासमुष्य तती नृपः। प्रयये। स्वपुरं कुष्टः पुष्करः स्वतनान्वितः ॥ २८ ॥ प्रस्थाप्य पृष्कारं राजा वित्तवसमनामयं । प्रविवेश पुरं श्रीमानत्यर्थमुपशोभितं ॥ २६ ॥ वैारजानपराश्चापि संप्रकृष्टतनू रूकाः । **ऊचः प्राञ्चलयः सर्वे सामात्यप्रमुखा तनाः ॥ ३० ॥** श्रय स्म निर्वता राजन्युरे जनपदे पि च । उपासितुं पुनः प्राप्ता देवा इव शतक्रातुं ॥ ३१ ॥ ्रप्रशाने तृ पुरे दृष्टे संप्रवृत्ते मन्होत्सवे । मक्त्या सेनया राजा दमयत्तीम्पानयत् ॥ ३२ ॥ द्मयत्तीमपि पिता सत्कृत्य पर्वीर्द्या । प्रास्थापयदमेयात्मा भीमा भीमपराक्रमः ॥ ५३ ॥ श्रागतायां तु वैदर्भ्याः सपुत्रायां नला नृपः । वर्तपामास मुदितो देवराडिव नन्दने ॥ 🕸 ॥ ततः प्रकाशता याता जम्बुद्धीये स राजसु । पुनः शशास तद्राद्यं प्रत्याकृत्य मकायशाः ॥ ३५ ॥

॥ इति नलोपाष्ट्याने षड्विंशतितमो ज्ध्यायः ॥

॥ इति नलोपाष्यानं समाप्तं ॥

# VIÇVAMITRA'S KAMPF UM DIE BRAHMANENWÜRDE.

#### AUS DEM RĀMĀJAŅA.

प्रज्ञापतिस्तस्वासीत्कुशा नाम मन्हीपतिः । कुशस्य पुत्री बलवान्कुंशनामः सुधार्मिकः ॥ १ ॥ - क्शनाभसृतस्वासीद्राधिशित्येव विश्वतः । गाधेः पुत्रो मक्तितेते विद्यामित्रो मक्तमुनिः ॥ २ ॥ क्यामित्रा मकातेताः पालपामास मेरिनीं । बङवर्षसक्स्रााणि राजा राज्यमकारयत् ॥ ३॥ कदाचित् मकातेजा याजयिवा वह्यिनीं। म्रद्भौतिषाीपिवितः परिचक्राम मेदिनीं ॥ ४ ॥ नगराणि च राष्ट्राणि विचरत्रातगाम क । वशिष्ठस्याश्रमपदं नानापृष्यलताद्रमं ॥ ५ ॥ नानामृगगणाकीर्षा सिद्धचारणसेवितं । देवदानवगन्धर्वैः किंनरैरुपशोभितं ॥ ६ ॥ तपश्चरणसंसिद्धैरियकल्पैर्मकात्मभिः । सततं संकुलं श्रीमद्दक्षकल्पैर्मकाव्रतैः ॥ ७ ॥ श्रन्भवैर्वायुभवेश्व शोर्पापर्पाशनैस्तथा । फलमूलाशनैदीनैजितकोधैजितिन्द्रयैः ॥ ट ॥ ऋषिभिर्वालिख्त्यैश्च जापके।मपरायपौः। **ऋन्येर्वे**खानसैग्रेव समलाडुपशाभितं ॥ ६ ॥ :

विशिष्ठस्याग्रमपदं ब्रह्मलोकिमवापरं । ददर्श तयत्ं। ग्रेष्ठे। विद्यामित्रे। मन्तामनाः ॥ १० ॥ ॥ इति विद्यामित्रे।पाड्याने प्रथमः सर्गः ॥

तं दृष्ट्वा पर्मप्रीतो विद्यामित्रो मकाबलः । प्रणतो प्रणयादीरे। वशिष्ठं जपतां वरं ॥ १ ॥ स्वागतं तव चेत्युक्तो विशिष्ठेन मक्तत्मना । म्रासनं चास्य भगवान्वशिष्ठो व्यादिदेश रु ॥ २ ॥ उपांवष्टाय च तदा विद्यामित्राय धीमते । यद्यान्यायं मृतिवाः फलमूलम्पान्यत् ॥ ३॥ प्रतिगुक्य त् तां पूजां वशिष्ठाद्रावसत्तमः । विद्यामित्रा महातेताः कुशलं पर्यपृच्हत ॥ ८ ॥ तपे। श्रिक्तेत्रशिष्येषु वनस्पतिगपो तथा । सर्वत्र कुशलं प्रान्ह वशिष्ठा राजसत्तमं ॥ ५ ॥ सुखेापविष्टं राजानं विद्यामित्रं मकातपाः । पप्रच्क् जपतां श्रेष्ठा विशिष्ठा ब्रह्मणः सुतः ॥ ६ ॥ कित्ते कुणलं राजन्कि इर्मेण रञ्जयन् । प्रजाः पालयसे वीर् राजवृत्तेन धार्मिकः ॥ ७ ॥ कचित्ते संभृता भृत्याः कचित्तिष्ठत्ति शासने । कचित्ते वितिताः सर्वे रिपवा रिपुसूदन ॥ ट ॥ कचिद्वलेष् कोषेष् मित्रेष् च परंतप । कुशलं ते नर्याघ पुत्रपात्रे तथानय ॥ १ ॥ सर्वत्र कृशलं राता तमतः प्रत्यदाक्रत् । विद्यामित्रा मकातेता विश्वष्ठं विनयान्वितः ॥ १० ॥

क्वोभी सचित्रं कालं धर्मिष्ठी ताः कषास्तरा । मुदा परमया युक्ती प्रीयेतां ती परस्परं ॥ ११ ॥ ततो वशिष्ठा भगवान्कवाने खनन्दन । विद्यामित्रमिहं वाकाम्वाच प्रक्सिव ॥ १२ ॥ ग्रातिथ्यं कर्त्मिच्छामि बलस्यास्य मङ्गबल । तव चैवाप्रमेयस्य यथार्क् संप्रतीच्छ मे ॥ १३ ॥ सित्क्रियां व्हि भवानेतां प्रतीच्ह्तु मयोग्नतां। रातंस्त्रमतिषिष्रेष्ठः पूतनोयः प्रयत्नतः ॥ १४ ॥ एक्मुको विशिष्ठेन विश्वामित्री मङ्गमितः । कृतमित्यब्रवीद्राता पूता वाक्येन मे वया ॥ १५ ॥ पालमूलेन भगविन्वयते यत्तवाश्रमे । पायेनाचमनीयेन मगवहर्शनेन च ॥ १६ ॥ सर्ववा च मरुाप्राज्ञ पूतार्रेण सुपूतितः । गमिष्यामि नमस्ते ४स्तु मैत्रेणेतस्य चतुषा ॥ १७ ॥ 🏾 एवं ब्रवतं राजानं विशष्टः पुनरेव कि । न्यमस्त्रयत धर्मात्मा पुनः पुनरुदारुधीः ॥ १८ ॥ वाहिमत्येव गांधेया वशिष्ठं प्रत्युवाच रह । यद्या प्रियं भगवतस्तद्यास्तु मुनियुंगव ॥ १६ ॥ एवम्तरतथा तेन वशिष्ठो जपता वरः। श्राद्युक्तव ततो धेर्नु कल्माषी धूतकल्मवा ॥ २० ॥ र्ट्योक् शबले सिप्नं प्रण बैव व्या मम । संबलस्यास्य राजर्षेः कर्तुं व्यवसितो ४स्म्यर्हे । भोजनेन मकार्केण सत्कारं तदिधत्स्य मे ॥ २२ ॥

यस्य यस्य यथाकामं षड्रसेष्ठभिपूजितं । तत्सर्वं कामधुग्दिच्ये ग्रभिवर्ष कृते मम ॥ २५ ॥ रसेनान्नेन पेयेन लेकाचोष्येण संयुतं । ग्रनानां निचयं सर्वं सृजस्व शबले वर् ॥ २४ ॥ ॥ इति विद्यामित्रोपाल्याने द्वितीयः सर्गः ॥

र्वमृक्ता विशिष्ठेन शबला शत्र्मूद्न । विद्धे कामधुक्कामान्यस्य यस्येप्सितान्यथा ॥ १ ॥ इत्नून्मधूनि लातांश्च मेरेयांश्च वरासवान् । पानानि च महार्हाणि भद्यांश्रोचावचानपि ॥ २ ॥ उज्ञायस्यादनस्यात्र राशयः पर्वतापमाः । मिष्टान्यत्रानि सूपाग्र दधिकृत्यास्तरीव च ॥ ३ ॥ नानास्वाड्यसानां च खाएडवानां तथैव च । भाजनानि सुपूर्णानि गैाडानि च सक्स्रशः ॥ ८ ॥ सर्वमासीत्सुसंतुष्टं त्रृष्टपुष्टजनायुतं । विद्यामित्रबलं राम विशिष्ठेन सुतर्पितं ॥ ५ ॥ विद्यामित्रो कि राजिर्बिष्टपृष्टस्तदाभवत् । सामात्या मिस्त्रसिक्तः समृत्यबलवाक्नः ॥ ६ ॥ युक्तः परेण रुर्षेण वशिष्ठमिदमब्रवीत् । पूजितो र हं वया ब्रह्मन्पूजार्हेण स्मत्कृतः ॥ ७ ॥ श्रुपतार्माभधास्यामि वाक्यं वाक्यविशारह । गवां शतसक्स्रेण दीयतां शबला मम ॥ ८ ॥ रतं कि भगवनेतद्रतभागी च पार्थिवः । तस्मादो शक्लां देन्हि ममैषा धर्मता दित ॥ १ ॥

एवम्तरत् भगवान्वशिष्ठा म्निप्गवः । विद्यामित्रेण धर्मात्मा प्रत्यवाच मकीपतिं ॥ ५० ॥ नाकुं शतसक्स्रेण नापि कारिशतैर्गवा । राजन्दास्यामि शबलां राशिभी रजनस्य वा ॥ ११ ॥ न पित्यागमर्केयं मत्सकाशादि रिंदम । शास्त्रती शबला मन्धं कीर्तिशत्मवता यथा ॥ १२ ॥ ग्रस्यां क्व्यं च क्व्यं च प्राणयात्रा तथैव च । म्रायत्तमग्रिकात्रं च बलिकीमस्त्रधैव च ॥ १३ ॥ स्वाकाकाभवषद्वारी विद्याश्च विविधास्तवा । श्रायत्तमत्र राजर्षे सर्वमेतद्र संशयः ॥ १८ ॥ सर्वस्वमेतत्सत्येन मम तृष्टिकरी तथा । कार्रेंगोर्बङभी रातन दास्ये शबला तन ॥ १५ ॥ विशिष्ठेनैवमुनस्तु विश्वामित्रा प्रबवीतरा । संरब्धतरमत्यर्षे वाकां वाकाविशारदः ॥ १६ ॥ क्रिरायकताग्रैवेयान्सुवर्णाङ्ग्रभूषितान् । ददामि कुञ्जराणां ते सक्रमाणा चतुर्दश ॥ १७ ॥ कैराप्यानां र्यानां च स्रेतास्रानां चतुर्यतां । ददामि ते शतान्यष्टे। किङ्किणीकविभूषितान् ॥ १८ ॥ क्याना देशजाताना कुलजाना मक्रीजसा । सक्स्रमेकं दश च ददामि तव स्वत ॥ १६ ॥ नानावर्णिविभक्तानां वयःस्थानां तथैव च । ददाम्येका गवां कोटिं शवला दीयता मम ॥ २० ॥ याविद्व्हिसि रत्नानि किरुएयं वा दित्रोत्तम । तावद्दामि ते सर्व दीयता शबला मम ॥ २१ ॥

एक्मुतस्तु भगवान्त्रिधामित्रेण धीमता । न दास्यामीति शवलां प्राक् राजन्क्रशंचन ॥ २२ ॥ एतदेव कि मे र्ल्लमेतदेव कि मे धनं । एतदेव कि सर्वस्वमेतदेव कि जीवितं ॥ २३ ॥ दर्शश्च पीर्णामासश्च पद्याश्चेवातद्विणाः । एतदेव कि मे राजन्विवधाश्च क्रियास्त्रथा ॥ २४ ॥ श्वदेगमूलाः क्रियाः सर्वा मम राजन संशयः । बङ्गा कि प्रलापेन न दास्ये कामदेक्तिनीं ॥ २५ ॥ ॥ इति विद्यामित्रीपाष्ट्याने तृतीयः सर्गः ॥

कामधेनुं विशिष्ठा प्रसी यदा न त्यतते मुनिः ।
तदास्य शवलां राता विद्यामित्रा प्रन्वकर्षत् ॥ १ ॥
नीयमाना तु शवला राम राज्ञा मक्तत्मना ।
इप्खिता चित्तयामास रूदती शोककर्षिता ॥ २ ॥
पिरत्यक्ता विशिष्ठेन किमक्ं सुमक्तत्मना ।
याकं रात्तमदैदीना द्वियेय भृशइष्डिक्ता ॥ ३ ॥
वंकं मयापकृतं तस्य मक्वेंभावितात्मनः ।
यद्मामनागसं दृष्ट्वा मक्तां त्यत्रित धार्मिकः ॥ ४ ॥
इति सा चित्तयिवा तु निःग्यस्य च पुनः पुनः ।
तगाम वेगेन तदा विशिष्ठं पर्मातसा ॥ ५ ॥
विधूय तांस्तदा भृत्याञ्यतशः शत्रुसूदन ।
तगामानिल्वेगेन पादमूलं मक्तत्मनः ॥ ६ ॥
शवला सा रूद्सी च क्रोशसी वेदमक्रवीत् ।
विशिष्ठस्यायतः स्थिवा मेघडन्डिभराविणी ॥ ७ ॥

भगवन्तिं परित्यक्ता वयारं ब्रह्मणः स्त । यस्माद्राजभटा मां कि नयन्ति वत्सकाशतः ॥ ८ ॥ एवम्तरत् ब्रह्मर्षिरिहं वचनमब्रवीत् । शोकसंतप्तकृदयां स्वसारमिव डिष्वितां ॥ १ ॥ न त्रां त्यतामि शवले नापि मे प्यकृतं त्रया । एष तां नयते राजा बलादाता मन्हाबलः ॥ १० ॥ न कि तुल्यं बलं मन्ये मम राज्ञा विशेषतः । बली राजा तन्नियग्र पृषिव्याः पतिरेव च ॥ ११ ॥ इयम्द्रीान्हिणी पूर्णा गतवातिर्थाकुला । पत्तिधन्नसमाकीर्णा तेनासी बलवत्तरः ॥ १२ ॥ र्वमुक्ता वशिष्ठेन प्रत्युवाच विनीतवत् । वचनं वचनज्ञा सा ब्रह्मार्षमतुलप्रमं ॥ १३ ॥ न बलं तन्नियस्याङब्रीह्मणा बलवत्तराः । ब्रह्मन्ब्रह्मवलं दिव्यं ताल्लाच बलवत्तरं ॥ ४८ ॥ श्रप्रमेयं बलं तुभ्यं न वया वलवत्तरः । विद्यामित्रो मकावीर्यस्तेतस्तव इरासदं ॥ १५ ॥ नियुङ्क मां मन्हातेतस्त्रद्वस्थवलसंभृता । तस्य दर्पं बलं यत्तद्राशयामि द्वरात्मनः ॥ १६ ॥ इत्युत्तस्तु तया राम वशिष्ठः स मक्रायशाः । मृतस्वेति तदे।वाच बलं परबलार्दनं ॥ १७ ॥ तस्या रूम्भार्वोत्सृष्टाः पङ्कवाः शतशो नृप । नाशयनि बलं सर्वे विश्वामित्रस्य पश्यतः ॥ १६ ॥ स राजा परमक्रदः क्रीधविस्पारितेवणः । पक्लवानाशयामास शस्त्रीरुचावचैरपि ॥ ५६ ॥

विद्यामित्रादितान्दृष्ट्वा पङ्कवाञ्यतशस्तदा । भूय एवासृत्रद्वोराञ्यकान्यवनर्मिष्यतान् ॥ २० ॥
तैरासीत्संवृता भूमिः शकैर्यवनमिष्रितेः ।
प्रभावद्विर्मकावीर्यैर्लैमिकांत्रत्कसंनिभैः ॥ २१ ॥
तीच्यासिपिरृश्यरैर्लेमवर्णाम्बरावृतैः ।
निर्दृग्यं तद्वलं सर्वं प्रदीतैरिव पावकैः ॥ २२ ॥
दक्तमानं बलं दृष्ट्वा संभ्रात्मग्रिलिनिद्यः ।
ततो प्रसाणि मक्ततेता विद्यामित्रो मुमोच क् ॥ २३ ॥
॥ इति विद्यामित्रोपाद्याने चतुर्यः सर्गः ॥

ततस्तानाकुलान्दृष्ट्वा विद्यामित्रास्त्रमोक्तितान् । विशिष्ठश्चोदयामास कामधुक्सृत येगातः ॥ १ ॥ तस्या कृम्भार्वाद्धाताः काम्बोता रिवसंनिमाः । ऊधसश्चाय संभूता वर्तराः शस्त्रपाणयः ॥ २ ॥ योनिदेशाच यवनाः शकृदेशाच्यकाः स्मृताः । रेमकूपेषु झेच्हाश्च कारोताः सिकरातकाः ॥ ३ ॥ तैस्तिद्धमूदितं सर्वं विद्यामित्रस्य तत्त्वणात् । सपदातिगतं साद्यं सर्यं रघुनन्दन ॥ ४ ॥ दृष्ट्वा निसूदितं सैन्यं विशिष्ठेन मक्तत्मना । विद्यामित्रसुतानां तु शतं नानाविधायुधं ॥ ५ ॥ श्रम्यधावत्सुसंकुद्धं विशिष्ठं तपतां वरं । इंकारेणेव तान्सर्वाविद्दाक् मक्तनृष्टिः ॥ ६ ॥ ते साद्यश्यपादाता विशिष्ठेन मक्तत्मना ।

दृष्ट्रा विनाशितान्सर्वन्बलं च सुमक्रायशाः । सत्रीडं चित्तयाविष्टे। विद्यामित्री प्रमन्तदा ॥ ६ ॥ समुद्र इव निर्विगा भग्नदंष्ट्र इवारगः । उपाक्त इवादित्यः सद्यः निष्प्रभता गतः ॥ १ ॥ क्तप्त्रबला दीना लूनपत इव दितः। गतसर्वबलोत्साके। निर्वेदं समपद्मत ॥ १० ॥ स पुत्रमेकं राज्याय पालयेति नियुद्य च । पृथिवीं सम्मधर्मेण वनमेवाभ्यपयत ॥ ११ ॥ स गवा व्हिमक्त्यार्थे किंतरोरगर्सीकते । मकादेवप्रसादार्थं तपस्तेपे मकातपाः ॥ १२ ॥ केनचित्रग कालेन देवेशे। वृषभधतः । दर्शयामास वरिदो विद्यामित्रं मकाबलं ॥ १३ ॥ किमर्थं तप्यसे राजन्त्र्रिक् यत्ते विविततं। वरदे। ऽस्मि वरे। यस्ते काङ्क्तिः से। ऽभिशीयता ॥ १८ ॥ र्वमुक्तस्तु देवेन विद्यामित्रा मक्तातपाः । प्रिणिपत्य मन्हारेविमिदं वचनमत्रवीत् ॥ १५ ॥ यदि तुष्टे। मरुादेव धनुर्वेदे। ममानघ । साङ्गोपाङ्गोपनिषदः सरुरुस्यः प्रदीयता ॥ १६ ॥ यानि देवेषु चास्त्राणि दानवेषु तथर्षिष् । गन्धर्वयत्तरत्तस्सु प्रतिभातु ममानघ ॥ १७ ॥ तव प्रसाराह्मवतु रेवरेव ममेप्सितं । रुक्मस्त्रिति देवेशो वाकामुक्ता दिवं येया ॥ १८ ॥ प्राप्य चास्त्राणि देवेशादिश्वामित्रा मक्ताबलः । रुर्षेण मरुता युक्ता दर्पपूर्णी प्रभवतदा ॥ १६ ॥

विवर्धमाना वीर्येण समुद्र इव पर्वणि । क्तमेव तदा मेने विशिष्ठमृषिसत्तमं ॥ २० ॥ तता गवाश्रमपरं मुमाचास्त्राणि पार्थिवः । यैस्तत्तपोवनं नाम निर्दृग्धं चाह्वतेत्रसा ॥ २१ ॥ उदीर्यमाणमस्त्रं तदिद्यामित्रस्य धीमतः । दृष्ट्रा विप्रदुता भीता मुनयः शतशो दिशः ॥ २२ ॥ विशिष्टस्य च ये शिष्या ये च वै मृगपिताणः। विद्रवित भयाद्गीता नानादिग्भ्यः सक्ष्रवाः ॥ २३ ॥ वशिष्ठस्याश्रमपदं श्रृन्यमासीद्मकात्मनः । मुद्धर्तमिव निःशब्दमासीदीरिणसंनिभं ॥ २४ ॥ वरतो वै वांशष्ठस्य मा भैरिति मुङर्मुङः। नाशयाम्यदा गांधेयं नीत्हारमिव भास्करः ॥ २५ ॥ एवमुक्ता मकातेना विशिष्ठा नपता वरः। विद्यामित्रं तद्। वांकां सरेाषमिद्मब्रवीत् ॥ ३६ ॥ म्राग्रमं चिर्त्तंवृद्धं यद्विनाशितवानित । इराचारे। व्हि यद्मुहस्तस्मात्तं न भविष्यसि ॥ २७ ॥ ॥ इति विद्यामित्रीपाच्याने पञ्चमः सर्गः ॥

एवमुक्ता विशिष्ठेन विश्वामित्री मक्ताबलः । म्राग्नेयमस्त्रमुद्दिश्य तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत् ॥ १ ॥ ब्रह्मद्रग्रंड समुद्यम्य कालद्रग्रंडिमवापरं । विशिष्ठा भगवान्क्रीधादिदं क्वनमब्रवीत् ॥ २ ॥ चात्रबन्था स्थिता क्षेष यद्वलं तिद्वः दर्शय । नाश्याम्यय ते द्यं शस्त्रस्य तव गाधित ॥ ३ ॥

क्क च ते द्विषयबलं क्क च ब्रह्मबलं मस्तू । पश्य ब्रह्मबलं दिव्यं मन त्रन्नियपासन ॥ ४ ॥ तस्यास्त्रं गाधिप्त्रस्य बार्माग्रेयम्यतं । ब्रह्मद्रपडेन तच्यात्तमग्रेविंग इवाम्भसा ॥ ५ ॥ वारुणां चैव राद्रं च ऐन्द्रं पाष्ट्रपतं तथा । रेशिकं चापि चित्तेप कुपिता गाधिनन्दनः ॥ ६ ॥ मानवं माकनं चैव गान्धर्वं स्वापनं तथा । तुम्भणं मादृनं चैव संतापनविलापने ॥ ७ ॥ शोषणां दारुणां चैव वश्रमस्त्रं सुदुर्त्रयं । ब्रक्मपाशं कालपाशं वारुगां पाशमेव च ॥ ८ ॥ पैनाकमस्त्रं र्दायतं श्रुष्कार्द्रे म्रशनी तथा । दणडास्त्रमय पैशाचं क्रीचमस्त्रं तयैव च ॥ १ ॥ धर्मचक्रं कालचक्रं विज्ञुचक्रं तथैव च । वायव्यं मद्यनं चैव म्रस्त्रं रूपशिरस्तवा ॥ १० ॥ शित्रद्वयं च चित्रेप कङ्कालम्षलं तथा। वैद्याधरं मकास्त्रं च कालास्त्रमय दारुणं ॥ ११ ॥ त्रिश्रूलमस्त्रं घोर् चं कापालमष कङ्कणां ।

11 82 11

रतान्यस्त्राणि चित्तेप सर्वाणि रघुनन्दन । विशिष्ठे जपतां श्रेष्ठे तद्दुतिमवाभवत् ॥ १३ ॥ तानि सर्वाणि दण्डेन यसते ब्रह्मणः सुतः । तेषु शासेषु ब्रह्मास्त्रं चित्तवान्गाधिनन्दनः ॥ १८ ॥ तद्स्त्रमुखतं दृष्ट्वा देवाः साग्निपुर्गगमाः । देव्यविश्व संत्रासा गन्धर्वाः समस्रोग्गः ॥ १५ ॥

तद्यास्त्रं मकाघारं ब्राह्मं ब्राह्मेण तेवसा । विशिष्ठो यसते सर्वे ब्रह्मद्रग्डेन राघव ॥ १६ ॥ ब्राह्मास्त्रं ग्रसमानस्य विशष्टस्य मकात्मनः । त्रैलोक्यमेारुनं राैद्रं द्रपमासीत्सुदारुणां ॥ ५७ ॥ रामकूपेषु सर्वेषु विशष्टस्य मकात्मनः । मरीच्य इव निष्येतुर्ग्रोर्धूमाकुलाचिषः ॥ १८ ॥ प्रात्वलद्धसदराडश्च वशिष्ठस्य करोद्यतः । सधूम इव कालाग्निर्यमद्राउ इवापरः ॥ १६ ॥ तता अस्तुवन्युनिगणा विशिष्ठं जपता वरं। म्रमाघं ते बलं ब्रह्मंस्तेत्री धार्य तेत्रसा ॥ २० ॥ निगृन्हीतस्वया ब्रह्मन्विद्यामित्रा मन्हाबलः । प्रसीद जपतां श्रेष्ठ लोकाः सत्तु गतव्यद्याः ॥ २१ ॥ एवम्को मकातेजाः शमं चक्रे मकातपाः । विद्यामित्रो ५पि निकृतो विनिःधस्येदमब्रवीत् ॥ २२ ॥ धिग्वलं त्रियवलं ब्रह्मतेत्रावलं वलं । एकेन ब्रह्मद्राडेन सर्वास्त्राणि क्तानि मे ॥ २३ ॥ तदेतत्प्रसमीच्याकं प्रसन्नेन्द्रियमानसः । तपा मक्त्समास्यास्ये यद्वै ब्रह्मवकार्णं ॥ २८ ॥ แ इति विद्यामित्रीपाट्याने षष्टः सर्गः แ

ततः संतप्तकृद्यः स्मरित्तयक्मात्मनः । विनिःश्वस्य विनिःश्वस्य कृतवैरो मक्तत्मना ॥ १ ॥ स द्विणां दिशं गवा मक्षिया सक् राघव । फलमूलाशना दानश्चचार् पर्मं तपः ॥ २ ॥ म्रवास्य तत्तिरे पुत्राः सत्यधर्मपरायणाः । क्विस्यन्दो मधुस्यन्दो रहनेत्रो मकार्यः ॥ ३ ॥ पूर्णे वर्षसन्हम्ने तु ब्रह्मा लोकपितामन्हः । म्रब्रवीदाधुरं वाकां विद्यामित्रं तपे।धनं ॥ ८ ॥ जिता रांजिषिलोकास्ते तपसा कुशिकात्म**ा** ब्रनेन तपसा वं कि राजिषिरिति विदाके ॥ ५ ॥ एवमुका महातेजा जगाम सह दैवतैः। त्रिपिष्टपं ब्रह्मलोकं लोकानां परमेश्वरः ॥ ६ ॥ विद्यामित्रा पि तच्युवा द्विया किंचिर्वाम्मुखः। डुष्वेन मक्ताविष्टः समन्युरिदमब्रवीत् ॥ ७ ॥ तपश्च सुमक्ततं रातर्षिरिति मां विद्वः। देवाः सर्षिगणाः सर्वे नास्ति मन्ये तपःफलं ॥ ८ ॥ एवं निश्चित्य मनसा भूय एव मक्तातपाः। तपश्चचार काकुत्स्य परमं परमात्मवान् ॥ १ ॥ रुतस्मिनेव काले तु सत्यवादी जितेन्द्रियः । त्रिशङ्क्रिति विख्यात इच्चाकुकुलवर्धनः ॥ १० ॥ तस्य बुद्धिः समुत्यना यत्रेयमिति राघव । गच्छेयं स्वशारीरेण देवतानां परां गतिं ॥ ११ ॥ विशिष्ठं च समाङ्कय कथयामास चिसितं। **म्र**शकामिति चायुक्ता विशिष्ठेन मक्तत्मना ॥ १२ ॥ प्रत्याख्याते। वशिष्ठेन स ययै। दिन्नणां दिशं । ततस्तत्कर्मसिद्धार्थं पुत्रांस्तस्य गता नृपः ॥ १३ ॥ त्रिशङ्कस्तु मक्तिजाः शतं पर्मभास्वरं । वशिष्ठपुत्रान्ददशे तृप्यमानान्मनस्विनः ॥ १३ ॥

सो पिगम्य महात्मानः सर्वानेव गुराः सुतान् । ग्रिमवायानुपूर्वेण द्विया किंचिदवाग्मुखः ॥ १५ ॥ ग्रिमवायानुपूर्वेण द्विया किंचिदवाग्मुखः ॥ १५ ॥ ग्रिमवायान्यात्म पहामागान्सर्वानेव कृताञ्चलः । श्ररणं वः प्रपत्नो पहं श्ररणयः श्ररणप्रदान् ॥ १६ ॥ प्रत्याख्याता कि मद्रं वो विश्वष्ठेन महात्मना । यष्टुकामो महायद्यं तदनुज्ञातुमर्क्ष ॥ १७ ॥ गुरुपुत्रानकं सर्वात्मस्कृत्य प्रसाद्ये । श्रिसा प्रणतो याचे ब्राह्मणास्तपित स्थितान् ॥ १८ ॥ ते मां मवनः सिद्धार्थं याजयनु समाक्तिः । सश्रिरा यथाकं वे देवलेकिमवाद्यया ॥ १६ ॥ प्रत्याख्याता विश्वष्ठेन गतिमन्यां तपीधनाः । गुरुपुत्रानृते सर्वात्माकं पश्यामि कंचिन ॥ २० ॥ इच्वाकूणां कि सर्वेषां पुराधाः परमा गतिः । तस्मादननारं सर्वे भवनेता देवतं मम ॥ २१ ॥ ॥ इति विश्वामित्रीपाख्याने सप्तमः सर्गः ॥

त्रिशङ्कोर्वचनं ग्रुबा ततः क्रोधसमन्वितं । स्विपुत्रशतं राम राजानिम्दमस्रवीत् ॥ १ ॥ प्रत्याख्याता पति इब्धि गुरुणा सत्यवादिना । तं कषं समितिक्रम्य शाखास्तरमुपेषिकान् ॥ २ ॥ इच्चाकूणां कि सर्वेषां पुरेषाः परमा गतिः ।

न चातिक्रमितुं शकां वचनं सत्यवादिनः ॥ ६ ॥ म्रशकामिति चेावाच विश्विष्टे। भगवानृषिः ।

तं वयं वे समारुर्तु ऋतुं शकाः कथं तवः॥ ४ ॥

बालिशस्त्रं नाग्रेष्ठ गम्यता स्वप्रं प्नः । यात्रने मगवाञ्चातस्त्रीलाकास्यापि पार्चिव ॥ ५ ॥ तेषां तद्वचनं श्रुवा क्रीधपर्याकुलावारं । स राजा पुनरेवैतानिदं वचनमब्रवीत् ॥ ६ ॥ प्रत्याच्याता भगवता गुरुपुत्रैस्तवैव कि । म्रन्यां गतिं र्गामष्यामि र्स्वास्त वे। पस्त् तपोधनाः ॥ ७॥ ऋषिपुत्रास्तु तच्छुवा वाकां घाराभिसंस्तितं । शेषुः फ्मसंक्रुद्धाश्चणडालंबं गमिष्यसि ॥ ८ ॥ इत्युक्ता ते मकात्माना विविद्युः स्वं स्वमाग्रमं । श्रय रात्र्यां व्यतीतायां राता चएडालतां गतः ॥ ६ ॥ नीलवस्त्रधरे। नीलः परुषे। घस्तमूर्धतः । चित्यमात्त्याङ्गरागश्च श्रायसाभरूषोा ४भवत् ॥ १० ॥ तं दृष्टा मिन्नपाः सर्वे त्यज्य चएडालद्विपिपां । प्राद्रवन्सिक्ता राम पारा ये चानुयायिनः ॥ ११ ॥ एका व्हि राजा काकुत्स्य जगाम परमात्मवान् । द्क्यमाना दिवारात्रं विद्यामित्रं तपाधनं ॥ १२ ॥ विद्यामित्रस्त् तं दृष्टा राजानं विफलीकृतं । चएडालर्द्यापणं राम मुनिः कारुएयमागतः ॥ १३ ॥ कारुपयात्स मकातेजा वाकां परमधार्मिकः। इदं जमाद भद्रं ते राजानं घारदर्शनं ॥ १८ ॥ किमागमनकार्यं ते रातपुत्र मन्त्राबल । **त्र**योध्याधिपते वीर् शापा<del>त्र</del>गडा<del>लतां</del> गतः ॥ १५ ॥ म्रथ तदाकामाकार्य राजा चएडालदर्शनः । म्रज्ञवीत्प्राञ्जलिर्वाकां वाकात्ता वाकाकाविदं ॥ १६ ॥

प्रत्याख्याता अस्मि गुरुणा गुरुप्त्रैस्तयैव च । म्रनवायीव तं कामं मया प्राप्ता विपर्ययः ॥ १७ ॥ सशरीरे दिवं यायामिति मे साम्य दर्शनं । मया चेष्टं ऋतुशतं तच नावाय्यते फलं ॥ १८ ॥ म्रनृतं नात्तपूर्वं मे न च वच्चे कदाचन । कुच्छेर्घाप गतः तीम्य तत्त्रधर्मेण ते शपे ॥ १६ ॥ यज्ञैर्वक्रिविधैरिष्टं प्रता धर्मेण पालिताः। गुर्वश्च मक्तत्मानः शीलवृत्तेन तेाषिताः ॥ २० ॥ धर्मे प्रयतमानस्य यशं चारुर्तुमिच्छतः । परितोषं न गच्छिति गुरवा मुनिपुंगव ॥ २१ ॥ दैवमेव परं मन्ये पैारुषं तु निरुर्वकं । दैवेनाक्रम्यते सर्वं दैवं कि परमा ग्रतिः ॥ २२ ॥ तस्य मे परमार्त्तस्य प्रसादमभिकाङ्गतः । कर्तुमर्रुसि भद्रं ते दैवापक्तकर्मणः ॥ २३ ॥ नान्यां गतिं प्रपश्यामि नान्यच्यर्गमस्ति मे । दैवं पुरुषकारेण निक्तीयतुमर्रुसि ॥ २८ ॥ ॥ इति विद्यामित्रीपाद्यांने ४ष्टमः सर्गः ॥

उत्तवाकां तु राजानं कृपया कुशिकात्मतः । म्रब्रवीदाधुरं वाकां साताच्चएडालतां गतं ॥ १ ॥ इच्चाको स्वागतं वत्स जानामि वा सुधार्मिकं । शर्षां ते प्रदास्यामि मा भैषीर्नृपपुंगव ॥ २ ॥ म्रक्मामस्त्रये सर्वान्मक्षीन्युएयकर्मणः । यज्ञसाक्षकरात्राज्ञंस्ततो यच्चिस निवृतः ॥ ३ ॥ गुरुशापकृतं इपं यदिदं विष वति । म्रनेन सन्ह द्रयेण सशरीरी गमिष्यसि ॥ ४ ॥ क्स्तप्राप्तमकुं मन्ये स्वर्ग तव नशाधिप । यस्त्रं केेाशिकमागम्य शरूपयः शरूपां गतः ॥ ५ ॥ . एवम्का मक्तिजाः प्त्रान्परमधार्मिकान् । व्यादिदेश मकाप्राज्ञान्यज्ञसंभारकार्याात् ॥ ६ ॥ सर्वाज्शिष्यान्समाङ्कय वाकामेतद्ववाच रु। सर्वानुषीन्सवाशिष्ठानानयद्यं ममाज्ञया ॥ ७ ॥ यश्च यद्वचनं ब्र्याद्मदाक्यबलवादितः । तत्सर्वमिखलेनोक्तं ममाख्येयमनारतं ॥ ८ ॥ तस्य तद्वचनं श्रुवा दिशो जम्मस्तदाजया। ब्राजम्मुख देशेभ्यः सर्वेभ्या ब्रह्मवादिनः ॥ १ ॥ ते च शिष्याः समागम्य मुनिं ज्वलिततेत्रसं । म्रबुक्वचनं सर्वं सर्वेषां ब्रह्मवादिनां ॥ १०।। श्रवा ते क्वनं सर्वे समायान्ति दिज्ञातयः । सर्वदेशेषु चागच्छन्वर्तियता मन्हाद्यं ॥ ११ ॥ वाशिष्ठं तच्यतं सर्वं क्रोधपर्याकुलादारं । यडवाच वचे। बेार्रं शृणु तं मुनिपुंगव ॥ १२ ॥ न्नन्त्रिया यात्रका यस्य चएडालस्य विशेषतः । कर्यं सद्सि भाकारे। क्विस्तस्य सुर्र्षयः ॥ १३ ॥ ब्राह्मणा वा मकात्माना भुक्ता चण्डालमातनं । क्यं स्वर्गं गमिष्यति विद्यामित्रेण पालिताः ॥ १८ ॥ एतद्वचननेष्ठुर्यमू चुः संरुक्तलोचनाः । वाशिष्ठा मृनिशार्द्रल सर्वे सक्मकेाद्याः ॥ १५ ॥

इति तेषां वचः श्रुता शिष्याणां मुनिपुंगवः । क्रोधसंरत्तत्यनः सरेषिमिद्दमश्रवीत् ॥ १६ ॥ यदूषयत्त्यइष्टं मां तप उमं समास्थितं । मस्मीभूता इरात्माना भिक्यित्ति न संशयः ॥ १७ ॥ श्रुय ते कालपाशेन नीता वैवस्वतव्तयं । सप्त ज्ञातिश्रताम्येव मृतपाः संभवन्तु ते ॥ १८ ॥ स्मांसिनियताकारा मुष्टिका नाम निर्वृणाः । विकृताश्च विद्वपाश्च लोकाननुबरित्तमान् ॥ १६ ॥ मक्ताद्यश्च इर्बुहिर्मामद्रष्यं क्यद्रषयत् । द्रिषतः सर्वलोकेषु निषादवं गिमष्यति ॥ २० ॥ प्राणातिपातिगते निर्नुक्रोश्यता गतः । दीर्घकालं मम क्रोधादुर्गतिं वर्तिषय्यति ॥ २९ ॥ एतावइक्ता व्यनं विस्थामित्रा मक्तामुनिः ।

॥ इति विद्यामित्रेापाड्याने नवमः सर्गः ॥

तयावलक्तान्कृता वाशिष्ठान्समकेादयान् । स्विमध्ये मकातेना विद्यामित्रो उभ्यभाषत ॥ १ ॥ स्वयमिद्धाकुदायादिक्षश्रङ्किरिति विश्वतः । धर्मिष्ठस्र वदान्यस्य मां चैव शर्गा गतः ॥ २ ॥ यथायं स्वश्ररीरेण देवसोकं गिमध्यति । तथा प्रवस्त्रीतां यद्गो भविद्वस्र मया सक् ॥ ३ ॥ विद्यामित्रववः श्रुता ततस्ते मुनियुंगवाः । मिथः संमन्त्रयामासुर्विद्यामित्रभयादिताः ॥ ४ ॥ म्रयं कृशिकदायादे। मृतिः परमकोपनः । यटाक वचनं सम्यगेतत्कार्यं न संग्रयः ॥ ५ ॥ **त्र**िया कि भगवाज्यापं दास्यति राषितः । तस्मात्प्रवर्त्यतां यत्तो यथैवाकं मकुर्षिणा ॥ ६ ॥ क्रियता च तथा यत्नः सशरीरे। यथा दिवं । गच्हेदिच्वाकुद्वायादे। विद्यामित्रस्य तेत्रसा ॥ ७ ॥ ततः प्रवकृते यज्ञः सर्वसंभारसंभृतः । याज्ञकस्य मकातेजा विद्यामित्रा प्रमवत्क्रता ॥ ८ ॥ रुतितश्चानुपूर्वेण मत्त्रवसत्त्रकोविदाः । चकुः सर्वाणि कर्नाणि क्याकल्पं यथाविधि ॥ ३ ॥ ततः कालेन मक्ता विद्यामित्रा मकातपाः । चकारावान्हनं तत्र भागार्थं सर्वदेवताः ॥ १० ॥ नाभ्यगच्छन्यदा तत्र भागार्थं सर्वदेवताः। ततः केापंसमाविष्टे। विद्यामित्रो मक्समुनिः ॥ ११ ॥ मुक्नुग्रम्य सक्नोधित्त्रशङ्क्रमिदमब्रवीत् । पश्य मे तपते। वीर्य स्वार्जितस्य नरेश्वरु ॥ १२ ॥ एष वंा स्वशारिण नयामि स्कमितसा । डप्प्रापं स्वशरीरेण स्वर्ग गच्छ नरेश्वर ॥ १३ ॥ स्वार्जितं किंचिद्य्यस्ति मया क् तपसः फलं। रातंस्वं तेत्रसा तस्य सशरीरे। दिवं व्रत ॥ ४३ ॥ उत्तवाको मुनै। तस्मिन्सशरीरे। नरेखरः । दिवं जगाम काकुत्स्य मुनीनां पश्यतां तदा ॥ १५ ॥ स्किलोकं गतं दृष्ट्वा त्रिशङ्कं पाकशासनः । सक् सर्वैः सुरगपीरिदं क्वनमत्रवीत् ॥ १६ ॥

त्रिशङ्का गच्छ भूयस्तं नासि स्वर्गकृतालयः । गुरुशापन्रतो मूह पत भूमिमवाक्रिशराः ॥ १७ ॥ एवमुक्ता मरुन्द्रेण त्रिशङ्करपतत्पुनः । विक्रोशमानस्त्रान्त्रीति विद्यामित्रं तपीधनं ॥ १८ ॥ तच्युवा क्वनं तस्य क्राेशमानस्य केाेशिकः । रेाषमाकारयत्तीत्रं तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत् ॥ १६ ॥ ततो ब्रह्मतपायोगात्प्रज्ञापतिश्विपरः। सप्तर्त दक्तिणे भागे सप्तर्षिनिपरान्युनः ॥ २० ॥ दत्तिणां दिशमास्याय ऋषिमध्ये मकायशाः । नवज्ञमालामपरामसृतत्क्रेाधमूर्हितः ॥ २१ ॥ म्रन्यमिन्द्रं करिष्यामि लोको वा स्याद्निन्द्रकः। दैवतान्यपि स क्रोधात्म्रष्टुं समुपचक्रमे ॥ २२ ॥ ततः परमसंश्राताः सर्षिसंवाः सुरासुराः । विद्यामित्रं मकात्मानमूचुः सानुनयं वचः ॥ २३ ॥ म्रयं राजा मकाभाग गृहशापपरिचतः । सशरिरे दिवं यातुं नार्रुत्यकृतपावनः ॥ २८ ॥ तेषां तद्वचनं ग्रुवा देवानां मुनिपुंगवः । म्रब्रवीत्सुमरुद्धाकां के।शिकः सर्वदेक्ताः ॥ २५ ॥ सशरीरस्य मद्रं विस्त्रशङ्कारस्य भूपतेः । **म्रा**रेारुणं प्रांतज्ञातं नानृतं कर्तुमुत्सरे ॥ ५६ ॥ -स्वर्गी पस्तु सशरीरस्य त्रिशङ्कारस्य शास्रतः । नतत्राणि च सर्वाणि मामकानि ध्वाएयय ॥ २७ ॥ यावलोका धरिष्यंति तिष्ठचेतानि सर्वशः । मत्कृतानि सुराः सर्वे तद्नुज्ञातुमर्रुष ॥ २८ ॥

एवमुक्ताः सुराः सर्वे प्रत्यू चुर्मृनिपुंगवं ।
एवं भवतु भद्रं ते तिष्ठत्वेतानि सर्वशः ॥ २६ ॥
गगने तान्यनेकानि वैद्यानरपथाद्धिः ।
नत्तत्राणि मुनिश्रेष्ठ तेषु ग्रोतिष्यु जाज्वलम् ॥ ३० ॥
ग्रवाविश्वराह्मिश्रङ्कुग्र तिष्ठवमरसंनिभः ।
ग्रनुपास्यित चैतानि ज्योतींषि नृपसत्तमं ॥ ३६ ॥
विद्यामित्रस्तु धर्मात्मा सर्वदेवैर्रभिष्टुतः ।
ग्रिषमध्ये मक्तिज्ञा वाह्मित्याक् देवताः ॥ ३२ ॥
ततो देवा मक्तत्मान म्हषयम्र तपोधनाः ।
जग्मुर्यवागतं सर्वे यज्ञस्याते नर्रात्तम ॥ ३५ ॥
॥ इति विद्यामित्रोपाख्याने दश्नमः सर्गः ॥

विद्यामित्रो मक्तिताः प्रस्थितान्वीच्य तानृषीन् । 
ग्रब्रवीद्रश्णार्द्रल सर्वास्तान्वनवासिनः ॥ १ ॥
मक्तान्व्रिः प्रवृत्तो प्यं दिवाणामास्थितो दिशं ।
दिशमन्यां प्रपत्स्यामस्तत्र तप्स्यामके तपः ॥ २ ॥
पश्चिमस्यां विशालायां पुष्करार्णयमाश्रिताः ।
सुखं तपश्चरिष्यामः परं तद्धि तपोवनं ॥ ३ ॥
एवमुक्ता मक्तिताः पुष्करेषु मक्तामुनिः ।
तप उमं इराधर्षं तेपे मूलफलाशनः ॥ ४ ॥
एतस्मिन्नेव काले तु ग्रयोध्याधिपतिर्मकान् ।
ग्रम्बरोष इति ख्याता यष्टुं समुप्चक्रमे ॥ ५ ॥
तस्य वै यत्रमानस्य पश्चिमन्द्रो तकार् क ।
प्रनष्टे तु पश्चा विद्यो रातार्नमरमब्रवीत् ॥ ६ ॥

पष्पुत्रत्र कृतो राजन्त्रनष्टस्तव डर्णायात् । श्ररितितारं रातानं व्यक्ति देाषा नरेखर ॥ ७ ॥ प्रायश्चित्तं मरुद्धोतद्वरं वा पुरुषर्षम । म्रानयस्य प्रश्नं शीघं याक्कर्म प्रकृति ॥ ८ ॥ · उपाध्यायवचः श्रुवा इ<del>द्वा</del>कुः सा *ऽमि*तप्रभः । म्रन्विपेष मक्तबुद्धिः पर्घुं गोभिः सक्स्रशः ॥ ६ ॥ देशाञ्जनपदांस्तास्तानगराणि वनानि च । म्राप्रमाणि च पुण्यानि मार्गमाणी मन्हीपतिः ॥ १० ॥ स पुत्रसिक्तं तात सभार्य रघुनन्दन । भृगुतुङ्गे समासीनमृचीकं संददर्श रू ॥ ११ ॥ ग्रम्बरीषा मन्हातेताः प्रणम्याभिप्रसाख च । ब्रह्मिषं तपसा दीप्तं राजिषिरिदमब्रवीत् ॥ १२ ॥ गवां शतसरुस्रेण विक्रीणीषे सुतं यदि । पशोर्खे मन्हाभाग कृतकृत्यो र्जस्म भार्गव ॥ १३ ॥ सर्वे परिगता देशा यज्ञियं न लभे पर्यु । दातुमर्रुति मूल्येन स्तमेर्कामतो मम ॥ १८ ॥ एक्मुक्ता मकातेजा ऋचीकस्त्रब्रवीद्वः । नार्ह् त्येष्ठं नर्श्रेष्ठ विक्रीणीयां कथंवन ॥ १५ ॥ सचीकवचनं श्रुवा तेषा माता मक्तत्मना । उवाच नरूशार्द्रलमम्बरोषमिदं क्वः ॥ १६ ॥ ब्रविक्रेयं सुतं ड्येष्ठं भगवानाक् भगविः । मनापि दिपतं विद्धि कनिष्ठं प्रानकं प्रमा ॥ १७ ॥ प्रायेण व्हि नरश्रेष्ठ ड्येष्ठाः पितृषु वहाभाः । मातृणां च कनीयांसस्तरमाद्रदे कनीयसं ॥ १८ ॥

उत्तत्नाको मुनै। तिस्मन्मुनिपल्यां तथैव च । प्र्नःशेफः स्वयं राम मध्यमा वाकामञ्जवीत् ॥ १६ ॥ पिता त्र्येष्ठमांक्रोयं माता चारु क्तीयसं । विक्रीतं मध्यमं मन्ये रातपुत्र नयस्व मा ॥.२० ॥ गवां शतसरुप्रेण प्र्नःशेफं तता नृपः । गृरुीता पर्मप्रीता तगाम खुनन्दन ॥ २६ ॥ रथमारेप्य तं राम प्र्नःशेफं व्यान्वितः । ग्रातगाम तता यशं समापयितुमात्मनः ॥ २२ ॥ ॥ इति विद्यामित्रोपाद्यान ठकादशः सर्गः ॥

श्रुनःशेफं-तमाहाय स राजा श्रास्त्रवाहनः ।

व्यश्राम्यत्पुष्करे तीर्थे मध्याङ्गे रघुनन्दन ॥ १ ॥

तस्य विश्राम्यतस्तत्र श्रुनःशेफो महाखुतिः ।

पुष्करं त्रोष्ठमागम्य विश्वामित्रं दहर्श ह ॥ २ ॥

तय्यसमृषिभिः सार्थं मातुलं परमातुरः ।

विषयस्वदनो दीनस्तृष्ठया च श्रमेण च ॥ ३ ॥

पपाताङ्गे मुने राम वाकां चेदमुवाच ह ।

न मे पिता माता न पिता सातया वान्यवाः कुतः ॥ ४ ॥

त्रातुमर्क्ति मां साम्य धर्मेण मुनिपुंगव ।

त्राता वं हि नर्श्रेष्ठ सर्वेषां वं हि भावनः ॥ ५ ॥

राजा च कृतकार्यः स्याद्हं दीर्घायुर्व्ययः ।

स्वर्गलोकमुपामीयां तपस्तत्वा क्रानुत्तमं ॥ ६ ॥

स मे नाथा क्रानाथस्य भव भव्येन चेतसा ।

पितेव पुत्रं धर्मात्मस्त्रातुमर्कीस कित्विषात् ॥ ७ ॥

तस्य तद्वचनं श्रुवा विद्यामित्रो मक्रातपाः । शास्त्रयिवा बङवियं पुत्रानिद्मुवाच रू ॥ ८ ॥ यत्कृते पितरः पुत्राज्ञनयत्ति श्रुभार्धिनः । पालोंकक्तिराधीय तस्य काले। प्यमागतः ॥ १॥ श्रयं मुनिसुतो बालो मनः शरणमिच्हति । म्रस्य जीवितमात्रेण प्रियं कुरुत पुत्रकाः ॥ १० ॥ सर्वे सुकृतकर्माणः सर्वे धर्मपरायणाः । प्रमुभूता नरेन्द्रस्य तृप्तिमग्नेः प्रयच्कत ॥ ११ ॥ नाववां स्र श्नःशेफा यज्ञस्ताविद्यिता भवेत् । देवतास्तर्पिताम्र स्युर्मम चापि कृतं वचः ॥ १२ ॥ मुनेस्तु क्वनं श्रुवा मधुस्यन्दाद्यः सुताः । साभिमानं नरुश्रेष्ठ सलीलिमद्दमब्रुवन् ॥ १३ ॥ कथमात्मसुतान्किवा त्रायसे जन्यसुतान्विभा । म्रकार्यमिव पश्यामः स्वमासमिव भारते ॥ १८ ॥ तेषां तद्वचनं श्रुवा पुत्राणां मुनिपुंगवः । क्रीधसंरुत्तत्वयेना व्याक्र्तुमुपचक्रमे ॥ १५ ॥ निःसाधसमिदं प्राप्तं धर्मादपि विगर्न्हितं । म्रतिक्रम्य त् महाक्यं द्रारुणं रामकुर्षणं ॥ १६ ॥ म्यमांसभाजनाः सर्वे वाशिष्ठा इक जातिषु । पूर्णवर्षसक्स्रं तु पृथिव्यामन्वतस्यथ ॥ १७ ॥ कृता शापसमायुक्तान्युत्रान्युनिवरस्तदा । ्रशुनःशेफ्सुवाचार्त्तं कृता रहां निरामया ॥ १८ ॥ पवित्रपाशैराबद्धा रत्तमाल्यानुलेपनः । वैज्ञवं यूपमासाय वाग्भिरियम्हान्हरु ॥ १६ ॥

इमे च गांवे दे दिव्ये गांवेषा मुनिपुत्रक । म्रम्बरोषस्य यज्ञे ऽस्मिंस्ततः सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ २० ॥ प्रनःशेफो गृहीता ते दे गावे सुसमाहितः। वर्या राजसिंकुं तमम्बरीषम्वाच कु ॥ २१ ॥ रात्तितंरु मकाबुद्धे शीघं गच्हामकै वयं । निवर्तयस्व रातेन्द्र दीवां च समुपाविश ॥ २२ ॥ तद्वाकामृषिपुत्रस्य श्रुवा रुर्षसर्मान्वतः । त्रगाम नृपतिः शीघं यज्ञवारमतन्द्रितः ॥ २३ ॥ सदस्यानुमते राजा पवित्रकृतलदाणां । प्र्युं रुत्ताम्बरं कृता पूर्वे तं समबन्धयत् ॥ २४ ॥ स बद्धा वाग्भिरयाभिरभितुष्टाव वे सुरे। । इन्द्रमिन्द्रानुतं चैव यथावद्युनिपुत्रकः ॥ २५ ॥ तस्मै प्रीतः सन्हमात्रो रृक्स्यस्तुतितोषितः । दीर्घमायुस्तदा प्रादाच्युनःशेफाय वासवः ॥ ५६ ॥ स च राजा नरश्रेष्ठ तस्य यत्तस्य लब्धवान् । फलं बङगुणं राम सक्स्रानप्रसादतं ॥ २७ ॥ विद्यामित्रा पि धर्मात्मा भूयस्तेषे मरुत्तपः । पृष्करेष्ठेव वर्षाणां सक्स्रं नियतव्रतः ॥ २८ ॥ ॥ इति विद्यामित्रीपाष्ट्याने द्वादशः सर्गः ॥

पूर्णो वर्षसक्त्रे तु व्रतस्तातं मक्तमुनि । ग्रभ्यागच्क्न्सुराः सर्वे तपःफलचिकीर्षवः ॥ १ ॥ तत्रैनमब्रवीद्वक्ता पुनः सुरुचिरं वचः । ग्रिषस्वमसि भद्रं ते स्वार्तितैः कर्मभिः प्रभैः ॥ २ ॥

तमेवमुका देवेशस्त्रिदिवं पुनर्भ्यगात्। विर्घामित्रो ५पि तच्युता भूपस्तेपे मक्तपः ॥ ३ ॥ ततः कालेन मक्ता मेनका परमाप्तराः । पृष्करेष् नाग्रेष्ठ स्नात्ं सम्पवक्रमे ॥ ४ ॥ तां ददर्श मन्हातेजा मेनका कुशिकात्मजः। द्रपेणाप्रतिमा तत्र विद्युतं तलदे यथा ॥ ५ ॥ तां रृष्ट्वा चारुसर्वाङ्गीं मेनकां कितने क्ने । क्तर्र्यवश्गो अभ्येत्य मुनिर्वचनमञ्जवीत् ॥ ६ ॥ ग्रप्सरः स्वागतं ते पस्तु वस चेक् ममाश्रमे । म्रनुगृह्णीघ भद्रं ते मर्नेन विमोक्ति ॥ ७ ॥ इत्युका सा वरारोन्हा तत्र वासमधाकरात् । तपते। कि मकाविद्री विद्यामित्रमुपागमत् ॥ ८ ॥ तस्यां वसत्यां वर्षाणि पश्च पश्च च राघव । विद्यामित्राश्रमे साम्ये सुखेन व्यतिचक्रमुः ॥ ६ ॥ श्रय काले गते तस्मिन्विधामित्रा मकामृतिः। सत्रीड इव संवृत्तश्चित्ताशोकपरायणः ॥ १० ॥ र्बुाइमुनिः समुत्पना सामर्षा र्घुनन्दन । सर्व देवानं। कर्नेतत्तपोऽपरुर्णं मरुत्॥ ११ ॥ म्रक्तेश्वात्रापदेशेन गताः संक्तस्य दश । कांममोक्ताभिभूतस्य विद्यो ऽयं प्रत्युपस्थितः ॥ १२ ॥ स निः यसन्मनिकाः पश्चात्तापेन इष्टिकतः । भीतामप्सर्सं दृष्ट्वा वेपन्तीं प्राञ्जलिं स्थिता ॥ १६ ॥ मेनका मधुरैवीकौर्विमृत्य कुशिकात्मतः। उत्तरं पर्वतं राम विद्यामित्रो तगाम रु ॥ १८ ॥

स कृता नैष्ठिकों बुद्धिं जेतुकामा मरुायशाः । कैाशिकोतीरमासांख तपस्तेपे इरासदं ॥ १५ ॥ तस्य वर्षतरुमाणि वारं तप उपासतः । उत्तरे पर्वते राम देवतानामभूह्रयं ॥ १६ ॥ श्रमस्त्रयन्समागम्य सर्वे सर्षिगणाः सुराः । मक्षिशब्दं लभतां साघयं कुशिकात्मजः ॥ १७ ॥ देवताना वचः श्रुवा सर्वलाकपितामरुः । म्रब्रवीद्मयुरं वाकां विद्यामित्रं तपोधनं ॥ १८ ॥ मक्षे स्वागतं वत्स तपसोग्रेण तोषितः । मरुत्रमृषिमुख्यतं ददामि तव कैाशिक ॥ १६ ॥ ब्रक्षणस्तद्वचः श्रुवा विद्यामित्रस्तपेाचनः । न विषसो। न संतुष्टः प्रत्युवाच पितामकं ॥ २० ॥ ब्रह्मर्षिशब्दमतुलं स्वार्जितैः कर्मभिः धुभैः । यदि मे भगवानारु ततो उन्हें विजितेन्द्रियः ॥ २१ ॥ तम्वाच तता ब्रह्मा न तावत्वं जितेन्द्रियः। यतस्व मुनिशार्द्रल इत्युक्ता स दिवं गतः ॥ २२ ॥ विश्वामित्रा ५पि तत्रैव तेपे वार्तरं तपः । **ऊर्धबाङ**िनिरालम्ब एकपादप्रतिष्ठितः ॥ २३ ॥ वर्मे पञ्चतपा भूवा वर्षास्वन्त्रावकाशिकः ॥ २३ ॥ शिशिरे सिलले शायी रात्र्यकानि तपायनः । एवं वर्षसक्स्रं कि तया वार्मुपागमत् ॥ २५ ॥ तस्मिन्संतव्यमाने तु विद्यामित्रे मरुामुनै। । संताप स्मकानासीत्स्राणां वासवस्य च ॥ ३६॥

संत्रमं पर्तमास्थाय ततः शकः सुराधियः । चित्तयिवा तपोविद्यमुपायं रघुनन्दन ॥ २७ ॥ म्राङ्गयाप्सरसं रम्भां महद्रणावृतः प्रभुः । उवाचार्त्माकृतं वाकामिकृतं केशिशकस्य च ॥ २८ ॥ ॥ इति विद्यामित्रोपाष्ट्याने त्रयोदशः सर्गः ॥

सुरकार्यमिदं रम्भे कर्तव्यं सुमरुह्वया । लोभनं केेेेाशिकस्येक् काममाक्सर्मान्वतं ॥ १ ॥ तथोक्ता साप्सरा राम सरुम्राद्येण धीमता । त्रीडिता प्राञ्जलिवीकां प्रत्युवाच सुरेघारं ॥ २ ॥ श्रयं सुर्यते घेरि। विद्यामित्रो मक्तमुनिः । क्रीधमुत्स्ततते क्रारं मिय देव न संशयः ॥ ३ ॥ ततो कि मे भयं देव प्रसादं कर्त्मर्रुसि । व्वमुतस्तया राम सभयं भीतया तदा ॥ ४ ॥ तामुवाच सक्स्रादे। वेपमानां कृताञ्चलिं। मा भैषी रम्भे भद्रं ते कुरुख मम शासनं ॥ ५ ॥ कोिकलो ऋदयग्रान्ही माधवे हचिरद्रमे । श्रंकं कन्दर्पसिक्तः स्थास्यामि तव पार्धतः ॥ ६ ॥ वं कि द्रपं बङग्णं कृता परमभास्वरं । तमृषिं केशिकं रम्भे भेदयस्व तपस्विनं ॥ ७ ॥ सा श्रुवा वचनं तस्य कृता द्रपमनुत्तमं । लाभयामास ललिता विद्यामित्रं घुचिस्मिता ॥ ८ ॥ कोकिलस्य तु श्रुश्राव वल्गु व्याक्रृतः स्वनं । संप्रकृष्टेन मनसा स चैनामन्ववैद्यत ॥ १ ॥

### VIÇVĀMITRA. XIV.

म्रथ तस्य च शब्देन गीतेनाप्रतिमेन च। दर्शनेन च रम्भाया मुनिः संदेक्मागतः ॥ १० ॥ सक्स्रावस्य तत्सर्वे विज्ञाय मृनिप्गवः । रम्भां क्रोधसमाविष्टः शशाय कुशिकात्मतः ॥ ११ ॥ यद्मां लोभयसे रम्भे कामक्रोधत्रयेषिणां । दश वर्षसन्रम्नाणि शैलो स्थास्यप्ति डर्भगे ॥ १२ ॥ ब्राह्मणः सुमकातेज्ञास्तपे।बलसमन्वितः । उद्गरिष्यति रम्भे तां मत्क्रीधकलुषीकृतां ॥ १३ ॥ एवम्का मक्तिजा विद्यामित्रा मक्तुम्निः। ग्रशंक्रवन्धारियत्ं काेपं संतापमागतः ॥ १४ ॥ तस्य शापेन मक्ता रम्भा शैली तदाभवत् । वचः श्रुवा तु कन्देपी मरुर्षेः स च निर्गतः ॥ १५ ॥ कोपेन च मकातेजास्तपा॰पक्राणे कृते । इन्द्रियेरितिते राम नं लेभे शास्त्रिमात्मनः ॥ १६ ॥ बभूवास्य पुनश्चिता नैव क्रोधं गमिष्यामि न च वन्न्ये कद्यंचन । श्रवा नेाच्यसिष्यामि संवत्सरशतान्यपि ॥ १८ ॥ म्रकं कि शोषियप्यामि म्रात्मानं वितितेन्द्रियः । तावद्यावद्भि ने प्राप्तं ब्राह्मएयं तपसार्त्रितं ॥ १६ ॥ श्रनुस्प्रसनभुज्ञानिस्तिष्ठेयं शास्त्रतीः समाः । न कि मे तप्यमानस्य त्तयं यास्यत्ति मूर्तयः ॥ २० ॥

॥ इति विद्यामित्रोपाख्याने चतुर्दशः सर्गः ॥

म्रय रैमक्तीं राम दिशं त्यक्का मकाम्निः। पूर्वा दिशमनुप्राप्य तपस्तेपे सुदारुणं ॥ १ ॥ मानं वर्षसङ्घस्य कृता व्रतमनुत्तमं । चकाराप्रतिमं लेकि तपः परमडष्करं ॥ २ ॥ पूर्णे वर्षसक्स्रे तु काष्ट्रभूतं मक्रामुनि । विद्वैर्बङभिराधृतं क्रोधा नात्तरमाविद्यत् ॥ ३ ॥ स कृता निश्चयं राम तप द्यातिष्ठताव्ययं । तस्य वर्षतरुप्रस्य व्रते पूर्णे मराव्रतः ॥ ४ ॥ भातुमारब्धवाननं तस्मिन्काले रयुत्तम । इन्द्रे। दिजातिर्भूवा तं सिद्धमत्रमयाचत ॥ ५ ॥ तस्मै द्ह्या तदा सिद्धं सर्व विद्राय निश्चितः । निःशेषिते ४ ने भगवानभुक्तैव मक्ततपाः ॥ ६ ॥ न किंचिद्वद्दिप्रं मेानव्रतमुपास्थितः। तचैव मानमकरादनुन्धासं च राघव ॥ ७ ॥ तस्यानुच्यसमानस्य मूर्घि धूमा व्यजायत । त्रैलाकां येन संग्रात्तमादीपितमिवाभवत् ॥ ८ ॥ ततो देविषीन्धर्वाः पत्रगारगराज्ञसाः । कश्मलोपकृताः सर्वे पितामक्मयाब्रुवन् ॥ १ ॥ बङ्गभिः कार्गोर्देच विद्यामित्रा मक्तम्निः । लोभितः केाधितशैव तपसा चाभिवधिते ॥ १० ॥ न दीयते यदि सस्य मनसा यदभीप्सितं। विनाशयित त्रेलोकां तपता सचराचरं ॥ ११ ॥ व्याकुलाम्म दिशः सर्वा न च किंचित्प्रकाशते । सागराः तुभिताः सर्वे विशीर्यसे च पर्वताः ॥ १२ ॥ प्रकम्पते च पृथिवी वायुर्वातीक् संकुलः । ब्रह्मन प्रतिज्ञानीमा नास्तिका जायते जनः ॥ १५ ॥ संमूहिमव त्रेलाकां संप्रनुभितमानसं । भारको। निष्प्रभग्नेव मर्ख्यत्तस्य तेतसा ॥ १८ ॥ बुद्धिं न कुरुते यावद्राशे देव मरुामुनिः । तावत्प्रसाचा भगवानग्रित्रपा मकादातिः ॥ १५ ॥ कालाग्निना यथा पूर्व त्रैलेकां स्काते पविलं । देवराज्यं चिकीर्षेत दीयतामस्य यद्मतं ॥ १६ ॥ ततः सुरगणाः सर्वे पितामरुपुरागमाः । विद्यामित्रं मकात्मानं वाकां मधुरूमब्रुवन् ॥ १७ ॥ ब्रह्मर्षे स्वागतं ते उस्तु लपसा स्म सुतेाषिताः । ब्राक्मएयं तपसोग्रेण प्राप्तवानसि केशिक ॥ १८ ॥ दीर्घमायुश्च ते ब्रह्मन्ददामि समहद्रणः । स्वस्ति प्राष्ट्रित्हि भद्रं ते गच्ह् सैाम्य यथासुखं ॥ १६ ॥ पितामरुवचः श्रुह्मा सर्वेषां त्रिदिवाैकसा । कृता प्रणामं मुदिता व्याजकार् मकामुनिः ॥ २० ॥ ब्राह्मएयं यदि मे प्राप्तं दीर्घमायुस्तयेव च। भ्रांकारे। ज्य वषट्रारे। वेदाम्र वर्यनु मा ॥ २१ ॥ तत्रवेर्वावरं। श्रेष्ठे। ब्रह्मवेरविरामपि। ब्रह्मपुत्रे। विशिष्ठो मामेवं वद्तु देवताः ॥ २२ ॥ ततः प्रसादितो देवैर्विशिष्ठो जपता वरः। साख्यं चकार ब्रह्मार्षि रेक्मस्विति चाब्रवीत् ॥ २३ ॥ ब्रह्मर्षितं न संदेक्: सर्व संपद्मते तव । इत्युक्ता देवताश्चापि सर्वा जम्मूर्यवागतं ॥ २८ ॥

## RĀMĀJAŅA

विद्यामित्रा पि धर्मात्मा लब्धा ब्राह्मएयमुत्तमं । पूज्ञयामास ब्रह्मिषं विशिष्ठं जपतां वरं ॥ २५ ॥ कृतकामा महीं सर्वा चचार तपिस स्थितः । एवं बनेन ब्राह्मएयं प्राप्तं राम महात्मना ॥ २६ ॥ ॥ इति विद्यामित्रोपाल्याने पश्चदशः सर्गः ॥ ॥ इति विद्यामित्रोपाल्यानं समाप्तं ॥

# DAÇARATHA'S TOD.

AUS DEM RĀMĀJAŅA.

प्रतिबुद्धा मुद्धर्तन शोकोपक्तचेतनः।

ग्रथ राजा दशर्यः स चिक्तामभ्यपद्मत ॥ १ ॥

रामलव्नगणेगश्चैव विवासाद्धासवोपमं।

ग्राविवेशोपसर्गस्तं तमः सूर्यमिवासुरं ॥ २ ॥

स राजा रजनीं षष्ठीं रामे प्रवाजिते वनं।

ग्रद्धरात्रे दशर्यः संस्मर्डष्कृतं कृतं ॥ ३ ॥

कैशिल्पं पुत्रशेकार्त्तामिदं वचनमञ्जवीत्।

यदि जागर्षि केशिल्पं शृणु मे व्विक्ता वचः ॥ ४ ॥

यदाचरित कल्पाणि शुभं वा यदिवाशुभं।

तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्मजमात्मनः॥ ५ ॥

गुरुलाघवमर्धानामारम्भे कर्मणां फलं । देाषं वा यो न जानाति स बाल इति केाच्यते ॥ ६ ॥ कश्चिटाम्रवणं हिन्ना पलाशंश्चित । पुष्पं रङ्का फले गृधुः स शाचित फलागमे ॥ ७ ॥ **ग्र**विज्ञाय फलं या न्हि कर्म बेवानुधावति । स शोचेत्पालवेलायां यथा किंध्वासेवकः ॥ ८ ॥ सो ऽन्हमाम्रवणं हिन्ना पलाशंग्रा न्यवेचयं । रामं फलागमे त्यक्का पश्चाच्याचामि इर्मितः ॥ १ ॥ लब्धशब्देन केशिलये कुमारेण धनुष्मता । कुमारः शब्दवेधीति मया पापिमंदं कृतं ॥ १० ॥ तिहरं मे अन्संप्राप्तं हेवि इष्वं स्वयंकृतं । संमाकादिक वालेन यथा स्याद्मिततं विषं ॥ ११ ॥ यथान्यः पुरुषः कश्चित्पलाशैर्मीन्हिता भवेत् । एवं मयायाविज्ञातं शब्दवेध्यमिदं फलं ॥ १२ ॥ देव्यनूठा त्रमभवा युवराता भवाम्यक्तं । ततः प्रावृडनुप्राप्ता मम कामिववर्धिनी ॥ १३ ॥ श्रपास्य कि रसान्श्रीमास्तह्वा च जगदंश्रभिः । परेताचरितां भीमां रिवराविशते दिशं ॥ १८ ॥ उत्तमत्तर्दिषे सद्यः स्त्रिग्धा ददशिरे वनाः । तता त्रव्हिषिरे सर्वे भेकसारंगवर्न्हिणः ॥ १५ ॥ क्तित्रपदे।त्तराः स्नाताः कुच्छादिव पतत्रिणः । वृष्टिवातावधूतामान्याद्पानभिषेदिरे ॥ १६ ॥ पतितेनाम्भसा इवः पतमानेन चासकृत् । श्राबंभा मत्तसारंगस्तायराशिरिवाचलः ॥ १७ ॥

पाएडुरार्हणवर्णानि स्रोतांसि विमलान्यपि । सुस्वृगिरिधात्भ्यः सभस्मानि भ्तंगवत् ॥ १८ ॥ तस्मिन्नतिसुखे काले धनुष्मानिषुमात्रथी । व्यायामकृतसंकल्यः सर्यूमन्वया नदीं ॥ १६ ॥ निपाने मिल्षं रात्री गतं वाभ्यागतं नहीं । म्रन्यदा सापरं किंचिज्जिवांसुर्राजेतेन्द्रियः ॥ २० ॥ म्रायान्धकारे विश्रीषं जले कुम्भस्य पूर्यतः । म्रचतुर्विषये घोषं वार्षास्येव नर्दतः ॥ २१ ॥ ततो उन्हं शर्म्द्भत्य रीतमाशीविषोपमं । शब्दं प्रति गत्रप्रेप्सुरभिलद्यमपातयं ॥ २२ ॥ तत्र वागुषांस व्यक्ता प्राइरासीदनाकसः । न्हा केति पततस्तोये वाषाद्ययितमर्मणः ॥ २३ ॥ तस्मिनिपतिते वाणे वागभूतत्र मानुषी । कथमस्मिद्धिथे शस्त्रं निपतेतु तपस्विनि ॥ २४ ॥ प्रविविक्तां नदीं रात्रावुदक्रोरा पक्मागतः। इषुणाभिक्तः केन कस्य वापकृतं मया ॥ २५ ॥ ऋषेन्हि न्यस्तदगडस्य वने वन्येन जीवतः। कयं न शस्त्रेण बधेा महिधस्य विधीयते ॥ २६ ॥ तराभार्धरस्येव वत्कलातिनवाससः । को बधेन ममार्थी स्यात्कि वास्यापकृतं मया ॥ २७ ॥ **एवं निष्पालमार्**ब्धं केवलामर्थसंस्थितं । न कश्चित्साधु मन्येत यदेव गुरुतस्त्यगं ॥ २० ॥ नेमं तथान्शोचामि जीवितवयमात्मनः । मातरं पितरं चाभावनुश्राचामि महधे ॥ २६ ॥

तदेतिद्मिष्यनं वृद्धं चिरकालभृतं मया । मिय पञ्चलमायने का वृत्तिं वर्तियिष्यति ॥ ३० ॥ वृद्धी च मातापितरावरुं चैकेषुणा रुतः । केन स्म निकृताः सर्वे सुबलेनाकृतात्मना ॥ ३१ ॥ तां गिरं करूणां श्रुवा मम धर्मान्काङ्किणः । कराभ्यां सशरं चापं व्यवितस्यापतद्भवि ॥ ३२ ॥ तं देशमञ्जमागम्य दीनसत्तः स्डर्मनाः । **ग्र**पश्यमिषुणा तीरे सर्घ्वास्तापसं कृतं ॥ ६६ ॥ म्रवकीर्पातराभारं प्रविद्यकलशोद्कं । पंष्रिशोणितरिग्धाङ्गं शयानं शल्यपीडितं ॥ 🕉 ॥ स मामुद्रीच्यं नेत्राभ्यां त्रस्तमस्वस्यचेतनं । इत्युवाच वचः क्रारं दिघतित्रव तेत्रसा ॥ ३५ ॥ किं तवापकतं राजन्वने निवसता मया। तिक्तीर्षुरम्भा गुर्वर्धं यदकं ताडितस्वया ॥ **३**६ ॥ एकेन खल् वाणेन मर्नाएयभिक्ते मयि। द्वाक्ची निक्ती वृद्धी माता जनियता च में ॥ ३७ ॥ ता नूनं डर्बलाक्न्या मत्प्रतीता पिपासिता । चिरमाशाकृतां कष्टं। तृष्ठां संधार्यिष्यतः ॥ 🗫 ॥ न नूनं तपसा वास्ति फलयोगः श्रुतस्य वा । पिता यद्मां न जानीते शयानं पतितं भृवि ॥ ५६ ॥ तानविप च किं क्यीदशक्तश्चापिक्रमः। भिद्यमानमिवाशक्तस्त्रातुमन्या नगा नगं ॥ ४० ॥ पितुस्त्रमेव मे गता शीघ्रमाचच्च राघव । न बामनुद्केत्क्रद्धा वनमग्रिरिवैधितः ॥ ४१ ॥

इयमेकपदी राजन्यता मे पितुराश्रमः । तं प्रसाद्य गता तं नं तां स कुपितः शपेत् ॥ ४२ ॥ विशल्यं कुरु मां राजन्मर्म मे निशितः शरः । रुणिडि मृड सीत्सेघं तीर्मम्बुरया यथा ॥ ४३ ॥ स्रात्यः क्लिश्यते प्रापीर्विशत्यो विनशिष्यति । इति गामाविशचिता तस्य शल्यापकर्षणे ॥ ४४ ॥ इष्खितस्य च दीनस्य मम शोकातुरस्य च । लक्तयामास ॡदये चित्तां मुनिसुतस्तदा ॥ ४५ ॥ ताम्यमानः स मां कृच्हाडुवाच परमार्त्तवत् । सीर्माने। विवृत्ताङ्गग्रेष्टमाने। गतः वयं ॥ ३६ ॥ संस्तम्य शोकं धैर्येण स्थिर्चित्ता भवाम्यन्हं । ब्रह्मकृत्याकृतं पापं कृदयादपनीयता ॥ ४७ ॥ न दिजातिरुतं राजन्मा भूते मनसा व्यथा । प्रूद्रायामस्मि वैश्येन जाता जनपराधिप ॥ ३८ ॥ इतीव वद्तः कृच्हाद्वाणाभिक्तमर्मणः। विद्यूर्णाता विचेष्टस्य वेपमानस्य भूतले ॥ ३६ ॥ तस्य वाताम्यमानस्य तं वाणमत्रमृद्धरं । स मामुद्रीच्य संत्रस्ता त्रके प्राणास्त्रपायनः ॥ ५० ॥ ii इति दशर्यप्राणत्यागे प्रथमः सर्मः ii

बधमप्रतिद्वयं तु मरुर्वेस्तस्य राघवः । प्रलपनेव धर्मात्मा केंाशल्यामिर्मञ्जवीत् ॥ १ ॥ तरज्ञानाद्मरुत्यापं कृतारुं व्याकुलेन्द्रियः । एकस्त्वचित्तयं बुद्या कथं नु सुकृतं भवेत् ॥ २ ॥ ततस्तं घटमादाय पूर्णं परमवारिषा । म्राप्रमं तमकं प्राप यद्याख्यातपर्ध गतः ॥ ३ ॥ तत्राकं दुर्बलाक्न्या वृद्धावपरिणायका । म्रंपश्यं तस्य पितरे। लूनपत्ताविव द्विती ॥ ८ ॥ तिहिमित्ताभिरासीना कथाभिरपरिश्रमा । तामाशां मत्कृते सीनाव्यासीनावनायवत् ॥ ५ ॥ पार्शब्दं तु मे श्रुवा मुनिर्वाकामभाषत । कि चिरायसि में पुत्र पानीयं तिप्रमानय ॥ ६ ॥ यह दत्तमिदं तात सलिले क्रीडता वया । उत्काष्ठिता ते मातेयं प्रविश निप्रमाग्रमं ॥ ७ ॥ यद्यलीकं कृतं पुत्र मात्रा ते यदिवा मया । न तद्मनिस कर्तव्यं वया तात तपस्विना ॥ ८ ॥ वं गतिस्वगतीनां च चत्तस्वं कीनचत्षां । समासक्तास्विय प्राणाः कद्यं वं नामिभाषसे ॥ १ ॥ म्निमव्यक्तया वाचा तमकुं सज्यमानया । क्रीनव्यञ्जनया प्रेट्य भीतचित्त इवाब्रवं ॥ १० ॥ मनसः कर्मचेष्टाभिर्गिसंस्तम्य वाग्बलं । श्राचचने वर्त्त तस्मै पुत्रव्यसनतं भयं ॥ १९ ॥ त्रियो ४ हं दशर्यो नाकुं पुत्री मक्रात्मनः । सज्जनावमतं डप्खिमदं प्राप्तं स्वकर्मजं ॥ १२ ॥ भगवंश्रापन्हस्तो ४ इं सञ्यूतीरमागतः । तिघांसुः घापदं किंचिद्रिपाने वागतं गतं ॥ १३ ॥ ततः घ्रतो मया शब्दो जले क्म्भस्य पूर्यतः । द्विपा प्रयमिति मवा कि वाणेनाभिक्ता मया ॥ १८ ॥ गवा नयास्ततस्तीरमपश्यमिषुणा व्हिंद् । विनिर्मित्रं गतप्राणं शयानं भृवि तापसं ॥ १५ ॥ ततस्तस्यैव वचनाडुपेत्य पितयातः । स मया सन्हसा वाणा उद्धतो मर्मतस्तदा ॥ १६ ॥ स चाद्वतेन वापोन तत्रैव स्वर्गमास्यितः । भगक्तावुमा शोचन्वृद्धाविति विलय्य च ॥ १७ ॥ ग्रज्ञानाद्ववतः पुत्रः सक्साभिक्तो मया । शेषमेकंगते यत्स्यात्तत्प्रसीद्तु मे मुनिः ॥ १८ ॥ स तच्युवा वचः क्रूरं मयोक्तमघशंसिना । नाशकतीत्रमायासमकर्तुं भगवानृषिः ॥ १६ ॥ स वाष्यपूर्णवदनो निःश्वसञ्शोकमूर्हितः । मामुवाच मकातेजाः कृताञ्चलिमुपस्थितं ॥ २० ॥ यग्रेतद्र्युभं कर्न न स्म मे अकाययः स्वयं । फलेद्र्य्धा स्म ते राजन्सयः शतसक्रमधा ॥ २१ ॥ त्तन्त्रियेण बधा राजन्वानप्रस्थे विशेषतः । ज्ञानपूर्वकृतः स्थानाच्यावयेर्पि विष्रणं ॥ २२ ॥ सप्तधा तु फलेसूर्धा मुनै। तर्पास तिष्ठति । ज्ञानादिसृततः शस्त्रं तादशे ब्रह्मचारिणि ॥ २३ ॥ म्रज्ञानाद्भि कृतं यस्मादिदं तेनैव जीवसि । श्रपि क्यस्य कुलं न स्याद्राधवाणां कुता भवान् ॥ २३ ॥ नय नै। नृप तं देशमिति मा चाभ्यभाषत । म्रय तं द्रष्टुमिच्हावः पुत्रं पश्चिमदर्शनं ॥ २५ ॥ रुधिरेणावसिकाङ्गं प्रकीर्णाजिनवाससं । शयानं भवि निःसंज्ञं धर्मशतवशं गतं ॥ २६ ॥

म्रयाक्मेकस्तं देशं नीवा ता भृशद्वष्विता । म्रस्पर्शयं रुतं पुत्रं तं मुनिं सक् भार्यया ॥ २७ ॥ तं पुत्रमात्मनः स्पृष्टा तमासज्य तपस्विनं । नियेततुः शरीरे पस्य पिता चैनमुवाच कु ॥ २०॥ नाभिवादयसे माद्य न च मामिभाषसे। किं च शेषे तु भूमी वं वत्स किं कुपिता क्यसि ॥ २६ ॥ नन्वकं ते प्रियः पुत्र माताः पश्य धार्मिक । किं नु नालिङ्गसे पुत्र सुकुमारवचे। वह ॥ ३० ॥ कस्य वापररात्रे ऽन्हं श्रोष्यामि कृदयंगमं । म्रधीयानस्य मधुरं शास्त्रं वान्यदिशेषतः ॥ ३९ ॥ को मा संध्यामुपास्पैव स्ताता ङतङताशनः । स्राविषयत्युपासीनः पुत्रशोकभयार्दितं ॥ ३२ ॥ कन्दमूलफलं कृता का मा प्रियमिवाति यां। भाजियष्यत्यकर्माएयमप्रयक्तमनायकं ॥ ५३ ॥ र्मामन्धां च वृद्धां च मातरं ते तपस्विनीं । कयं वत्स भरिष्यामि कृपणां पुत्रगर्धिनीं ॥ ३८ ॥ तिष्ठ मा मा गमः पुत्र यमस्य सद्दनं प्रति । यो मया सक् गत्तासि जनन्या च समेधितः ॥ ३५ ॥ उभाविप च शोकार्त्तावनाथै। कृपणी वने । निप्रमेव गमिष्यावस्त्वया कीनी यमन्नयं ॥ ╪ ॥ ततो वैवस्वतं रृष्ट्रा तं प्रवच्चामि भारतीं । त्तमता धर्मराज्ञा मे बिभुयात्पितरावयं ॥ ३७ ॥ दातुमर्ऋति धर्मात्मा लोकपाला मक्तापशाः। र्दरशस्य ममाचय्यामेकामभयदविषाा ॥ ३८ ॥

म्रपापो प्रसि यथा पुत्र निरुतः पापकर्मणा । तेन सत्येन गच्हाश्रु ये लोकाः शस्त्रयोधिना ॥ ३६॥ यां कि श्रूरा गतिं यांकि संग्रामेघनिवर्तिनः । न्हतास्त्रिमियुद्धाः पुत्र गतिं ता पर्मा व्रज ॥ ४० ॥ यां गतिं सगरः शैच्या दिलीपा तनमेतयः । नऊषा धुन्धुमारुश्च प्राप्तास्ता गच्छ पुत्रक ॥ ४१ ॥ या गतिः सर्वसाधूनां स्वाध्यायात्तपसम्र या । भूमिद्रस्याव्हिताग्रेश्च एकपत्नीव्रतस्य च ॥ ४२ ॥ गोसरुस्रप्रदातृणां गुरुसेवाभृतामपि । देरुन्यासकृतां या च तां गतिं गच्छ पुत्रक ॥ ४३ ॥ न कि विस्मन्कुले जाता गच्छ्त्यकुशलां गतिं। स तु यार्स्यात येन वं निरुता मम बान्धवः ॥ ८८ ॥ वृवं स कृपणं तत्र पर्यदेवयतासकृत्। तते। ४स्मै कर्तुमुदकं प्रवृत्तः सक् भार्यया ॥ ४५ ॥ स तु दिव्येन ऋषेण मुनिपुत्रः स्वकर्मभिः। (ततं शरीर्मुत्सृत्य) पितरी वाक्यमब्रवीत् ॥ ४६ ॥ स्थानमस्मि मक्त्प्राप्ता भवताः परिचारणात् । भवत्ताविप च निप्रं मम मूलम्पैष्यतः ॥ 2७ ॥ र्वमुक्ता तु दिव्येन विमानेन वपुष्मता । स्वर्गमध्यरुक्तियं शक्रेण सक् धर्मविद् ॥ ३८ ॥ स क्वांथाद्वं तूर्णं तापसः सक् भार्यया । मामुवाच महातेजाः कृताञ्जलिमुपस्थितं ॥ ४६ ॥ श्रयैव तन्हि मां रातन्मरणे नास्ति मे व्यथा । यः शरेणीकपुत्रं मा तमकाषीरेपुत्रकं ॥ ५० ॥

वया तु यद्विज्ञानाद्रिक्तो मे स बालकः। तेन तामपि शप्स्ये ५ तुं सुडष्वमितदारूणं ॥ ५१ ॥ पुत्रव्यसनतं इष्वं यदेतदाम सांप्रतं । वृवं वं पुत्रशोकेन राजन्कालं करिष्यिस ॥ ५२ ॥ <del>ग्र</del>ज्ञानातु कृतो यस्मार्त्वात्रयेण वया मुनिः । तस्मातां नाविशवाष्ट्र ब्रह्मकृत्या नराधिप ॥ ५६ ॥ वामय्येतादशा भावः विप्रमेव गमिष्यति । जीवितात्तकरे। घेरेरा दातारमिव दक्षिणा ॥ ५८ ॥ एवं शापं मिय न्यस्य विलय्य करूणां बङ । चितामाराय्य देवं तिद्मेषुनं स्वर्गमभ्ययात् ॥ ५५ ॥ तदेतिचित्तयानेन स्मृतं पापं मया स्वयं । तदा बाल्यात्कृतं देवि शब्दवेध्यानुशिक्तिणा ॥ ५६ ॥ तस्यायं कर्मणा देवि विपाकः समुपरियतः । म्रपष्टीः सरु संभुक्ते व्याघिरव्यसे यथा ॥ ५७ ॥ तस्माद्मामागतं भद्रे तस्योदारस्य तद्वचः । यदकं पुत्रशोकेन संत्यितिष्यामि तीवितं ॥ ५८ ॥ इत्युका स ह्रदंख्नस्ता भार्यामाक् तु भूमिपः। चतुर्ग्या वां न पश्यामि कैाशल्ये साधु मां स्पृश ॥ ५६ ॥ यदि मां संस्पृशेद्रामः सकृदन्वार्भेत वा । धनं वा यावराज्यं वा जीवेयमिति मे मितः ॥ ६० ॥ न तद्मे सदृशं देवि यद्मया राघवे कृतं । सदशं तत्त् तस्यैव यहनेन कृतं मिय ॥ ६१ ॥ डुर्वृत्तमिप कः पुत्रं त्यजेडुवि विचत्तणः । कश्च प्रव्राज्यमाना वा नासूयेत्पितरूं सुतः ॥ ६२ ॥

चनुषा तां न पश्यामि स्मृतिर्मम विलुयते । द्वता वैवस्वतस्येते केशित्ये वर्ग्यनि मा ॥ ६३ ॥ म्रतस्तु किं इष्वतरं यदकं जीवितवये। न कि पश्यामि धर्मज्ञं रामं सत्यपराक्रमं ॥ ६३ ॥ तस्यादर्शनजः शोकः स्तस्याप्रतिकर्मणः । उच्याषयति वै प्राणान्वाहिस्ताकिमवातपः ॥ ६५ ॥ न ते मनुष्या देवास्ते ये चारु शुभकुएडलं । मृखं द्रच्यति रामस्य वर्षे पश्चदशे पुनः ॥ ६६ ॥ कैं।शल्पे चित्तमे।वेन कृदयं सीदतीव मे । वेद्ये न च संयुक्ताञ्शब्दस्पर्शरसानकुं ॥ ६७ ॥ चित्तनाशाहियदाने सर्वाप्यिवेन्द्रियाणि मे । त्तीणाह्नेक्स्य दीपस्य संसक्ता रश्मया य**या ॥** ६८ ॥ म्रुयमात्मभवः शोको मामनायमचेतनं । संसाधयति वेगेन यथा कूलं नदीर्यः ॥ ६१ ॥ क्। रावव मकाबाके। का ममायासनाशन । का पितृप्रिय में नाथ का ममासि गतः सुत ॥ ७० ॥ का कैाशल्ये न पश्यामि का सुमित्रे तपस्विनि । का नृशंसे ममामित्रे कैकेपि कुलपांसिन ॥ ७९ ॥ इति मातुश्च रामस्य सुमित्रायाश्च संनिधा । राजा दशर्यः शोचञ्जीवितात्तमुपागमत् ॥ ७२ ॥

॥ इति दशर्यप्राणत्यागे द्वितीयः सर्गः ॥

#### DAS VI. UND VII. BUCH

AU8

## MANU'S GESETZEN.

वृवं गुरुाश्रमे स्थिता विधिवत्स्नातको दिजः । वने वसेत् नियता यथाविद्वितितेन्द्रियः ॥ १ ॥ गृरुस्यस्तु यदा पश्येद्वलीपलितमात्मनः । म्रपत्यस्यैव चापत्यं तदारूपयं समाम्रयेत् ॥ २ ॥ संत्यत्य ग्राम्यमाकारं सर्व चैव परिच्छ्दं । युत्रेषु भार्या निविष्य वनं गच्छेत्सकैव वा ॥ ३ ॥ श्रिमिक्तेत्रं समादाय गृक्यं चाम्रिपिरिच्ह्दं । यामादरूएयं निःमृत्य निवसेद्रियतेन्द्रियः ॥ ४ ॥ मृन्यत्रैर्विविधैमेध्यैः शाकमूलफलेन वा । एतानेव मकायज्ञानिविपेदिधिपूर्वकं ॥ ५ ॥ वसीत चर्म चीरं वा सायं स्त्रायात्प्रगे तथा । त्रराश्च विभुयाद्वित्यं श्मश्रुलोमनखानि च ॥ ६ ॥ यद्मच्यं स्यात्तते। द्याह्मलिं भिन्नां च शक्तितः। म्रब्मूलफलभिनाभिर्चियेदाम्रमागतान् ॥ ७ ॥ स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्दात्तो मैत्रः समान्हितः । दाता नित्यमनादाता सर्वभूतानुकम्पकः ॥ ८ ॥ वैतानिकं च तुङयाद्ग्रिक्शत्रं यद्याविधि । दर्शमस्कन्दयन्पर्वपौर्णामासं च योगतः ॥ १ ॥

ऋतेष्यायायणं चैव चातुर्मास्यानि चारुरेत् । उत्तरायणं च क्रमशो दानस्यायनमेव च ॥ १० ॥ वासत्तशार्रहेर्मध्येर्मुन्यत्रैः स्वयमाद्गतेः । पुराडाशांस्राह्मंस्रेव विधिवहिवपित्पृथकु ॥ ११ ॥ देवताभ्यस्तु तद्भवा वन्यं मेध्यतरं रुविः । शेषमात्मनि युज्जीत लवणं च स्वयंकृतं ॥ १२ ॥ स्यल्जीदकशाकानि पृष्यमूलफलानि च । मेध्यवृतोद्भवान्ययात्स्रोत्हांग्रा फलसंभवान् ॥ १३ ॥ वर्तयेद्मधु मांसं च भामानि कवकानि च। भूस्तृषां शियुकं चैव ब्लेष्मातकफलानि च ॥ १८ ॥ त्यजेदाश्चयुजे मासि मुन्यनं पूर्वसंचितं । जीर्पानि **चैव वा**संसि शाक्मूलफलानि च ॥ १५ ॥ न फालकृष्टमश्रीयाडत्सृष्टमिय केनचित्। न ग्रामज्ञातान्यात्ती पि मूलानि च फलानि च ॥ ५६ ॥ म्रियाकाशना वा स्यात्कालपक्तभुगेव वा । म्रश्मकुरे़ा भवेद्वापि स्तेाडूखिलको पि वा ॥ १७ ॥ सद्यः प्रहालको वा स्याद्माससंचियको ४पि वा । षद्मासनिचयो वा स्यात्समानिचय एव वा ॥ १८ ॥ नक्तं चात्रं समझीयादिवा वाद्वत्य शक्तितः । चतुर्यकालिको वा स्यात्स्याद्वाप्यष्टमकालिकः ॥ १६ ॥ चान्द्रायणविधानैर्वा युक्ते कृषे च वर्तयेत्। पत्तासयोर्वाप्यभीयाग्रवागूं क्वियतां सकृत् ॥ २० ॥ पृष्यमूलफलैर्वापि क्वेलीर्वर्तयेत्सदा । कालपक्कीः स्वयंशीर्षीर्वेखानसमते स्थितः ॥ २१ ॥

भूमे। विपरिवर्तेत तिष्ठेद्वा प्रपरिदिनं । स्थानासनाभ्यां विन्होत्सवनेषूपयत्रपः ॥ २२ ॥ ग्रीष्मे पञ्चतपास्त् स्याद्वर्षास्वन्त्रावकाशिकः । ब्रार्द्रवासास्तु केमले क्रमशो वर्धयंस्तपः ॥ २३ ॥ उपस्पृशंस्त्रिसवनं पितृन्देवांश्च तर्पयेत् । तपश्चरंश्चीयतरं शोषयेदेक्मात्मनः ॥ २४ ॥ म्रग्नीं म्रात्मिन वैतानान्समारोप्य यद्याविधि । म्रनियानिकेतः स्याद्मनिर्मूलफलाशनः ॥ २५ ॥ **ग्र**प्रयतः स्**खार्थेष् ब्र**क्सचारी धराशयः । शर्गोघममश्चेव वृत्तमूलनिकेतनः ॥ २६ ॥ तापसेघेव विद्रेषु यात्रिकं भैतमारुरेत् । गृक्मेधिष् चान्येष् द्वितेषु वनवासिष् ॥ २७ ॥ यामादाकृत्य वाम्रीयादृष्टी यासान्वने वसन् । प्रतिगुद्ध प्रेनैव पाणिना शकलेन वा ॥ २८ ॥ रताम्रान्याम्य सेवेत दीना विद्रो वने वसन् । विविधाश्रीपनिषदीरात्मसंसिद्धये श्रुतीः ॥ २६ ॥ ऋषिभिर्ज्ञात्मणौश्चैव गृत्तस्यैरेव सेविताः । विद्यातपाविवृद्धार्थं शरीरस्य च शुद्धये ॥ ३० ॥ श्रपरातितां वास्थाय व्रतेद्विशमतिकागः। म्रा निपाताच्यरीरस्य युक्ता वार्यनिलाशनः ॥ ५१ ॥ श्रासां मरुषिचर्याणां त्यक्तान्यतमया तन्। वीतशोकभयो विद्रो ब्रह्मलोके मकीयते ॥ ५२ ॥ वनेषु तु विक्त्येवं तृतीयं भागमायुषः । चतृर्षमायुषा भागं त्यक्ता सङ्गान्यरित्रजेत् ॥ ३३ ॥

श्राष्ट्रमाद्राष्ट्रमं गता ङतकोमा जितेन्द्रियः । भिज्ञाबलिपरिष्रान्तः प्रवजन्प्रेत्य वर्धते ॥ 🕸 ॥ ऋणानि त्रीएयपाकृत्य मना मोद्ये निवेशयेत्। म्रनपाकृत्य मेर्ति तु सेवमाना व्रजत्यधः ॥ ३५ ॥ **ब्र**धीत्य विधिवदेदान्पुत्रांब्रीत्पाय धर्मतः। इष्ट्रा च शक्तिता यद्दीर्मना मान्ने निवेशयेत् ॥ ३६ ॥ म्रनधीत्य दितो वेदानन्त्याय तथा स्तान् । म्रिनिष्टा चैव यज्ञैम्र मोत्तिमिच्क्न्त्रजत्यधः ॥ ३७ ॥ प्राजापत्यां निरुप्येष्टिं सर्ववेदसद्विणां। श्रात्मन्यग्रीन्समारोव्य ब्राह्मणः प्रवतेहुकात् ॥ ६०॥ यो दत्वा सर्वभूतेभ्यः प्रव्रतत्यभयं गृकात् । तस्य तेत्रोमया लोका भवति ब्रह्मवादिनः ॥ ५६ ॥ यस्माद्यविष भूताना दिजाद्रीत्ययते भयं। तस्य देन्हाहिम्ह्रस्य भयं नास्ति कृतश्चन ॥ ४० ॥ श्रागारादभिनिष्क्रातः पवित्रीपचिता मुनिः। समुपाेेे व कामेषु निर्पेतः परिव्रजेत् ॥ ४९ ॥ एक एव चरेहित्यं सिद्धार्यमसक्तायवान् । सिद्धिमेकस्य संपश्यन तकाति न कीयते ॥ ४२ ॥ म्रनियानिकेतः स्याद्वाममनार्थमाश्रयेत् । उपेनको प्रसंकसुको मुनिभीवसमाक्तिः ॥ ४३ ॥ कपालं वृत्तमूलानि कुवेलमसक्ायता । समता बैव सर्वस्मिनेतद्मुनस्य लवणां ॥ ८८ ॥ नाभिनन्देत मर्गा नामिनन्देत जीवितं । कालमेव प्रतीदोत निर्वेशं भूतका यद्या ॥ ४५ ॥

रृष्टिपूतं न्यसेत्पारं वस्त्रपूतं तलं पिबेत् । सत्यपूतां वरेदाचं मनःपूतं समाचरेत् ॥ ४६ ॥ म्रतिवादंगस्तितितेत नावमन्येत कंचन । न चेमं देक्माश्रित्य वैरं कुर्वीत केनचित् ॥ ३७ ॥ कुध्यतं न प्रतिकुध्येदाकुष्टः कुशलं वदेत् । सप्तद्वारावकीर्षा च न वाचमनृतां वदेत् ॥ ४८ ॥ श्रध्यात्मरतिरासीना निर्वेत्तो निरामिषः । ब्रात्मनैव सत्हायेन सुखार्थी विचरेदित ॥ ४६ ॥ न चेात्पातनिमित्ताभ्यां न नत्तत्राङ्गविद्यया । नानुशासनवादाभ्यां भिद्धां लिप्सेत कर्द्धिचित् ॥ ५० ॥ न तापसैर्ज्ञात्मणैर्वा वयाभिरूपि वा स्रभिः। श्राकीर्णं भितुकैर्वान्येरागार्मुपसंत्रजेत् ॥ ५१ ॥ क्रुप्तकेशनखश्मश्रः पात्री द्वाडी कुसुम्भवान् । विचरेद्रियते। नित्यं सर्वभूतान्यपीडयन् ॥ ५२ ॥ श्रतेजसानि पात्राणि तस्य स्युर्निर्वणानि च । तेषामद्भिः स्मृतं शाेचं चमतानामिवाघरे ॥ ५३ ॥ म्रलाबुं दारुपात्रं च मृत्मयं वैदलं तथा । एतानि यतिपात्राणि मनुः स्वायंभुवा ४ब्रवीत् ॥ ५८ ॥ एककालं चरेडींनं न प्रसत्येत विस्तरे । भैंते प्रसक्ता कि यतिर्विषयेष्ठपि सज्यति ॥ ५५ ॥ विधूमे सन्नमुषले व्यङ्गारे भूतवज्जने । वृत्ते श्रावसंपाते भितां नित्यं यतिश्चरेत् ॥ ५६ ॥ म्रलामे न विषादी स्याङ्मामे चैव न कुर्षयेत् । प्राणयात्रिकमात्रः स्याद्मात्रासङ्गद्धिनिर्गतः ॥ ५७ ॥

म्रभिपृतितलाभांस्तु तुगुप्तेतैव सर्वशः । म्रभिपूजितलाभैम्र यतिर्मुक्ता ४पि बध्यते ॥ ५८ ॥ म्रत्यानाभ्यवकारेण रुकःस्थानासनेन च । ङ्रियमाणानि विषयैरिन्द्रियाणि निवर्तयेत् ॥ **५**६ ॥ इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषत्तयेण च । म्रक्तिंसया च भूतानाममृतवाय कल्पते ॥ ६० ॥ भ्रवेदोत गतीर्नृणां कर्म देाषसमुद्भवाः । निरुषे चैव पतनं यातनाश्च यमत्त्रये ॥ ६१ ॥ विप्रयोगं प्रियेश्रीव संयोगं च तथाप्रियेः। त्राया चामिभवनं व्याधिभिश्चोपपीडनं ॥ ६२ ॥ देकाडुत्क्रमणं चास्मात्युनर्गर्भे च संभवं । योनिकोटिसरुम्रेषु मृतीश्चास्यान्तरात्मनः ॥ ६३ ॥ म्रधर्मप्रभवं चैव इष्खयागं शरीरिणां । धर्मार्षप्रभवं चैव सुखसंयोगमत्तयं ॥ ६८ ॥ सूच्मता चान्ववेद्येत योगेन परमात्मनः । देकेषु च समुत्पत्तिमुत्तमेघधमेषु च ॥ ६५ ॥ द्रिषितो पि चरेड्म यत्र तत्राध्रमे रतः । समः सर्वेषु भूतेषु न लिङ्गं धर्मकारृषां ॥ ६६ ॥ फलं कतकवृत्तस्य यद्यय्यम्बुप्रसादकं । न नामग्रक्षाादेव तस्य वारि प्रसीदति ॥ ६७ ॥ संरत्तणार्थं जनूना रात्रावकृति वा सदा । शर्रीरस्यात्यये चैव समोद्ध्य वसुधा चरेत् ॥ ६८ ॥ म्रक्ना रात्र्या च याञ्चतून्न्हिनस्त्यज्ञानता यतिः । तेषां स्नाता विद्युद्धार्थं प्राणायामान्षडाचरेत् ॥ ६६ ॥

प्राणायामा ब्राक्मणस्य त्रये। ४पि विधिवत्कताः । व्यान्द्रतिप्रपावेर्युक्ता विज्ञेयं पर्मं तपः ॥ ७० ॥ दक्कते ध्यायमानानां धातूनां क् यथा मलाः । तथेन्द्रियाणां दक्तते देाषाः प्राणस्य नियक्तत् ॥ ७१ ॥ प्राणायामैदिनेद्वाषान्धारणाभिश्च वितत्वषं । प्रत्याकारेण संसर्गान्ध्यानेनानीश्वरान्गुणान् ॥ ७२ ॥ उच्चावचेषु भूतेषु डर्त्रीयामकृतात्मभिः । ध्यानयोगेन संपष्ट्येद्रतिमस्यात्तरात्मनः ॥ ७३ ॥ सम्यग्दर्शनसंपन्नः कर्नभिर्न निबध्यते । दर्शनेन विकीनस्तु संसारं प्रांतपचते ॥ ७८ ॥ ग्रन्हिंसयेन्द्रियासङ्गेर्वेदिकेग्रीव कर्निमः । तपसम्रागीम्रोगैः साधयन्तीक् तत्पदं ॥ ७५ ॥ ग्रस्थिस्यूपां स्नायुपुतं मांसशोगितलेपनं । चर्माक्नद्धं डर्गन्थिपूर्णं मूत्रपुरीषयोः ॥ ७६ ॥ त्रराणाकसमाविष्ठं रागायतनमातुरं । र्ज्ञस्वलमनित्यं च भूतावासिममं त्यजेत् ॥ ७७ ॥ नदीकूलं यद्या वृतो वृतं वा शकुनिर्यद्या । तथा त्यज्ञिमं देनं कृष्ट्राद्वान्।द्विमुच्यते ॥ ७८ ॥ प्रियेषु स्वेषु सुकृतमप्रियेषु च डप्कृतं । विसृद्ध व्यानयोगेन ब्रह्माभ्येति सनातनं ॥ ७६ ॥ यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निःस्पृक्ः । तरा सुख्मवाद्रोति प्रेत्य चेक् च शास्रतं ॥ ६० ॥ म्रनेन विधिना सर्वास्त्यक्ता सङ्गाञ्शनैः शनैः। सर्वद्धन्द्वविनिमृत्रो। ब्रद्मापयेवावतिष्ठते ॥ ८१ ॥

ध्यानिकं सर्वमेवैतग्रहेतहभिशब्दितं । न क्यनध्यात्मिक्तिश्चित्क्रियापालनुपासुते ॥ ८२ ॥ म्रधियज्ञं ब्रह्म जपेदाधिदैविकसेव च । म्रध्यात्मिकं च सततं वेदानाभिक्तिं च यद् ॥ ८३ ॥ इदं शरणमज्ञानामिदमेव विजानता । इदमन्विच्छता स्वर्गमिदमानत्त्यमिच्छता ॥ द्धे ॥ म्रनेन क्रमयोगेण पित्रतति यो द्वितः। स विधूयेक् पाप्मानं परं ब्रह्माधिगच्छ्ति ॥ ८५ ॥ एष धर्मी उन्शिष्टे। वे। यतीना नियतात्मना । वेर्तंन्यासिकानां तु कर्मयोगं निवाधत ॥ ८६ ॥ ब्रह्मचारी गृहस्यश्च वानप्रस्था यतिस्तथा । एते गृक्स्यप्रभवाश्वतारः पृथगाश्रमाः ॥ ट७ ॥ सर्वे ४पि क्रमशस्त्रेते यथाशास्त्रं निषेविताः । यथातकारिणं विप्रं नयत्ति परमां गतिं ॥ ट्ट ॥ सर्वेषामपि चैतेषां वेदस्मृतिविधानतः । गुरुस्य उच्यते श्रेष्ठः स त्रीनेतान्त्रिभर्ति हि ॥ ६६ ॥ यया नदीनदाः सर्वे सागरे यासि संस्थिति । तथैवाश्रमिणः सर्वे गृरुस्थे यान्ति संस्थिति ॥ ६० ॥ चतुर्भिरिपि चैवैतैर्नित्यमाश्रमिभिर्दितैः । दशलदापाको। धर्मः सेवितच्यः प्रयत्नतः ॥ ११ ॥ धृतिः तमा हमा पस्तेयं शीचिमन्द्रियनिग्ररुः । धीर्त्रिया सत्यमक्रोधा दशकं धर्मलवणं ॥ १२ ॥ दश ल्हाणानि धर्मस्य ये विद्राः समधीयते । म्रधीत्य चानुवर्तसे ते यासि परमा गति ॥ ६३ ॥

दशलत्वणकं धर्ममनुतिष्ठन्समाव्तिः । वेदातं विधिवच्युवा संन्यसेदनृणो दितः ॥ १४ ॥ संन्यस्य सर्वकर्माणि कर्मदेषानपानुदन् । नियतो वेदमभ्यस्य पुत्रैस्वर्ये सुखं वसेत् ॥ १५ ॥ एवं संन्यस्य कर्माणि स्वकार्यपरेमो प्रस्पृकः । संन्यासेनापक्त्यैनः प्राप्नोति पर्गा गतिं ॥ १६ ॥ एष वो प्रभिक्तिो धर्मी ब्राक्तणस्य चतुर्विधः । पुण्यो प्रत्यपत्तः प्रेत्य राज्ञां धर्म निबोधत ॥ १० ॥ ॥ इति मानवे धर्मशास्त्रे भृगुप्रोक्तायां संक्तितायां षष्ठा प्रध्यायः ॥

राजधर्मान्प्रवच्चामि यथावृतो भवेहृपः ।
संभवश्च यथा तस्य सिडिश्च पर्मा यथा ॥ १ ॥
ब्रात्मं प्राप्तेन संस्कारं चित्रयेण यथाविधि ।
सर्वस्यास्य यथान्यायं कर्तव्यं पिरिक्षणं ॥ २ ॥
श्वराजके कि लोके पिरमन्सर्वता विद्युते भयात् ।
रचार्थमस्य सर्वस्य राजानमसृजत्प्रभुः ॥ ३ ॥
इन्द्रानिलयमाकीाणामग्रेश्च करणस्य च ।
चन्द्रवित्तेशयोश्चेव मात्रा निर्वृत्य शास्त्रताः ॥ ८ ॥
यस्मादेषां सुरेन्द्राणां मात्राभ्यां निर्मिता नृपः ।
तस्माद्भिभवत्येष सर्वभूतानि तेजसा ॥ ५ ॥
तपत्यादित्यवचैष चचूंषि च मनासि च ।
न चैनं भुवि शक्रोति कश्चिद्यभिवीचितुं ॥ ६ ॥
सो पिरिम्विति वायुश्च सो पर्कः सोमः स धर्मराड् ।
स कुवेरः स वरुणः स मर्चन्द्रः प्रभावतः ॥ ७ ॥

बाला पि नावमत्तव्या मनुष्य इति भूमिपः । मक्ती देवता क्षेषा नरहपेण तिष्ठति ॥ ८ ॥ एक्सेव दक्त्यग्रिनीं इह्यसर्पिणं। कुलं दक्ति राजाग्निः सपण्रद्रव्यसंचयं ॥ ३ ॥ कार्य सा अवेद्य शक्तिं च देशकाली च तद्वतः । कृतते धर्मसिद्धार्थं विश्वद्वपं पृनः पृनः ॥ १० ॥ यस्य प्रसादे पद्माश्रीर्क्तियश्च पराक्रेने । मृत्यश्च वसति क्रोधे सर्वतिज्ञामया कि सः ॥ ११ ॥ तं यस्त् द्वेष्टि संमाक्तस्य विनश्यत्यसंशयं । तस्य क्यायु विनाशाय राजा प्रकुरुते मनः ॥ १२ ॥ तस्माद्धर्मं यमिष्ठेषु संव्यवस्येद्रश्घिपः । म्रनिष्टं चाप्यनिष्टेषु तं धर्मं न विचालयेत् ॥ १३ ॥ तस्यार्थे सर्वभूताना गोप्तारं धर्ममात्मज्ञं । ब्रत्सतेज्ञोमयं द्रपडमसृजत्पूर्वमीचरः ॥ १४ ॥ तस्य सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च । भयाद्वागाय कल्पने स्वधर्माद्र चलित च ॥ १५ ॥ तं देशकाली शक्तिं च विद्या चावेद्य तद्वतः । यबार्च्स्तः संप्रणयेद्रोघन्यायवर्तिषु ॥ १६ ॥ स राजा पूरुषा दगडः स नेता शासिता च सः। चतुर्णामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः ॥ १७ ॥ दएडः ग्रास्ति प्रजाः सर्वा दएड एवाभिरत्ति। द्राउः सुतेषु जागर्ति द्राउं धर्म विद्वर्बुधाः ॥ १८ ॥ समीद्ध्य स धृतः सम्यक्सवी रृज्जयित प्रजाः । त्रसमीच्य प्रपृतिस्तु विनाशयित सर्वतः ॥ १६ ॥

यदि न प्रणयेद्राता दण्डं दण्डोघतन्द्रितः। त्रले मत्स्यानिवान्हिंस्युईर्बलाम्बलवत्तराः ॥ २० ॥ ग्रयात्काकः पराेडाशं या च लिक्साद्वविस्तया । स्वाम्यं च न स्यात्किस्मिंग्रित्प्रवर्तेताधरे।तरं ॥ २१ ॥ सर्वे। द्रुपडितितो लोको इलिंभे। कि श्रुचिर्नरः । द्रगडस्य कि भयात्सर्वं जगद्गोगाय कल्पते ॥ २२ ॥ देवदानवगन्धर्बा रह्यांसि पतगारगाः । ते पि भोगाय कल्पने द्राउंनैव निपीडिताः ॥ २३ ॥ उष्येयुः सर्ववर्णाश्च भियोरन्सवितेतवः । सर्वलोकप्रकोपद्य भवेद्वाउस्य विभ्रमात् ॥ २४ ॥ यत्र श्यामा ले।कितान्ना द्रएउश्चरति पापका । प्रज्ञास्तत्र न मुक्सित नेता चेत्साधु पश्यति ॥ २५ ॥ तस्याङः संप्रणेतारं राज्ञानं सत्यवादिनं । समीच्यकारियां प्राज्ञं धर्मकामार्थकोविदं ॥ २६ ॥ तं राजा प्रणयन्सम्यक्तिवर्गेणाभिवर्धते । कामात्मा विषमः चुद्रो रुएडेनैव निरुत्यते ॥ २७ ॥ द्रपडे। कि सुमक्तेते। डर्धरश्चाकृतात्मभिः। धर्माद्विचलितं कृति नृपमेव सबान्धवं ॥ २८ ॥ तते। इर्ग च राष्ट्रं च लोकं च सचराचरं । म्रत्तित्रातांग्रीव मुनीन्देवांग्र पीडयेत् ॥ २६ ॥ सो ४सकायेन मूहेन लुब्धेनाकृतबुद्धिना । न शक्वो न्यायता नेतुं सत्तेन विषयेषु च ॥ ३० ॥ श्रुचिना सत्यसंधेन यद्याशास्त्रानुसारिणा । प्रणेतुं शक्यते द्रण्डः सुसक्तयेन धीमता ॥ ३१ ॥

स्वराष्ट्रे न्यायवृत्तः स्याद्गश्रहण्डश्च शत्रुष् । सुक्तस्वितिक्यः स्त्रिग्वेषु ब्रात्सपोषु तमान्वितः ॥ ५२ ॥ रृवंवृत्तस्य नृपतेः शिलोञ्क्रेनापि जीवतः । विस्तीयते यशे। लोके तैलविङ्गिवाम्भिस ॥ ३३ ॥ श्रतस्तु विपरीतस्य नृपतेरतितात्मनः । संनिप्यते यशा लोके वृतिक्डिरिवाम्भिस ॥ 🕸 ॥ स्वे स्वे धर्मे निविष्टानां सर्वेषामनुपूर्वशः। वर्णानामात्रमाणां च राजा सृष्टे। ऽभिरुव्विता ॥ ३५ ॥ तेन यद्यत्सभृत्येन कर्तव्य रचता प्रजाः। तत्तद्वा ज्हं प्रवद्ध्यामि यथावर्नुपूर्वशः ॥ ५६ ॥ ब्राह्मणान्यर्युपासीत प्रातहत्याय पार्थिवः । त्रैवियवृद्धान्विड्डषस्तिष्ठेत्तेषां च शासने ॥ ३७ ॥ वृद्धाश्च नित्यं सेवेत विप्रान्वेद्विदः प्रुचीन् । वृद्धसेवी कि सततं रूतोभिरूपि पूर्वते ॥ 🛪 ॥ विनीतात्मा कि नृपतिर्न विनश्पति कर्किचित् ॥ क्ष ॥ वनस्था ग्रपि राज्यानि विनयात्प्रतिपेदिरे ॥ ४० ॥ वेणी विनष्टे। ऽविनयाहुङुषश्चैव पार्धिवः । सुदासो पवनश्चैव सुमुखा निमिरेव च ॥ ४१ ॥ पृष्क्तु विनयाद्राज्यं प्राप्तवान्मनुरेव च । क्वेरम्म धनैसर्य ब्राह्मएयं चैव गाधितः ॥ ४२ ॥ त्रैवियोभ्यस्त्रयीं विद्यां देएडनीतिं च शास्रतीं । म्रान्वीत्तिकीं चात्मविद्यां वात्तीरम्भाग्न लोकतः ॥ ४३ ॥

इन्द्रियाणां तये योगं समातिष्ठेद्विवानिशं । तितेन्द्रियो न्हि शक्नोति वशे स्थापयितुं प्रताः ॥ ८४ ॥ दश कामसमुत्यानि तथाष्टी क्रीधन्नानि च । व्यसनानि इर्त्तानि प्रयत्नेन विकरियेत् ॥ ३५ ॥ कामजेषु प्रसक्तां कि व्यसनेषु मन्हीपतिः। वियुज्यते ऽर्थधर्माभ्यां क्रोधतेष्ठात्मनैव तु ॥ ४६ ॥ मृगयाता दिवास्ववः पित्वादः स्त्रिया मदः। तैार्यत्रिकं वृद्याद्या च कामन्ना दशका गणः ॥ ४७ ॥ पैयन्यं सारुसं द्रोरु ईर्घ्यासुयार्थद्वषणं । वाग्द्राउतं च पारुष्यं क्रोधतो ४पि गणो ४ष्टकः ॥ ४८ ॥ द्योरप्येतयार्मूलं यं सर्वे कवया विडः। तं यत्नेन जयेछोभं तज्जावेताव्भी गणी ॥ ३६ ॥ पानमताः स्त्रियश्चैव मृगया च ययात्रमं । एतत्कष्टतमं विद्याचतुष्कं कामजे गणे ॥ ५० ॥ द्रगडस्य पातनं चैव वाक्यारुष्यार्धद्वषणे । क्रोधने पपि गणे विद्यात्कष्टमेतित्वकं सदा ॥ ५१ ॥ सप्तकस्यास्य वर्गस्य सर्वत्रैवानुषङ्गिणः । पूर्व पूर्व गुरुतरं विद्याद्यसनमात्मवान् ॥ ५२ ॥ व्यसनस्य च मृत्योश्च व्यसनं कष्टम्च्यते । व्यसन्यधे। ५धे। व्रज्ञति स्वर्यात्यव्यसनी मृतः ॥ ५३ ॥ मीलाञ्शास्त्रविदः प्रूराहाँब्यलतान्कुलोइतान् । सिचवान्सत चाष्ट्रा वा प्रकुर्वित परीन्तितान् ॥ ५३ ॥ ग्रपि यत्सुकरं कर्म तदय्येकेन डप्करं । विशेषतो ऽसक्तयेन किम् राज्यं मक्तेदयं ॥ ५५ ॥

तैः सार्धं चिस्तयेद्रित्यं सामान्यं संघिविपकं । स्थानं समुद्दयं गुप्तिं लब्धप्रशमनानि च ॥ ५६ ॥ तेषां स्वं स्वमभिप्रायमुपलभ्य पृथकपृथक् । समस्तानां च कार्येषु विद्घ्याद्गितमात्मनः ॥ ५७ ॥ सर्वेषां तु विशिष्टेन ब्राह्मपोन विपश्चिता । मस्त्रयेत्पर्मं मस्त्रं राजा षाङ्गायसंयुतं ॥ ५८ ॥ नित्यं तस्मिन्समायस्तः सर्वकार्याणि निव्विपेत् । तेन सार्ध चिनिश्चित्य ततः कर्म समारभेत् ॥ ५६ ॥ म्रन्यानिप प्रकुर्वित शुचोन्प्राज्ञानवस्थितान् । सम्यगर्थसमारुर्तृनमात्यान्सुपरीव्रितान् ॥ ६० ॥ निर्वर्तेतास्य यावद्गिशितकर्तव्यता नृभिः। तावता ज्तन्द्रितान्द्रनान्प्रकुर्वीत विचन्नणान् ॥ ६१ ॥ तेषामर्थे नियुञ्जीत श्रूरान्द्वान्कुलोदतान् । प्रुचीनाकर्क्मात्ते भीद्रनत्तनिवेशने ॥ ६२ ॥ द्रतं चैव प्रकुर्वीत सर्वशास्त्रविशार्हं । इङ्गिताकार्वेष्टज्ञं श्रुचिं देत्तं कुलोदतं ॥ ६३ ॥ **अ**नुरुक्तः शुचिर्द्वः स्मृतिमान्देशकालविद् । वपुष्मान्वीतभीवींग्मी हतो राज्ञः प्रशस्यते ॥ ६८ ॥ म्रमात्ये द्राउ म्रायत्ता द्राउं वैनयिकी क्रिया । नृपती कोषराष्ट्रे च हते संधिविपर्यया ॥ ६५ ॥ द्रत रुव कि संधत्ते भिनक्त्येव च संक्तान् । हतस्तत्कुरुते कर्म भियन्ते येन वा न वा ॥ ६६ ॥ स विखादस्य कृत्येषु निगूहेङ्गितचेष्टितैः । म्राकार्मिङ्गितं चेष्टां भृत्येषु च चिकीर्षितं ॥ ६७ ॥

बुद्धा च सर्व तातेन पर्रातिचकीर्षितं । तथा प्रयत्नमातिष्ठेखचात्मानं न पोडयेत् ॥ ६८ ॥ ताङ्गलं शस्यसंपनमार्यप्रायमनाविलं । रम्यमानतसामसं स्वाजीव्यं देशमावसेत् ॥ ६६ ॥ धन्वडुर्ग मस्रीडुर्गमब्डुर्ग वार्तमेव वा । नुडर्ग गिरिडर्ग वा समाम्रित्य वसेत्पृरं ॥ ७० ॥ सर्वेण तु प्रयत्नेन गिरिइर्ग समाश्रयेत् । एषां कि बाङगुण्येन गिरिडर्ग विशिष्यते ॥ ७९ ॥ त्रीपयाद्यान्याश्चितास्त्रेषां मृगगर्ताश्चयाद्याः । त्रीपयृत्तराणि क्रमशः व्रवंगमनरामराः ॥ ७२ ॥ यद्या दुर्गाथ्रितानेतानेापिक्तंत्ति शत्रवः । तथार्यो न व्हिंसित नृपं डर्गसमाश्चितं ॥ ७३ ॥ एकः शतं योधयति प्राकारस्या धनुर्धरः । शतं दश सरुद्राणि तस्मादुर्ग विशिष्यते ॥ ७३ ॥ तत्स्यादायुधसंपन्नं धनधान्येन वारुनैः। ब्राक्तपोः शिल्पिभर्यस्त्रेर्यवसेनाद्वेन च ॥ ७५ ॥ तस्य मध्ये सुपर्यातं कार्येङ्कुमात्मनः । गुप्तं सर्वर्तृकं श्रृभं जलवृत्तसमन्वितं ॥ ७६ ॥ तद्ध्यास्योद्धकेद्वार्या सवर्णा लव्वणान्विता । कुले मक्ति संभूतं। कृत्यं। द्रपगुणान्वितं। ॥ ७० ॥ पुरेािक्तं च कुर्वित वृणुयादेव चर्तितं । ते ऽस्य गृद्धाणि कर्माणि कुर्युर्वैतानिकानि च ॥ ७८ ॥ यज्ञेत राजा ऋतुभिर्विविधैराप्तदिज्ञणैः । धर्मार्थ चैव विद्रोभ्या दयाद्वागान्धनानि च ॥ ५५ ॥

सांक्तारिकमातिश्च राष्ट्राहाकार्येडलिं। स्याचाम्रायपरेा लोके वर्तेत पितृवहृषु ॥ ०० ॥ भ्रध्यत्तान्विविधान्कुर्यात्तत्र तत्र विपश्चितः । ते पस्य सर्वाएयवेदोर्ज्यां। कार्याणि कुर्वतां ॥ ८९ ॥ म्राकृतानां गुरुकुलादिप्राणां पूतको भवेत्। नृपाणामत्तयो स्रोष निधित्रीस्रो ४भिधीयते ॥ ६२ ॥ न तं स्तेना न चामित्रा क्रिन्ति न च नश्यित । तस्माद्राज्ञा निधातच्या ब्राव्सपोघतयो निधिः ॥ ८३ ॥ न स्कन्दते न व्यथते न विनश्यति कर्न्हिचित् । विश्वमित्रिक्तेत्रेभ्यो ब्राक्सणस्य मुखे ङतं ॥ छ ॥ सममब्रात्सणो दानं द्विगुणं ब्राव्सणब्रुवे । प्राधीते शतसाक्ष्यमनतं वेदपारंगे ॥ द५ ॥ पात्रस्य कि विशेषेण श्रद्धधानतयैव च । म्रंत्त्यं वा बङ वा प्रेत्य दानस्यावाय्यते फलं ॥ ८६ ॥ समात्तमाधमै राजा वाङ्गतः पालयन्प्रजाः । न निवर्तेत संयामात्वात्रं धर्ममनुस्मरन् ॥ ७७ ॥ संग्रामेष्टनिवर्तिवं प्रतानां चैव पालनं । प्रुश्रूषा ब्राव्सणाना च राज्ञां श्रेयस्करं परं ॥ टट ॥ म्राक्वेषु मिथा उन्योउन्यं तिषासका मक्रीवितः । युध्यमानाः परं शक्त्या स्वर्गे यात्त्यपराग्मुखाः ॥ ८६ ॥ न कूटैरायुधैर्त्तन्यायुध्यमाना रूपो रिपून् । न कर्णिभिनीपि दिग्धैनीग्रिज्वलिततेजनैः ॥ ६० ॥ न च कृत्यात्स्यलाद्वढं न क्लीवं न कृताञ्जलिं । ' न मुत्तकेशं नासीनं न तवास्मीति वादिनं ॥ ११ ॥

न सूतं न विसंनाकुं न नग्नं न निरायुधं । नाय्ध्यमानं पश्यसं न परेण समागतं ॥ ६२ ॥ नायुथव्यसनप्राप्तं नार्त्तं नातिपरिवतं । न भीतं न पराकृतं सतां धर्ममनुस्मरन् ॥ १३ ॥ यस्तु भीतः परावृत्तः संग्रामे रुन्यते परैः । भर्तुर्यद्दष्कृतं किंचित्तत्सर्वे प्रतिपद्यते ॥ ५८ ॥ यचास्य मुकृतं किंचिर्मुत्रार्थमुपार्जितं । भर्ता तत्सर्वमादत्ते परावृत्तरुतस्य तु ॥ १५ ॥ र्याश्चं कुस्तिनं कुत्तं धनं धान्यं प्रपूरिस्त्रयः । सर्वद्रव्याणि कुट्यं च या यज्जयित तस्य तद् ॥ १६ ॥ राज्ञश्च द्युरुद्धार्मित्येषा वैदिकी श्रुतिः । राज्ञा च सर्वयोधेभ्यो दातव्यमपृष्टग्जितं ॥ २७ ॥ रुषा पनुपस्कृतः प्रोक्तो योधधर्मः सनातनः । म्रस्माइमीद्र च्यवेत त्रियो व्रत्रणे रिपून् ॥ १८ ॥ ग्रलब्धं चैव लिप्सेत लब्धं र्वेत्प्रयत्नतः । रित्ततं वर्धयेचैव वृद्धं पात्रेषु नित्तिपेत् ॥ ६६ ॥ एतचतुर्विधं विद्यात्पुरुषार्धप्रयोजनं । म्रस्य नित्यमनुष्ठानं सम्यक्कुर्यादतन्द्रितः ॥ १०० ॥ म्रलब्धमिच्छेद्दाउेन लब्धं रत्नेदवेतया । र्रात्ततं वर्धयेदृद्धा वृद्धं दानेन नित्तिपेत् ॥ १०१ ॥ नित्यमुखतरएडः स्याद्रित्यं विवृतपेीरूषः । नित्यं संवृतसंवार्या नित्यं हिद्रानुसार्य रे: ॥ १०२ ॥ नित्यमुद्यतद्गाडस्य कृत्स्वमुद्विजते जगत्। तस्मात्सर्वाणि भूतानि दण्डेनैव प्रसाधयेत् ॥ १०३ ॥

ग्रमाययेव वर्तेत न कशंचन मायया । ब्ध्येतारिप्रयुक्तां च मायां नित्यं स्वसंवृतः ॥ १०३ ॥ नास्य च्हिद्रं परे। विद्यादिद्याच्हिद्रं परस्य तु । गुरुत्कूर्म इवाङ्गानि रत्तेदिवरमात्मनः ॥ १०५ ॥ वकविश्वतयदर्यान्सिक्वश्व प्राक्रमेत् । वक्तवचावलम्पेत शशक्च विनिष्यतेत् ॥ १०६ ॥ एवं विजयमानस्य ये ५स्य स्युः परिपन्थिनः । तानानयेद्वशं सर्वाञ्शामादिभिरुपक्रमैः ॥ १०० ॥ यदि ते तु न तिष्ठेयुरुपायैः प्रथमेस्त्रिभिः। हणडेनेव प्रसन्धेताञ्शनकैर्वशमानयेत् ॥ १०८ ॥ शामादीनामुपायानां चतुर्णामपि पणिडताः । शामदाउँ। प्रशंसत्ति नित्यं राष्ट्राभिवद्वये ॥ १०६ ॥ यथोद्भरित निर्दाता कवं धान्यं च रव्वति । तथा उत्तेह्रयो राष्ट्रं कृत्याच परिपन्थिनः ॥ ११० ॥ मारुाद्राता स्वराष्ट्रं यः कर्षयत्यनवेतया । सो पचिराद्वश्यते राज्याङ्जीविताच सबान्धवः ॥ १११ ॥ शरीरकर्षणात्प्राणाः चीयसे प्राणिनां यथा । तथा राज्ञामपि प्रापाः जीयने राष्ट्रकर्षणात् ॥ ११२ ॥ राष्ट्रस्य संग्रके नित्यं विधानमिद्रमाचरेत् । सुसंगृत्हीतराष्ट्री व्हि पार्धिवः सुखमेधते ॥ ११३ ॥ 'द्वयोख्नयाणां पञ्चानां मध्ये गुल्ममधिष्ठितं । तथा यामशतानी च कुर्याद्राष्ट्रस्य संग्रन्हे ॥ १९८ ॥ यामस्याधिपतिं कुर्यादृशयामपतिं तथा । विंशतीशं शतेशं च सक्स्रपतिमेव च ॥ ११५ ॥

यामे देाषान्समृत्यन्नान्यामिकः शनकैः स्वयं । शंसेद्राम्द्रशेषाय दशेशे। विंशतीशिने ॥ ११६ ॥ विंशतीशस्तु तत्सर्वं शतेशाय निवेद्येत् । शंसेद्रामशतेशस्तु सन्स्रपतये स्वयं ॥ ११७ ॥ यानि राजप्रदेयानि प्रत्यकं ग्रामवासिभिः। म्रनपानेन्धनादीनि यामिकस्तान्यवाद्यपात् ॥ ११८ ॥ दशी कुलं तु भुज्ञीत विंशी पद्य कुलानि च । यामं यामशताध्यत्तः सरुघाधिपतिः पुरं ॥ ११६ ॥ तेषां ग्राम्याणि कार्याणि पृथककार्याणि वैव न्हि । राज्ञा उन्यः सिच्चः स्मिथस्तानि पश्येदतिन्द्रतः ॥ १२० ॥ नगरे नगरे चैकं कुर्यात्सर्वार्थविसकं । उच्चै:स्यानं घे।रहपं नतत्राणामित्र प्रसं ॥ १२१ ॥ स ताननुपरिकामेत्सर्वात्रेव सदा स्वयं । तेषां वृत्तं परिषायेत्सम्यप्राष्ट्रेषु तच्चरैः ॥ १२२ ॥ राज्ञो व्हि रत्नाधिकृताः परस्वादायिनः शठाः । भृत्या भवित प्रायेण तेभ्ये। रुत्तेदिमाः प्रजाः ॥ १२३ ॥ ये कार्यिकेभ्या प्रधमिव गृह्धीयुः पापचेतसः । तेषां सर्वस्वमादाय राजा कुर्यात्प्रवासनं ॥ १२३ ॥ राजकर्मस् युक्तानां स्त्रीणां प्रेष्यजनस्य च। प्रत्यकं कल्पयेद्वत्तिं स्थानकर्मानुद्रपतः ॥ १२५ ॥ पणा देया ज्वकुष्टस्य षड्तकुष्टस्य वेतनं । षाद्मासिकस्त्रयाच्छादे। धान्यद्रीणस्तु मासिकः ॥ १२६ ॥ क्रयविक्रयमधानं भक्तं च सपिर्व्ययं। योगत्तेमं च संप्रेह्य बिपाती दापयेत्करान् ॥ १२७ ॥

यथा फलेन युद्येत राजा कर्ता च कर्मणां। तथावेद्य नृपो राष्ट्रे कल्पयेत्सततं करान् ॥ १२८ ॥ यद्याल्पाल्पमद्त्याद्यं वार्याकावत्सषद्भदाः । तथाल्पाल्पो यकीतव्यो राष्ट्राद्राज्ञान्दिकः करः ॥ १२६ ॥ पञ्चाशद्वाग म्रादेया राज्ञा पश्चित्रराययाः । यान्यानामष्टमा भागः षष्ठा द्वादश एव वा ॥ १३० ॥ म्राददीताय षड्मागं दुमांसमधुसर्पिषां । गन्धीषधिरसानां च पुष्पमूलफलस्य च ॥ १३१ ॥ पत्नशाकतृणानां च चर्मणां वैदलस्य च । मृन्मयानां च भागडानां सर्वस्याश्ममयस्य च ॥ १३२ ॥ म्रियमा**णा प्रयाह्**दीत न राजा श्रोत्रियात्करं । न च त्धास्य संसीदेच्य्रोत्रियो विषये वसन् ॥ १३३ ॥ यस्य राज्ञस्तु विषये श्रोत्रियः सीदति नुधा । तस्यापि तत्तुधा राष्ट्रमचिरेणैव सीदति ॥ ५३३ ॥ श्रुतवृत्ते विदिवास्य वृत्तिं धर्म्या प्रकल्पयेत् । संर्त्तेत्सर्वतश्चैनं पिता पुत्रमिवारसं ॥ १३५ ॥ संरूच्यमाणी राज्ञा यं कुरुते धर्ममन्वरं। तेनायुर्वधिते राज्ञो द्रविषां राष्ट्रमेव च ॥ १३६ ॥ यत्विंचिद्पि वर्षस्य दापयेत्वरसंज्ञितं । व्यवकारेण तोक्तं राता राष्ट्रे पृष्णतनं ॥ १३७ ॥ कार्त्काञ्शिल्पनश्चेव प्रूदाश्चात्मापतीविनः । रकेकं कार्येत्कर्म मासि मासि मकीपतिः ॥ ५३८ ॥ नोच्छिन्यादात्मना मूलं परेषां चातितृषाया । उच्छिन्द्रन्द्यात्मने। मूलमात्मानं ताम्र पीडयेत् ॥ १५६ ॥ तीच्पाश्चेव मृडश्च स्यात्कार्यं वीच्य मकीपतिः। तीच्याश्चेव मृडश्चेव राजा भवति संमतः ॥ १८० ॥ श्रमात्यमुख्यं धर्मज्ञं प्राज्ञं दानं कुलोदतं । स्यापयेदासने तस्मिनिबन्नः कार्येदापो नृपां ॥ १८९ ॥ र्वं सर्वं विधायेदमितिकर्तव्यमात्मनः । युक्तस्त्रीवाप्रमत्तस्र परिरुत्तेदिमाः प्रजाः ॥ १४२ ॥ विक्रोशत्या यस्य राष्ट्राद्धियते दस्युभिः प्रताः । संपश्यतः सभृत्यस्य मृतः स न तु जीवति ॥ १४३ ॥ त्तन्नियस्य परे। धर्मः प्रजानामेव पालनं । निर्दिष्टफलभाका व्हि राजा धर्मेण युव्यते ॥ १४४ ॥ उत्थाय पश्चिमे यामे कृतशाचः समान्तितः। ङताग्निब्रीत्सणांश्चार्च्य प्रविशेत्स शुभां सभां ॥ १८५ ॥ तत्र स्थितः प्रजाः सर्वाः प्रतिनन्य विसर्जयेत् । विसुद्य च प्रजाः सर्वा मस्त्रयेत्सन्ह मस्त्रिभिः ॥ ४४६ ॥ गिरिपृष्ठं समारुक्य प्रासादं वा रुक्ते गतः । **ग्रा**ग्ये निःशलाके वा मस्त्रयेद्विभावितः ॥ १८७ ॥ यस्य मत्त्रं न जानित समागम्य पुष्यजनाः । स कृत्स्त्रां पृथिवीं भुङ्के केाषकीना पि पार्थिवः ॥ १४८ ॥ जडमूकान्धबधिरास्तिर्ययोनान्वयोऽतिगान् । स्त्रीच्चेच्याधितव्यङ्गान्मस्त्रकाले प्रसार्येत् ॥ १४६ ॥ भिन्दत्यवमता मत्नं तैर्ययोनास्तयैव च । स्त्रियग्रीव विशेषेण तस्मात्तत्रादतो भवेत् ॥ १५० ॥ मध्यंदिने अर्धरात्रे वा विद्यात्तो विगतह्ममः । चित्तयेद्धर्मकामार्थान्सार्धं तैरेक एव वा ॥ १५१ ॥

परस्परिक्तानां तेषां च समुपार्तनं । कन्यानां संप्रदानं च कुमाराणां च रुद्धणां ॥ १५२ ॥ हतसंप्रेषणं चैव कार्यशेषं तथैव च 1 म्रसःपुरप्रचारं च प्रणिधीनां च चेष्टितं ॥ १५३ ॥ कृत्स्तं चाष्टविधं कर्म पञ्चवर्ग च तह्यतः । **ब्र**नुरागापरागी च प्रचार्र मग्रडलस्य च ॥ १५८ ॥ मध्यमस्य प्रचारं च वितिगीषाश्च चेष्टितं । उदासीनप्रचारं च शत्रोष्टीव प्रयत्नतः ॥ १५५ ॥ एताः प्रकृतया मूलं मएडलस्य समासतः । ब्रष्टी चान्याः समाच्याता द्वादशैव तु ताः स्मृताः ॥ १५६ ॥ श्रमात्यराष्ट्रडगीर्थदेएडाच्याः पञ्च चापराः । प्रत्येकं कथिता कोताः संत्रेपेण द्विसतितः ॥ १५७ ॥ ग्रनत्तरमि विद्याहि रिसेविनमेव च। श्रीरनसरं मित्रमुदासीनं तयोः परं ॥ १५८ ॥ तान्सर्वानभिसंदृध्याच्यामादिभिरूपक्रमैः। व्यस्तेश्चेव समस्तेश्च पाहुषेणा नयेन च ॥ १५६ ॥ संधिं च वियन्हं चैव यानमासनमेव च । द्वैधीभावं संप्रयं च षद्भुषांश्चित्तयेत्सहा ॥ १६० ॥ ब्रासनं चैब यानं च संधिं विग्रक्मेव च । कार्य वीच्य प्रयुज्जीत दैंधं संप्रयमेव च ॥ १६१ ॥ संधिं तु दिविधं विद्याद्राता विद्यक्रमेव च । उने यानासने चैव दिविधः संग्रयः स्मृतः ॥ १६२ ॥ समानयानकर्मा च विपरीतस्त्रवेव च । तदाबायतिसंयुक्तः संधिर्हीयो दिलवाषाः ॥ १६३ ॥

स्वयंकृतम्य कार्यार्थमकाले काल एव वा । मित्रस्य चैवापकृते द्विविधा विग्रन्तः स्मृतः ॥ १६८ ॥ एकाकिनश्चात्ययिके कार्ये प्राप्ते यदच्हया । संक्तस्य च मित्रेण दिविधं यानमुच्यते ॥ १६५ ॥ तीपास्य **चैव क्रमशा दैवात्पूर्बकृतेन** वा । मित्रस्य चानुरेाधेन द्विविधं स्मृतमासनं ॥ १६६ ॥ बलस्य स्वामिनश्चैव स्थितिः कार्यार्थसिद्धये । हिविधं कीर्त्यते हैधं षाङ्गुण्यगुणवेदिभिः ॥ १६७ ॥ म्रर्थसंपादनार्थं च पीडामानस्य शत्रुभिः। साधुषु व्यपदेशार्थं द्विविधः संग्रयः स्मृतः ॥ ५६८ ॥ यदावगच्हेदायत्यामाधिकां ध्रुवमात्मनः । तदाते चात्त्पिका पीडां तदा संधि समाश्रयेत् ॥ १६१ ॥ यदा प्रकृष्टा मन्येत सर्वास्तु प्रकृतीर्भृशं । म्रत्युच्चितं तथात्मानं तदा कुर्वीत विग्रन्हं ॥ १७० ॥ परा मन्येत भावेन कृष्टं पुष्टं बलं स्वकं । परस्य विपरीतं च तदा पायाद्रिपुं प्रति ॥ १७१ ॥ यदा तु स्यात्परित्तीणी वाक्नेन बलेन च । तहासीत प्रयत्नेन शनकैः शास्त्रयन्तरीन् ॥ १७२ ॥ मन्येताि यदा राजा सर्वधा बलवत्तरं । तदा दिधा बलं कृता साधयेत्कार्यमात्मनः ॥ १७३ ॥ यदा पर्वलानां तु गमनीयतमा भवेत् । तदा तु संप्रयेत्विप्रं धार्मिकं बलिनं नृपं ॥ १७४ ॥ नियक् प्रकृतीनां च कुर्याया ४ रिवलस्य च । उपसेवेत तं नित्यं सर्वयत्नैर्गृहं यथा ॥ १७५ ॥

यदि तत्रापि संपश्येद्दीषं संप्रयकारितं । स्युद्धमेव तत्रापि निर्विशङ्कः समाचरेत् ॥ १७६ ॥ सर्वापायेस्तथा कुर्याद्रीतिज्ञः पृथिवोपतिः । यद्यास्याभ्यधिका न स्युमित्रीदासीनशत्रवः ॥ १७७ ॥ ब्रायतिं सर्वकार्याणां तदावं च विचार्येत् । म्रतीतानां च सर्वेषां गुणरोषां च तन्नतः ॥ १७८ ॥ श्रायत्यां गुणदेषज्ञस्तदावे विप्रनिश्चयः । म्रतीते कार्यशेषज्ञः शत्रुभिनीभिभूयते ॥ १७६ ॥ यथैनं नाभिसंदृष्युमित्रीदासीनशत्रवः । तथा सर्वे संविद्ध्यादेष सामासिको नयः ॥ १८० ॥ यहा तु यानमातिष्ठेदिशाष्ट्रं पति प्रभुः । तहानेन विधानेन यायादि रिप्रं शनैः ॥ १८९ ॥ मार्गशीर्षे घुमे मासि यायाद्यात्रां मकीपतिः । फाल्गुनं वाय चैत्रं वा मासी प्रति यथावलं ॥ १८२ ॥ म्रन्येष्ठपि तु कालेषु पदा पश्येड्रवं तयं। तदा यायादिगृर्खीव व्यसने चेात्यिते रिपोः ॥ १८३ ॥ कृता विधानं मूले तु यात्रिकं च यद्याविधि । उपगुट्यास्पदं चैव चारान्सर्म्याग्वधाय च ॥ १८३ ॥ संशोध्य त्रिवियं मार्ग षड्वियं च बलं स्वकं । सांपरायिककल्पेन यायादरिपुरं शनैः ॥ १८५ ॥ शत्रुसेविनि मित्रे च गूहे युक्ततरे। भवेत् । गतप्रत्यागते वैव स न्हि कष्टतरे। रिपुः ॥ १८६ ॥ दएडव्यूत्हेन तद्मार्गं पापातु शकरेन वा । वरारुमकराभ्यां वा सूच्या वा गरुडेन वा ॥ १०७ ॥

यतम्र भयमाशङ्केतता विस्तार्येद्वलं । पद्मेन चैव व्यूक्तेन निविशेत सदा स्वयं ॥ १०० ॥ सेनापतिबलाध्यद्गी सर्वदितु निवेशपेत् । यतम्र भयमाशङ्केत्प्राचीं तां कल्पयेदिशं ॥ १८६ ॥ गुल्माञ्च स्थापयेदातान्कृतसंज्ञान्समन्ततः । स्थाने युद्धे च कुशलानभीद्रनविकारिणाः ॥ १६० ॥ संक्तान्योधयेदल्पान्कामं विस्तार्येद्वकृत्। सूच्या वज्जेषा चैवैतान्व्यूह्तेन व्यूह्य योचयेत् ॥ १११ ॥ स्यन्द्रनाचैः समे युध्येदनूषे नैाद्विपैस्तथा । वृत्तगुल्मावृते चापैरसिचर्मायुधैः स्थले ॥ १६२ ॥ कुरुतेत्रांश्च मत्स्यांश्च पञ्चालाञ्जूरसेनजान् । दीर्घाङाँघूंश्रीव नरानयानीकेषु याधयेत् ॥ १६३ ॥ प्रकृषियेद्वलं व्यूक्य ताम्य सम्यक्परीन्तयेत् । चेष्टाश्चेव विज्ञानीयाद्शीन्योधयतामपि ॥ १३८ ॥ उपरुध्यारिमासीत राष्ट्रं चास्योपपीडयेत्। द्वषयेचास्य सततं यवसानादकेन्धनं ॥ १६५ ॥ भिन्याचैव तडागानि प्राकारपरिखास्तवा । समवस्कन्दयेचैनं रात्री वित्रासयेत्रया ॥ १६६ ॥. उपत्रप्यानुपत्रपेह्यध्येतैव च तत्कृतं । युक्ते च दैवे युध्येत जयप्रेय्सुर्येतमीः ॥ १६७ ॥ शाम्रा दानेन भेदेन समस्तीर्थवा पृथक् । विजेतुं प्रयतेतारीन युद्धेन कदाचन ॥ १६८ ॥ र्त्रानत्ये। विजये। यस्मादृश्यते युध्यमानयेाः । पराजयश्च संयामे तस्मागुद्धं विक्रियेत् ॥ १६६ ॥

त्रयाणामय्युपायानां पूर्वीत्तानामसंभवे। तथा युध्येत संपन्ना विज्ञयेत रिपून्यथा ॥ २०० ॥ जिवा संपूत्तयेदेवान्ब्राक्तणांश्चेव **धार्मिकान्** । . प्रदयार्त्पार्क्हारांश्च ष्ट्यापयेर्भयानि च ॥ २०१ ॥ सर्वेषां तु विदिवेषां समासेन चिकीर्षितं । स्थापयेतत्र तद्वंश्यं कुर्याच समयक्रियां ॥ २०२ ॥ प्रमाणानि च कुर्वीत तेषां धर्मान्यवादितान् । र्तिश्च पूत्रयेदेनं प्रधानपुरुषैः सक् ॥ २०३ ॥ म्रादानमप्रियकरं दानं च प्रियकारकं । म्रभीप्सितानामर्थानां काले युक्तं प्रशस्यते ॥ २०४ ॥ सर्वं कर्नेदमायत्तं विधाने दैवमानुषे । तयेार्दैवमचित्त्यं तु मानुषे विद्यते क्रिया ॥ २०५ ॥ सक् वापि व्रजेयुक्तः संधिं कृता प्रयत्नतः । मित्रं किर्एपं भूमिं वा संपश्यंखिविधं फलं ॥ २०६ ॥ पार्षियान्हं च संप्रेच्य तयाऋन्दं च मएडले । मित्राद्याप्यमित्राद्वा यात्राफलमवाद्ययात् ॥ २०७ ॥ क्रिएयभूमिसंप्राह्या पार्थिवा न तथैधते । यथा मित्रं घुवं लब्धा कृशमय्यायतित्तमं ॥ २०८ ॥ धर्मज्ञं च कृतज्ञं च तुष्टप्रकृतिमेव च । म्रनुरतं स्थिरारम्भं लघु मित्रं प्रशस्यते ॥ २०६ ॥ प्राज्ञं कुलीनं प्रूरं च दत्तं दातारमेव च । कृतज्ञं धृतिमत्तं च कष्टमाङ्गरित्रं बुधाः ॥ २१० ॥ म्रार्यता पुरुषज्ञानं शोर्यं करुणवेदिता । स्यालिलक्यं च सततमुदासीनगुणोदयः ॥ २११ ॥

त्तेम्या शस्यप्रदंा नित्यं पश्चिद्धकरीमपि । परित्यतेह्या भूमिमात्मार्थमिवचार्यम् ॥ २१२ ॥ म्रापद्र्यं धनं रत्तेदारात्रतेद्वनैरपि । ब्रात्मानं सततं र्व्वेदारैरिप धनैरपि ॥ २१३ ॥ सक् सर्वाः समुत्पना प्रसमीच्यापदे। भृशं । संयुक्तांग्र वियुक्तांग्र सर्वेापायान्सृतेद्वधः ॥ २९८ ॥ उपेतार्म्पेयं च सर्वीपायाश्च कृत्स्वशः । इतत्त्रयं समाश्रित्य प्रयतेतार्धसिद्धये ॥ २१५ ॥ एवं सर्वमिदं राजा सक् संमह्य मित्रभिः। व्यायाम्याद्भत्य मध्याङ्गे भातुमतःपुरं विशेत् ॥ २१६ ॥ तत्रात्मभूतैः कालज्ञैरुहार्यैः परिचारकैः । स्परीतितमनायमयादान्त्रीर्विषापन्हैः ॥ २१७ ॥ विषद्मेरगरैग्रास्य सर्वद्रव्याणि योजयेत् । विषद्मानि च स्त्रानि नियतो धार्येत्सदा ॥ २१८ ॥ परीविताः स्त्रियश्चैनं व्यतनोदक्यूपनैः। वेशाभर्षासंष्रुद्धाः स्पृशेयुः सुसमान्हिताः ॥ २१६ ॥ एवं प्रयत्नं कुर्वित यानशय्यासनाशने । ह्याने प्रसाधने चैव सर्वालंकारकेषु च ॥ २२० ॥ भुक्तवान्विक्रेचैव स्त्रीभिर्तःपुरे सक् । विकृत्य तु यद्याकालं पुनः कार्याणि चित्तयेत् ॥ २२१ ॥ म्रलंकृतश्च संपश्येदायुधीयं पुनर्जनं । वारुनानि च सर्वाणि शस्त्राण्याभरणानि च ॥ २२२ ॥ संध्यां चापास्य प्रृणुयाद्त्तर्वेश्मिन शस्त्रभृत्। रुस्याख्यायिनां चैव प्रणिधीनां च चेष्टितं ॥ २२६ ॥

गवा क्वात्तरं वन्यत्समनुज्ञाप्य तं जनं । प्रविशेद्वोजनार्थं च स्त्रीवृता प्रसःपुरं पुनः ॥ २२४ ॥ तत्र भुक्ता पुनः किंचित्तूर्यघोषैः प्रकृषितः । संविशेतु यद्याकालमुत्तिष्ठेच गतन्तमः ॥ २२५ ॥ एतिद्वधानमातिष्ठेदरेगाः पृष्ठिवीपितः । स्रस्वस्यः सर्वमेतत् भृत्येषु विनियोजयेत् ॥ २३६ ॥

॥ इति मानवे धर्मशास्त्रे भृगुप्रोक्तायां संस्कितायां सतमा ज्ध्यायः ॥

# FABELN AUS DEM HITOPADEÇA.

I. (I. 2.)

#### DER WANDERER UND DER TIGER.

म्रक्मेकदा दितिणार्णये चर्चपश्यं । एको वृह्वव्याघः स्नातः कुशक्स्तः सर्स्ती रे ब्रूते । भा भाः पान्थाः । इदं सुवर्णकङ्कणां गृक्यता । तह्वचनमाकण्यं भयात्को पि तत्यार्धे न भवते । तता लोभाकृष्टेन केनचित्यान्थेनालोचितं । भाग्येनैतत्संभवति । किंवस्मिन्नात्मसंदेके प्रवृत्तिर्न विधेया । यतः ।

म्रिनिष्टादिष्टलाभे ऽपि न गतिर्जायते प्रभा । यत्रास्ति विषसंसर्गी ऽमृतं तद्दि मृत्यवे ॥ १ ॥ किंतु सर्वत्रार्थाजीने संदेक एव । तथा चीक्तं । न संश्यमनारुक्य नरें। भद्राणि पश्यति । संश्यं पुनरारुक्य पदि जीवति पश्यति ॥ २ ॥

तिहत्रप्यामि तावत् प्रकाशं ब्रूते । कुत्र तव कङ्कणं । व्याघो क्स्तं प्रसार्य दर्शपित । पान्थो पवदत् कथं मारात्मके विष विश्वासः । व्याघ उवाच । शृणु रे पान्थ । प्रागेव यावनद्शायामित इर्वृत्तो पित्म । अनेकगोमानुषाणां वधादो पुत्रा मृता दाराश्च वंशकीनश्चाकं । ततः केनिचदक्तमादिष्टः । दानवमीदिकं चरत् भवान् तडपदेशादिदानीमकं स्नानशीलो दाता वृद्धो गिलतन खदनः कथं न विश्वासभूमिः । यतः ।

इत्याध्ययनदानानि तपः सत्यं धृतिः तमा । ग्रलोभ इति मार्गी ४पं धर्मस्याष्टिक्यः स्मृतः ॥ ३ ॥ ग्रत्र पूर्वश्चतुर्वर्गी दम्भार्धमपि सेव्यते । उत्तरस्तु चतुर्वर्गी मक्तत्मन्येव तिष्ठति ॥ ४ ॥ मम चैतावाँह्योभविर्कः । येन स्वक्स्तस्थमपि सुवर्णकङ्कणां यस्मै कस्मैचिद्दा तुमिच्कामि। किंतु तथापि व्याघ्री मानुषं खादतीति लोकप्रवादो इनिवारः।

गतानुगतिको लोकः कुरृनीमुपदेशिनीं ।
- प्रमाणयित ने। धर्मे यथा गोव्रमपि दिनं ॥ ५ ॥
मयापि धर्मशास्त्राणयधीतानि । शृणु ।
प्राणा यथात्मने। प्रभिष्टा भूतानामपि ते तथा ।
ग्रात्मीपम्येन सर्वत्र दयां कुर्वत्ति साधवः ॥ ६ ॥

श्रपरं च।

यतः ।

प्रत्याख्याने च दाने च सुखडुष्खे प्रियाप्रिये । म्रात्मीपम्पेन पुरुषः प्रमाणमधिगच्छति ॥ ७ ॥

ग्रन्यच ।

मातृवत्परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ट्रवत् । ब्रात्मवत्सर्वभूतेषु यः पश्यति स पणिडतः ॥ ८ ॥ वं चाितइगितः । तेन तत्तुभ्यं दातुं सयत्ना के । तथा चेाकं । दिरहान्भर् कीात्तेय मा प्रयच्हेसरे धनं । व्याधितस्यीषधं पथ्यं नीरुजस्तु किमीषधैः ॥ १ ॥

म्यम ।

दातव्यमिति यद्दानं दीयते उनुपकारिणो ।
देशे काले च पात्रे च तद्दानं साह्रिकं स्मृतं ॥ १० ॥
तद्त्र सर्रसि स्नावा सुवर्णकङ्कणां प्रतिगृन्हाणा । ततो यावदसी तद्दचःप्रतीतो लोभात्सरिस स्नातुं प्रविर्शात । तावद्मन्हापङ्के निमग्रः पलाियतुमन्नमः ।
पङ्के पतितं दृष्ट्वा व्याघ्रो ऽवदत् म्रन्हन्ह मन्हापङ्के पतितो ऽसि । म्रतस्वामुत्यापयामि । इत्युक्ता शनैः शनैहपगम्य तेन व्याघ्रेणा धृतः स पान्था ऽचित्तयत्
न धर्मशास्त्रं पठतीति कार्णां न चािप वेदाध्ययनं इरात्मनः ।
स्वभाव व्वात्र तथाितिरिच्यते यथा प्रकृत्या मधुरं गवां पयः ॥ ११ ॥
किं च ।

स्रवशेन्द्रियचितानां क्सिस्तानिव क्रिया । डर्भगाभरणप्राया ज्ञानं भारः क्रियां विना ॥ १२ ॥ तद्मया भद्रं तद्भ कृतं । यदत्र मारात्मके विद्यासः कृतः । तथा क्युक्तं । नदीनां शस्त्रपाणीनां निखनां शृङ्गिणां तथा । विद्यासा नैव कर्तव्यः स्त्रीषु राजकुलेषु च ॥ १३ ॥ स्रपरं च ।

सर्वस्य िह परीच्यते स्वभावा नेतरे गुणाः । ग्रतीत्य िह गुणान्सर्वान्स्वभावा मूर्धि वर्तते ॥ १८ ॥ इति चित्तपन्नेवासी व्याघेण व्यापादितः खादितश्च ।

#### II. (I. 3.)

### DIE GAZELLE, DER SCHAKAL UND DIE KRÆHE.

> यत्र विद्वज्जना नास्ति झाध्यस्तत्राल्पधीर्रिष । निरस्तपार्वे देशे हर्गाडा ४पि दुमायते ॥ १ ॥

#### ग्रन्यच ।

ग्रयं निजः परे। वेति गणना लघुचेतसं। । उदारचरितानं। तु वसुंधैव कुटुम्बकं ॥ २ ॥ यथायं मृगे। मम वन्धुः । तथा भवानिष । मृगे। ऽब्रवीत् किमनेने।त्तरेण । सर्वेरेकत्र विश्रम्भालापैः सुखिभिः स्थीयतं। । यतः । न कश्चित्कस्यचिद्मित्रं न कश्चित्कस्यचिद्रिपुः । व्यवकारेण मित्राणि जायते रिपवस्तथा ॥ ३॥

> म्रापत्सु मित्रं तानीयायुद्धे श्रूर्मृणे श्रुचि । भार्या तीणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च वान्धवान् ॥ ४ ॥

श्रपरं च।

उत्सवे व्यसने चैव सुभित्ते राष्ट्रविद्मवे ।
राजहारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बान्धवः ॥ ५ ॥
जम्बुकः मुङर्मुङः पाशं विलोक्याचित्तपत् रहस्तावर्यं बन्धः । ब्रूते च ।
सखे । स्नायुनिर्मिता रते पाशाः । तर्य भरृार्क्वारे कथमेतान्स्तैः स्पृशामि । मित्र । यदि नान्यथा मन्यसे । तदा प्रभाते यत्त्रयोच्यते तद्मया कर्तव्यं । इत्युक्ता तत्समीप म्रात्मानमाच्हाय स्थितः सः । म्रनसरं स काकः
प्रदेषिकाले मृगमनागतमवलोक्य इतस्ततो अन्विष्य तथाविधं रृष्ट्वावाच ।
सखे । किमेतर् मृगेगोातं । म्रवधीरितसुक्द्वाक्यस्य फलमेतर् तथा चेातं ।

सुक्दां क्तिकामानां यः श्रृणोाति न भाषितं । विपत्संनिक्ता तस्य स नरः शत्रुनन्दनः ॥ ६ ॥ दीपनिर्वाणगन्धं च सुद्धाक्यमहन्धतीं । न तिद्यति न प्र्णवित्त न पश्यित गतायुषः ॥ ७ ॥ काको ब्रूते । स वश्वकः क्ष । मृगेणोक्तं । मद्मांसार्थी तिष्ठत्यत्रैव । काको ब्रूते । मित्र । उत्तमेव मया पूर्वं ।

> म्रपराधो न मे पस्तीति नैतिदिद्यासकारणं। विद्यते कि नृशंसेभ्यो भयं गुणवतामिष ॥ ८ ॥ परेाते कार्यक्तारं प्रत्यते प्रियवादिनं। क्तियेतादशं मित्रं विषकुम्भं पयोमुखं॥ १ ॥

ततः काको दीर्घ निःसस्य । स्रो वसक । किं वया पापकर्मणा कृतं । यतः । संलापितानां मधुरैर्वचोभिर्मिथ्योपचारैस्र वशीकृतानां । स्राशावतां प्रद्वधतां च लोके किमर्थिनां वस्रियतव्यमस्ति ॥ १०॥

#### म्रन्यच ।

उपकारिणि विश्रब्धे प्रुद्धमती यः समाचरित पापं । तं जनमसत्यसंधं भगवित वसुधे कषं वरुसि ॥ ११ ॥ इर्जनेन समं साद्यं प्रीतिं चापि न कार्येत् । उन्नी दरुति चाङ्गारः शीतः कृष्णायते कर्रे ॥ १२ ॥ इर्जनः परिकर्तव्यो विद्ययालंकृतो पि सन् । मणिना भूषितः सर्पः किमसी न भयंकरः ॥ १३ ॥ श्रथवा स्थितिरियं दर्जनानां ।

> प्राक्पार्याः पतित खार्ति पृष्ठमांसं कर्णो कलं किमपि रैति शनैर्विचित्रं । हिद्रं निद्रप्य सक्सा प्रविशत्यशङ्कः सर्वं खलस्य चरितं मसकः करोति ॥ १८ ॥

इर्जनः प्रियवादी च नैतिहिस्यासकार्णां।

मधु तिष्ठति जिह्नाये कृदि कालाक्लं विषं॥ १५॥

ग्रम प्रमाते तेत्रपतिर्लगुडक्स्तस्तं प्रदेशमागच्छ्न्काकेनावलोकितः। तमालाक्य काकेनोक्तं। मित्र। तमात्मानं मृतवत्संदर्श्य वातेनोद्दरं पूर्यवा

पादान्स्तन्धीकृत्य तिष्ठ। यदाकुं शन्दं करेगि। तदा तमुत्थाय सत्रमपसरिष्यसि। मृगस्तथैव काक्वचनेन स्थितः। ततः त्तेत्रपतिना कुर्षात्पुह्ललोचनेन तथाविधो मृग ग्रालोकितः। ग्राः स्वयं मृतो प्यं। इत्युक्ता मृगं

वन्धनाद्योचियता पाशान्संगृकीतुं सयत्रो वभूव। ततः काकशन्दं श्रुता

मृगः सत्ररमुत्थाय पलाियतः। तमुद्दिश्य तेत्रपतिना लगुडः प्रित्ताः। तेन

प्रकारेण श्रुगालो कृतः। तथा चोतं।

त्रिभिर्व र्षे स्त्रिभिर्मातैस्त्रिभिः पत्तैस्त्रिभिर्दिनैः । ग्रत्युत्करैः पापपुण्यैश्किव फलमश्रुते ॥ १६ ॥ , ग्रतो ऽकं ब्रवीमिः

> भच्चभन्नक्योः प्रोतिर्विपत्तेः कारृणं मक्त् । प्रृगालात्पाशवद्धाे ५साै मृगः काकेन रिनतः ॥ १७ ॥

### III. (I. 4.)

# DER BLINDE GEIER, DIE KATZE UND DIE VŒGEL.

म्रस्ति भागोर्षोतिरि गृधकूरनामि पर्वते मक्नन्पर्करीवृतः । तस्य कोररे दैवड विपाकाद्गलितनयना तर्द्वनामा गृधः प्रतिवसति । म्रथ कृपपा तन्ती-वनाय तद्द्ववासिनः पत्तिणः स्वाकारात्वितिवित्विचिद्दति । तेनासा तीवति । म्रथ क्राचिद्दीर्थकर्णा नाम मार्तारः पत्तिशावकान्भविति । तत्रागतः । तत-स्तमायात्तं रङ्घा पत्तिशावकैर्भयाकुलैः कोलाक्लः कृतः । तन्युवा तर्द्ववेनाकं । तातिमात्रेण किं कश्चिद्धन्यते पूच्यते क्वित् । व्यवकारं परिज्ञाय बध्यः पूच्यो प्रथवा भवेत् ॥ १ ॥ गृद्यो ब्रूते । ब्रूक्ति । किमर्थमागतो प्रसि । सो प्रवहत् अक्मत्र गङ्गातीरे नित्यस्तायी निरामिषाशी ब्रह्मचर्येण चान्द्रायणव्रतं चरंस्तिष्ठामि । युष्माश्च धर्मज्ञानरुतान्विद्यासभूमयः पित्तणः सर्वे सर्वदा ममाये प्रस्तुवित्त । अतः भवद्यो विद्यावयोवृद्धेभ्यो धर्म थ्रोतुमिक्गगतः । भवनश्चैतादशा धर्मज्ञाः । यद्मामितिथिं कृतुमुद्यताः । गृक्स्थधर्मश्चैषः ।

श्वराक्युचितं कार्यमातिष्यं गृरुमागते । हेतुः पार्ष्वगताच्हायां नेायसंक्रते द्रुमः ॥ २ ॥ यदि वा धनं नास्ति । तदा प्रीतिक्चसाय्यतिष्टिः पूज्यः । यतः । तृणानि भूमिरुदकं वाक्षतुर्थी च सूनृता । रुतान्यपि सतां गेरुे नेाच्हियसे कदाचन ॥ ३ ॥

#### म्रन्यच ।

निर्गुणोघिप सत्तेषु ह्यां कुर्वित्त साधवः । न कि संक्रते ज्यात्त्वां चन्द्रश्चाएडालवेश्मिन ॥ ४ ॥ तथा चेातं ।

> म्रतििषयस्य भग्नाशो गृन्हात्प्रतिनिवति । स तस्मै डप्कृतं दत्वा पुणयमादाय गच्छति ॥ ५ ॥

उत्तमस्यापि वर्णस्य नीचा ४पि गृक्तमागतः । पूत्तनीया यथायाग्यं सर्वदेवमया ४तिथिः ॥ ६ ॥ गृद्यो ४वदत् मार्तारा कि मांसरुचयः । पत्तिशाक्ताम्चात्र निवसत्ति । तेनैवं ब्रवीमि । तच्युवा मार्तिरा भूमिं स्पृष्ट्वा कर्णी स्पृश्चित । मया धर्मशास्त्रं प्रुवा वीतरागेणोदं डप्कारं व्रतमध्यवसितं । यतः परस्परं विवदमानानामपि धर्मशास्त्राणामिक्ता पर्मा धर्म इत्यंत्रैकमत्यं । यतः ।

> सर्वि हिंसानिवृत्ता ये नराः सर्वसक्ताश्च ये । सर्वस्याश्रयभूताश्च ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ ७ ॥

#### म्रन्यच ।

एक एव सुद्धर्मी निधने ज्यानुयाति यः। शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यत् गच्छति॥ ट॥

# किं च।

यो ऽत्ति यस्य यदा मांसमुभयोः पश्यतात्तरं । एकस्य चणिका प्रीतिरन्यः प्राणैर्विमुच्यते ॥ ६ ॥

# श्रपि च।

मर्तव्यमिति यदुष्वं पुरुषस्योपज्ञायते । शक्यस्तेनानुमानेन परे। ४पि परिरुचितुं ॥ १० ॥

# शृणु पुनः ।

स्वच्हन्दवनज्ञातेन शाकेनापि प्रपूर्यते । ग्रस्य द्राधोद्दास्यार्थे कः कुर्यात्पातकं मक्त् ॥ ११ ॥ एवं विश्वास्य स माजीरस्तरुकोटरे स्थितः । ततो दिनेषु गच्छत्सु पिजशाव-कानाक्रम्य काटरमानीय प्रत्यकं खादति । ग्रथ येषामपत्यानि खादितानि । तैः शोकार्त्ते विलपद्विरितस्ततो जिज्ञासा समारुब्या । तत्परिज्ञाय माजीरस्तै-रुलद्वयमाणः कोटराद्विःसृत्य पलायितः । पश्चात्पद्विभिरितस्ततो निद्वपय- द्विस्तत्र तरुकोररे शावकास्थिनि प्राप्तानि । ग्रनसरं त ऊचुः । ग्रनेनैव तरुद्रवेनास्माकं शावकाः खादिताः । इति सर्वैः पत्तिभिर्निश्चित्य मेलकं कृता गृद्यो व्यापादितः । ग्रतो ४कं ब्रवीमि ।

> म्रज्ञातकुलशीलस्य वासी देया न कस्यचित्। माजीरस्य कि देषिण कती गुद्री जरूडवः॥ १२॥

#### IV. (I. 7.)

# DER JÆGER, DIE GAZELLE, DER EBER UND DER SCHAKAL.

श्रस्ति कत्याणकरक्वास्तव्यो भैरवो नाम व्याधः । स वैकदा मांसलुब्धः सन्सृगमन्विष्यमाणो धनुरादाय विन्ध्यारवीमध्यं गतः । ततस्तेन व्यापादितं मृगमादाय गच्छता वाराकृतिः श्रूकरे। दृष्टः । तेन व्याधेन मृगं भूमी निधाय श्रूकरः शरेण रुतः । श्रूकरेणापि वनवारगर्जनं कृता मुख्कदेशे रुतः स विक्वदुम इव भूमी पपात । यतः ।

जलमितं विषं शस्त्रं तुद्याधी पतनं गिरेः । निमित्तं किंचिदासास्र देकी प्राणैर्विमुच्यते ॥ १ ॥ श्रत्रात्तरे दीर्घरावो नाम जम्बुकः परिश्रमत्राकारार्थी तान्मृतान्मृगव्याधप्रकरा-नवलोकपामास । श्रालोक्याचित्तपत् श्रको श्रय मकद्वोद्धां मे समुपस्थितं । किं च ।

म्रचित्तितानि इष्वानि पर्येवायाति देकिनां । सुखान्यपि तथा मन्ये दैवमत्रातिश्चिते ॥ २ ॥ भवतु । एषां मातैर्मासत्रयं समधिकं भाजनं मे भविष्यति । ततः प्रथमबुभुतायां ताबदिमानि स्वाहनि मांसानि विकाय काद्राउारनीलग्नं स्नायुबन्धं खादा- 
> कर्तव्यः संचये। नित्यं कर्तव्ये। नातिसंचयः। पश्य संचयशीलो ४सी धनुषा जम्बुको कृतः॥ ३॥

### V. (I. 8.)

#### DER PRINZ UND DIE FRAU DES KAUFMANNSSOHNES.

म्रस्ति कान्यकुन्जविषये राजा वीरसेना नाम । तेन वीरपुरनाम्नि नगरे तुङ्गबला नाम राजपुत्रा भेगगपतिः कृतः । स च मक्षधनस्तरुण एकरा स्वनगरं भ्राम्यन्नतिप्राढ्यावनां लावणयवतीं नाम बिणकपुत्रबधूमालाकया-मास । ततः स्वरुम्यं गवा स्मराकुलितमितस्तस्याः कृते हतीं प्रेषितवान् सापि लावणयवती तद्वलोकनवणात्प्रभृति स्मर्शरप्रकार्जितकृदया तदे-कविताभवत् तथा क्युकं ।

न स्त्रीणार्माप्रयः कश्चित्प्रियो वापि न विद्यते । गावस्तृणमिवार्णये प्रार्थयित नवं नवं ॥ १ ॥ श्रय हतीवचनं श्रुवा लावण्यवत्युवाच । श्रतं पतिव्रता पर्पुरूषस्पर्शमात्रमिप न करोमि । यतः ।

सा भार्या या गृरु दत्ता सा भार्या या प्रतावती । सा भार्या या पतिप्राणा सा भार्या या पतिव्रता ॥ २ ॥ न सा भार्येति विख्याता यस्या भर्ता न तुष्यति । श्रियासात्तिकमर्यादो भर्ता रि. श्रूणां स्त्रियाः ॥ ३ ॥ ततो यखदादिशति ने प्राणेश्यरः । तत्तदेवारुमविचारितं करेगि । द्रत्योक्तं । सत्यमेतद् लावणयवत्युवाच । सत्यमेवैतद् तत्सर्वमेव द्रत्या गवा तुङ्गबलस्य

## VI. (I. 9.)

# DER ELEPHANT UND DER SCHAKAL

बस्ति ब्रह्मार्षये कर्पूर्तिलको नाम क्स्ती । तमालोक्य सर्वे प्रृगालाश्चिन्स्यित । यद्ययं केनाय्युपायेन मार्यते । तदास्माकमेतद्देकेन मासवतुष्टप्रस्य स्वेच्हाभोतनं भविष्यति। तत रक्तेन वृह्यृगालेन प्रतिहातं । मया बुह्यिन्भावादेवेतदार्षां साधियतव्यं । ब्रन्तरं स अचकः कर्पूरतिलक्तसकाशं गता साष्टाङ्गपातं प्रणम्योष्ट्राच । देव । दिष्टप्रसादं कुरु । क्स्ती ब्रूते । कस्तं । कुतः समायातः । सो अवदत् जम्बुको अकं सर्वेर्वनवासिमिर्मिलिता भवन्सकाशं प्रस्थापितः । यदिना राह्यावस्यातुं न युक्तं । तदत्र्यदवीराज्ये अभिषेतुं भवान्सर्वस्वामिगुणोपितो निद्यपितः । यतः ।

यः कुत्ताभित्रनाचारैरितिशुद्धः प्रतापवान् । धार्मिको नीतिकुशलः स स्वामी युद्यते भुवि ॥ १ ॥ स्रप्रं च पश्य ।

राजानं प्रथमं विन्देत्तता भाषा तता धनं । राजन्यसति लोके अस्मिन्कुतो भाषा कुतो धनं ॥ २ ॥

क्रयम् ।

कि च।

पर्जन्य इव भूतानामाधारः पृथिवीपतिः । विकाले ४पि कि पर्जन्ये जीव्यते न तु भूपते। ॥ ३॥

नियतविषयक्तीं प्रायशो दाएउयोगा-ज्ञगति परवशे पित्मडर्लभः साधुवृत्तः । कृशस्तिविकलं वा व्याधितं वाधनं वा पतिमपि कुलनारी दएउभीत्याभ्युपैति ॥ ३ ॥

तया लग्नवेला न चलित । तथा कृता सत्वर्मागम्यता देवेन । इत्युक्तोत्थाय जम्बुकश्चिलितः । ततो पसी राज्यलोभाकृष्टः कर्पूरतिलकः शृगालवर्त्मना धावन्मकापङ्के निमग्नः । क्सितनेक्तं । सखे शृगाल । किमधुना विधेयं । मकापङ्के पितितो पर्ने । शृगालेन विक्स्योतं । देव । मम पुच्छे करावलम्बनं कृत्वेतिष्ठ । यस्य व्यक्ति तथा विद्यासः कृतः । तस्य फलमेतद् तथा क्युकं ।

यदि सत्संगरिस्तो भविष्यसि भविष्यसि ।

तदासज्जनगाष्ठीषु पतिष्यसि पतिष्यसि ॥ ५ ॥ सतो मन्तापङ्कनिमग्रो न्हस्ती शृगालैर्गन्तितः । स्रतो जन्तं स्रवोमि । 🕢

> उपायेन कि यच्यकां न तच्यकां पराक्रमेः । प्रामालेन कृता कस्ती गच्छता पङ्कवर्त्मना ॥ ६ ॥

#### **VII.** (II. 2.)

#### DER AFFE UND DER KEIL.

म्रस्ति मगधदेशे धर्मार्णयसंनिक्तिवसुधायां प्रभरत्तनामा कायस्यः । तेन विकारः कार्यितुमार्ज्यः । तत्र कर्यत्रविदार्यमाणस्तम्भस्य कियदूरस्पाटि-तस्य काष्ठखण्डद्वयमध्ये कीलकः सूत्रधारेण स्थापितः । तत्र सायाङ्गे वनवासी वानर्यूयः क्रीडनागतः । तेष्ठेको वानरः कालदण्डप्रेरित इव तं कीलकं क्स्ताम्यां धृतोपविष्टः । ततस्तस्य मुष्कद्वयं लम्बमानं काष्ठखण्डद्वयाभ्यस्रेरे प्रविष्टं । म्रनसरं स च सक्तवपलतया मक्ता प्रयत्नेन तं कीलकमाकृष्टवान् माकृष्टे सित काष्ठाभ्यां चूर्णिताण्डद्वयः पद्मतं गतः । म्रता प्रकं ब्रवीमि ।

म्रव्यापारेषु व्यापारं ये। नरः कर्तुमिच्हति । स भूमे। निरुतः शेते कीलोत्पाटीव वानरः ॥ १ ॥

## VIII. (II. 3.)

#### DER DIEB, DER ESEL UND DER HUND.

म्रस्ति वाराणास्यां कर्पूर्पटा नाम रज्ञकः। स चैकदाभिनववयस्कया कालया सक् चिरात्केलिं कृता निर्भरं प्रसुतः। तदनत्तरं द्रव्याणि क्र्तुं तदृकं चैारः प्रिक्टः। तस्य प्राङ्गणे गर्दभा बहस्तिष्ठति कुक्कुरश्चोपिक्टः। म्रथ गर्दभः म्रानमाकः। तव तावद्यं व्यापारः। तिकिमिति वमुन्नैः शब्दं कृता स्वामिनं न जागर्यसि । कुक्कुरो ब्रूते । मम नियोगस्य चर्चा किं त्रया कर्तव्या । तमेव जानासि । यथाक्मेतस्याकृर्निशं गृक्राः करेगि । तते। प्यं चिरा-द्रिकृता ममापयोगं न जानाति । तेनाधुना ममाक्रारदाने प्रि मन्दाद्रः। यतो विना विधुरदर्शनं स्वामिनो प्रनुजीविषु मन्दाद्रा भवित । गर्दभा स्रूते । शृणु रे वर्वरः। याचते कार्यकाले यः स किं भृत्यः स किं सुद्धार् । कुक्कुरे। ब्रूते ।

यो न संभावयेहृत्यान्कार्यकाले स किं प्रभुः ॥ १ ॥ यतः ।

ग्राग्रितानां भृते। स्वामिसेवायां धर्मसेवने । पुत्रस्योत्पादने चैव न सित प्रतिकस्तकाः ॥ २ ॥ ततो गर्दभः सकोपमाक् । पापीयांस्तं । यद्विपत्ता स्वामिकार्येपेदां करेगि । भवतु । यथा स्वामी जागर्ति । तथा मया कर्तव्यं । यतः ।

पृष्ठतः सेवयेद्र्जं जठरेण ऊताशनं ।
स्वामिनं सर्वभावेन पर्लोकममायया ॥ ३ ॥
इत्युक्ता स चीत्कारशब्दं कृतवान् ततः स रज्ञकस्तेन चीत्कारेण प्रबुद्धाः
निद्राविमर्दकीपाइत्थाय गर्दभं लगुडेन ताडयामास । ग्रतो पक्ं ब्रवीमि ।
पराधिकारचर्चा यः कुर्यात्स्वामिक्तिच्छ्या ।
स विषीद्ति चीत्कारात्ताडितो गर्दभा पथा ॥ ४ ॥

#### IX. (II. 4.)

#### DER LŒWE, DIE MAUS UND DIE KATZE.

> नुद्रशत्रुभविधास्तु विक्रमाद्रैव नभ्यते । तं निक्तुं पुरस्कार्यः सदशस्तस्य सैनिकः ॥ १ ॥

इत्यालाच्य तेन सिंन्हेन यामं गता दिधकर्णनामा विडालो मंसाद्यान्तारं दत्ता प्रयत्नादानीय स्वकन्दरे धृतः। ततस्तद्वयाद्यूषिको न विन्तिनिःसर्ति। तेनासी सिंन्हे। ज्वतकेशरः सुखं स्विपित। मूषिकशब्दं यदा यदा शृणोति। तदा तदा मंसान्हारदानेन तं विडालं संवर्धयित। म्र्येकदा स मूषिकः नुधा पीडितो बिन्ध्यर्त्मार्जिश प्राप्तो व्यापादितश्च। म्रन्तरं स सिंन्हे। यदा कदाचिद्यि तस्य मूषिकस्य शब्दं न श्रुश्चाव। तदोपयोगाभावादिडालस्या- क्रार्दाने मन्दादरे। बभूव। ततो भी दिधकर्णी भ्यान्हाराभावादुबली भ्यवत् म्रतो भन्हं ब्रवीमि।

निर्पेतो न कर्तव्यो भृत्यैः स्वामी कदावन । निर्पेतं प्रभुं कृता भृत्यः स्याद्धिकर्णवत् ॥ २ ॥

#### X. (II. 5.)

#### DIE KUPPLERIN UND DIE GLOCKE.

म्रस्ति श्रीपर्वतमध्ये ब्रह्मपुरिमयानं नगरं। तत्प्रदेशे वपटाकर्णी नाम रावसः प्रतिक्सतीति जनप्रवादः श्रूयते। एकदा वपटामादाय पलायमानः किम्मिकीरा व्याप्रेण व्यापादितः खादितश्च। तत्पाणितः पतिता वपटा वानरेः प्राप्ता। ते व्यानरास्तां वपटामनुक्तणं वाद्यित्तः। ततो तद्रगर्वासिजनैः स मानुषः खादितो दष्टः। प्रतिक्तणं वपटावादश्च श्रूयते। म्रनक्तरं वपटाकर्णः कुपितो मानुषं खादतीत्युक्ता जनाः सर्वे नगरात्यलापिताः। ततः कुिर्न्या वङशो विमृश्य वानरे। वपटां वाद्यतीति स्वयं पिर्ह्षाय राजा विद्यापितः। देव। यदि धनापक्तयः क्रियते। तदा वपटाकर्णमकं साध्यामि। ततो राज्ञा वनं द्वा प्रस्थापिता। कुिर्न्या च मपडलपूजागणवक्रादिभिराश्चर्यगारवं दर्शिवा स्वयं वानरिप्रप्रतिप्रकाति समादाय वनं प्रविश्य फलान्यक्कीर्णानि।

ततो घण्टा परित्यन्य वानराः सर्वे फलासका बमूवः । कुट्नि घण्टा-मादाय समागता । ततः सा सकललोकपूज्याभवत् म्रतो ऽदं ब्रवीमि ।

> शब्दमात्राद्र भेतव्यमज्ञात्वा शब्दकारूणां । • शब्दकेतुं परिज्ञाय कुट्टिनी गैरुवं गता ॥ ९ ॥ •

## XI. (II. 9.)

# DIE FRAU DES KUHHIRTEN UND IHRE BEIDEN LIEBHABER.

म्रस्ति द्वारावत्यां नगर्या कस्यचिद्रोपस्य बधूर्वन्धकी । सा च याममाद्योन दण्डनायकेन तत्पुत्रेण च समं रमते । तथा चात्रं ।

> नाग्रिस्तृय्यति काष्ठानां नापगानां मक्तेदिधिः । नात्तकः सर्वभूतानां न पुंसां वामलोचनाः ॥ १ ॥

#### ऋत्यच ।

न दानेन न मानेन नार्तवेन न सेवया।
न शस्त्रेण न शास्त्रेण सर्वथा विषमाः स्त्रियः।। २॥
ततः कदाचिद्सी दण्डनायकपुत्रेण सरु रममाणा तिष्ठति। ऋष दण्डनायका
रप्यागतः। तं दृष्ट्वा तत्पुत्रं कुष्टूले धृवा दण्डनायकेन समं तथैवाक्रीडत्
अनत्तरं तस्या मर्ता गोष्ठात्समागतः। तमालोका गोप्योक्तं। दण्डनायक।
वं लगुडं गृकीवा कोपं दर्शयन्सवरं याकि। तेन तथानुष्ठिते सित गोपालेन
स्वगृक्मागत्य भायी पृष्टा। केन कार्येणात्र दण्डनायकः समागतः। सा
अत्ते। अयं केनापि कार्णेन पुत्रस्योपिर कुद्धः। स च मार्ग्यमाणे। रत्रागत्य
प्रस्विष्टः। ततो मया कुष्टूले निक्तिप्य रिक्ततः वित्रा चान्विष्यता गृके न
दृष्टः। अतो र्थं कुपित एव गच्कति। ततः सा तत्पुत्रं कुष्टूलाद्वतार्थं
स्वामिनं दृष्टितिवती। तथा चेातं।

बारुारे दिगुणः स्त्रीणां बुद्धिस्तासां चतुर्गुणा । प्रशासन्तः । ३॥ व्यवसायग्र कामग्राष्टगुणः स्मृतः ॥ ३॥ व्यवसायग्र कामग्राष्टगुणः स्मृतः ॥ ३॥ व्यवसायग्र क्रोम

उत्पन्नेञ्चपि कार्येषु मितर्यस्य न कीयते । स निस्तरित डुर्गाणि गोपी जार्द्वयं यथा ॥ ४ ॥

## XII. XIII. (II. 10, 11.)

# DIE KRÆHE UND DIE SCHLANGE. DER ELEPHANT UND DER HASE.

कस्मिश्चित्तरे। वायसदंपती निवसतः। तयोद्यापत्यानि तहकोटरे श्वस्थित-कृषसर्पेण खादितानि। ततः पुनर्गर्भवती वायसी ब्रूते। स्वामिन् त्यस्यतामयं तहः। ब्रुवेतस्मात्कृषसर्पादावयोः संततिर्न भविष्यति कदाचित् पतः।

इष्टा भाषी शठं मित्रं भृत्याश्चीत्तरदावकाः ।

सप्तर्षे च गृरु वासा मृत्युरेव न संशयः ॥ १ ॥

वायसे। ज्वरत् प्रिये। न भेतव्यं। वारं वारं मयैतस्यापराधः सेाठः। इराजीं निमकीतव्यः। वायस्याकः। काथमनेन बलवता सार्धं भवान्विमकीतं समर्थः। वायसे। ब्रुते। म्रलमनया शङ्क्या। यतः।

बुद्धिर्यस्य बलं तस्य म्रबुधस्य कुता वलं ।

पश्य सिंदो मदोदातः शशकेत निपातितः ॥ २ ॥ वायस्यातः । कथमेतद् वायसः कथपति । ग्रस्ति मन्द्राभिधाने पर्वते उर्गा-त्तो नाम सिंतः । स च पश्रृनां वयं सदा विद्धान एव तत्रास्ते । ततः सर्वैः पश्रुभिर्मिलिवा सिंदो विद्यतः । स्वामिन् किमिति सर्वपश्रूव्हेदः क्रियते । वयमेव भवदाद्वारार्षं प्रत्यक्मेकैकं पश्रुमुफ्टाक्यामः । सिंहेनाकं । भववेषं । ततः प्रभृत्येनेतं पर्पुं समयमुपनयसि ते । ग्रथ नदाचिद्वद्वशशकस्य वारः समायातः । सा अचिन्तयत् ।

> प्राणकेतास्तु विनयः क्रियते तीविताशया । पञ्चतं चेद्रमिष्यामि किं सिंकानुनयेन मे ॥ ३ ॥

तद्मन्दं मन्द्मुपसर्पामि । इत्युपगच्छिति सः । अय तमालेका सिंहो पि तुपा पीडितः कोपाइवाच । कुतस्तं क्लिम्ब्यागेता पित । सो प्रव्रवित् नायं ममापराधः। पित्र सिंहात्तरेण बलाइतः सन्युनरागमनाय शपयं कृता स्वामिनं तद्गिवेदियतुमन्नागतः । सिंहः सकोपमाछ । सत्तरं गता दर्शय । कासी इरात्मा तिष्ठति । ततः शशकस्तं दतं गृङीता गम्भीर्कूपसमीपं गतः । अत्रागत्य पश्यतु स्वामीत्युक्ता तस्मिन्कूपत्रले तस्यैव सिंहस्य प्रति- क्विम्बं दर्शितवान् अतो प्रसी दर्पाध्मातः कोपात्तस्योपर्यात्मानं नित्तिय्य पञ्चतं गतः । अतो प्रकं अवीमि । बुद्धिपस्य बलं तस्येत्यादि । वायस्यास् । सर्वमितन्त्र्युतं मया । इदानीं यत्कर्तव्यं । ब्रूहि । वायसो प्रवद्त् अत्रासन्ने सर्पति राज्ञपुत्रः प्रत्यक्मागत्य स्नाति । स्नानसमये तद्ज्ञाद्कतारि- तकनकसूत्रं चच्चा धृत्नानीयास्मिन्कोररे धरिष्यसि । अय कनकसूत्रानुसर्- गाप्रवृत्तैः राज्ञपुत्रेः कोररे नित्रय्यमायो स कृत्नसर्यो द्रष्टव्यो व्यापाद्यित- व्यस्य । अय कदानित्स्तातुं जलं प्रविष्टे राज्ञपुत्रे वायस्या तदनुष्ठितं । तथा- नुष्ठिते तद्ग्तं । अतो प्रकं ब्रवीमि ।

उपायेन कि यच्यकां न तच्यकां पराक्रमैः । काकी कनकसूत्रेण कृष्णसर्पमघातयत्॥ ८॥

#### XIV. (II. 12.)

#### DAS WASSERHUHN UND DAS MEER.

> म्रङ्गाङ्गिभावमज्ञाता कथं सामर्थ्यानिर्णायः । पश्य टिट्निमात्रेण समुद्रो व्याकुलीकृतः ॥ १ ॥

> > XV. (III. 2.)

#### DIE VŒGEL UND DIE AFFEN.

ग्रस्ति नर्मदातीरे पर्वतीपत्यकायां विशालः शाल्मलीतरुः । तत्र तरी नि-र्मितनीडक्रोडे पद्मिणः सुखं वर्षासु निक्सित्त । श्रथ नीलपटेरिव जलप-टलैरावृते नभस्तले धारासार्रैर्मकृती वृष्टिर्बभूव । तता वानरास्तरुतले आ- म्यत्तः शीतार्ताः कम्पमाना बभूवुः। तथा तानक्लोक्य कृपया पितिभिरुतं। भी भी वानगः।

ग्रस्माभिर्निर्मिता नीडाश्चभुमात्राक् तैस्तृषीः । क्स्तपादादिसंयुक्ता यूयं किर्मित सीद्य ॥ १ ॥ तन्त्रुवा वानरेर्जातामर्षेरालोचितं। ग्रक्ते निर्वातनीडगर्भस्याः सुखिनः पित्तणो अस्मानिन्द्ति । तद्ववतु तावदृष्टेरुपशमः । ग्रनक्तरं शासे पानीयवर्षे तैर्वा-नरेवृंतायमारुक् सर्वे नीडा भयाः । तेषां पितणामणडानि चाधः पितता-नि । ग्रता अकं ब्रवीमि ।

> विद्वानेवीपदेष्टच्या नाविद्वास्तु कदाचन । वानगृन्पदिश्याज्ञान्स्यानभ्रंशं ययुः खगाः ॥ २ ॥

## XVI. (III. 3.)

#### DER ESEL IN DER TIGERHAUT.

ग्रस्ति क्सितापुरे कर्पूरिवलासे। नाम रजकः । तस्य गर्दभा पितभार्वा-कादुर्बली मुमूर्षुरिवाभवत् ततस्तेन रजकेनासे। व्याघवर्मणा प्रच्छायार्णय-संनिधाने शस्यतेत्रमध्ये नियुक्तः। तते। द्वरात्तमवलीका व्याघवुद्धा तेत्रपतयः सत्तरं पलायते। स च सुखेन शस्यं चरति । ग्रंथैकदा केनापि शस्यरत्तकेण धूसरकम्बलकृततनुत्राणेन धनुः सज्जीकृत्यानतकायेनैकाते स्थितं। तं च द्वरादृष्ट्वा गर्दभः पुष्टाङ्गा जातबली गर्दभीयमिति मता शब्दं कुर्वाणास्तद्भिमुखं धावति। ततस्तेन रत्तकेण गर्दभी प्यमिति ज्ञावा लीलयेव व्यापादितः। ग्रतो पक्तं ब्रवीमि।

> सुचिरं कि चर्तित्यं तेत्रे शस्यमबुद्धिमान्। द्वोपिचर्मपरिच्छ्वा वाग्रेपादर्गा कृतः॥ १॥

## XVII. (III. 4.)

#### DIE ELEPHANTEN UND DIE HASEN.

स्पृशनिष गतो रुत्ति तिघनिष भुतंगमः । पालपनिष भूपालः प्रकुतनिष इर्तनः ॥ १ ॥ ग्रतो ४ कं पर्वतिशिखरमारुक्ष यूथनायं वन्त्यामि । तथानुष्ठिते यूथनाथ उवाच । कस्त्वं । कुतः समायातः । स ब्रूते । द्वतो ४ कं भगवता चन्द्रेण प्रेषितः । यूथपतिराक् । कार्यमुच्यता । वितयो वदति । प्राणु गतेन्द्र ।

उद्यतेष्ठपि शस्त्रेषु हता वहति नान्यया । सदैवावय्यभावेन ययार्थस्य कि वाचकः ॥ २ ॥ इं तहान्या ब्रवीमि । प्रणा । यहेते चन्द्रमोणनकाः

तद्कं तदाज्ञया ब्रवीमि । प्रृणु । यदेते चन्द्रसरेार्ज्ञकाः शशकास्त्रया निःसारिताः । तद्र भद्रं कृतं । यतो र्ज्ञकास्ते अस्मदीयाः । ग्रत एव लोके मे शशाङ्क इति प्रसिद्धिः । एक्मुक्तव्रति हते स यूथपितर्भयादिद्माक् । इद-मज्ञानतः कृतं । पुनर्नागमिष्यामि । हत उवाच । तद्त्र सरित मगक्तं प्रकोपात्कम्पमानं प्रणम्य प्रसाख च गच्छ । ततस्तेन रात्रा नीता तत्र ब्रह्जले चच्चलं प्रतिबिम्बं दर्शियवा यूथपितः प्रणामं कारितः। देव। ग्रज्ञानादेवानेन कृतं तम्यतामित्युक्ता प्रस्थापितः। ग्रतो ४ हं ब्रवीमि। व्यपदेशेन सिद्धिः स्यादितशक्ते नराधिपे। शशिनो व्यपदेशेन शशकाः सुख्मासते॥ ३॥

#### **XVIII.** (III. 5.)

#### DIE GANS UND DIE KRÆHE.

म्रस्त्युक्तियिनीवर्त्मिनि प्रासरे मक्तिन्ययलवृतः। तत्र क्ंसकाको निवसतः। कद्दाचिद्वीष्मसमये परिष्रासः किम्रित्पिष्टकस्तत्र तक्तले धनुः काण्डं च सं-निधाने निधाय सुतः। ततः वाणान्तरे तद्मुखादृवच्छायापगता। मनन्तरं सूर्यतिवसा तद्मुखं व्यातमवलोका तद्दृवस्थितेन क्ंसेन कृपया पत्ती प्रसार्य पुनस्तत्र च्छाया कृता। ततो निर्मरिनिद्रासुखिना तेनाधगेन मुखव्यादानं कृतं। म्रथ पर्सुखमसिक्षुः स्वभावदेग्विन्येन स काकस्तद्मुखे पुरीषात्सर्गं कृता पलायितः। ततो यावदेशे सक्तेत्याय वृत्वायं निरीवते। तावतेना-वलोकितो क्ंसः काण्डेन कृतो व्यापादितम् । म्रता ४कं ब्रवीमि।

न स्थातव्यं न गत्तव्यं इतिनेन समं क्वचित् । काकसंगाद्धता रुंसस्तिष्ठन्गच्छंग्र वर्तकः ॥ १ ॥

#### XIX. (III. 5.)

#### DIE KRÆHE UND DIE WACHTEL

एकदा सर्वे पितिणो भगवते। गर्इस्य यात्राप्रसङ्गेन समुद्रतीरं प्रचलिताः। तत्र काकेन सक् वर्तकश्चलितः। श्रय गच्छ्ते। गोपालस्य मस्तकावस्थितद-धिभाणडाद्वारं वारं तेन काकेन दिध खायते । तते। यावदसी दिधभाण्डं भूमा निवाय ऊर्धमवलाकते । तावत्तेन काकवर्तका रष्टा । ततस्तेन खेरितः काकः पलायितः । वर्तकम्र मन्द्गतिः प्राप्ता व्यापादितः । म्रता ४ वं ब्रवीमि । न स्थातव्यं न गत्तव्यमित्यादि ।

### XX. (III. 6.)

#### DER WAGNER UND SEINE FRAU.

म्रस्ति योवनश्रीनगरे मन्दमितनीम र्षकारः। स च स्वभायी बन्धकीं जानात्येव। किंतु जारेषा सममेकस्थाने न कि स्वचतुषा पश्यित। तता प्रेसी
र्षकारे। प्रमन्ययामं गच्छामोत्युक्ता चिलतः सिन्कियदूरं गता पुनरागत्य
स्वगृके खद्वातले पतिला निभृतं स्थितः। ग्रथ मम भर्ता यामान्तरं गत
इत्युपजातिवधासया तया स जारः संध्याकाल एवाङ्कतः। पश्चातेन समं तस्या
खद्वायां सा निर्भरं क्रीडनी खद्वातलिखतेन सक् भूता किंचिदङ्गस्पर्धात्स्वामिनं विज्ञाय विषधाभवत् ततो जारेणोक्तं। किमिति लं मया सक्तद्वा
निर्भरं न रमसे। विस्मितेव प्रतिभासि। तयोक्तं। यो प्रेसी प्राणोधरः। सो
पद्य यामान्तरं गतः। तेन विना सकलजनपूर्णी प्रययं माना प्राणयदाा
प्रतिभाति। किं भावि तत्र परस्थाने। किं खादितवान् कथं वा प्रसुत
इत्यस्मद्वद्यं विदीयते। जारेणोक्तं। किनेवंकिः स्वेन्द्रभूमिः स ते रथकारः।
यः कलक्कारी बन्धकीति श्रूते। ततस्तयोक्तं। प्रृणु रे वर्वर्। किं क्रवीिष।

परुषाण्यपि चेाका या दृष्टा वा क्रोधचतुषा । सुप्रसन्नमुखी भर्तुः सा नारी धर्मभागिनी ॥ १ ॥

श्रपरं च।

नगरस्थे। वनस्थे। वा पापे। वा यदिवा श्रुचिः । यासं। स्त्रीणां प्रिये। भर्ता तासं। लोका मले।द्याः॥२॥

#### सन्यस् ।

भर्ता कि परमं नार्या भूषणं भूषणेविना ।

हषा विरक्तिता तेन शोमितापि न शोमते ॥ ३ ॥
तं च तारो मनोलील्यात्पुष्पताम्बूलसदशः कदाचित्सेव्यसे । स च स्वामी मां
विक्रोतुं देवेभ्या ब्राव्हाणेभ्या वा दातुं समर्थः । किं बङना ।

तस्मिन्नीवित तीवामि मृते तस्मिन्त्रिये पुनः ।

तदार्णे पनुमर्णमेष मे दहनिश्चयः ॥ ४ ॥

#### यतः ।

तिस्रः केाठ्यो ऽर्धकोटी च यानि लोमानि मानवे । तायत्कालं वसेतस्वर्गे भतीरं यानुगच्छति ॥ ५ ॥

#### स्यम् ।

व्यालग्राकी यथा व्यालं बलाडद्वरते विलात् । तददर्तारुमादाय स्वगलािको मकीयते ॥ ६ ॥

#### म्रपां च।

ि चिता परिष्ठित्य क्वितनं पति । प्रिया कि या मुच्चित देकमात्मनः । कृतातिपापं शतलतमप्यती पतिं गृकीवा सुरलोकमाद्युपात् ॥ ७ ॥

एतत्सर्वं श्रुक्षा स र्थकारे। धन्या ४क् यस्यैतादशी भार्या सक्तवत्सला प्रि-यवादिनी चेति मनिस निधाय तां खट्टां स्त्रीपुरुषसिक्तां मूर्धि कृता चिरं ननर्त । श्रेता ४कं ब्रवीमि । •

> प्रत्यत्ते ४पि कृते देाषे मूर्खः शास्त्रेन तुष्यति । रुषकारे। निज्ञां भार्या सज्ञारां शिरसाकरेत् ॥ ८ ॥

## XXI. (III. 7.)

#### DER BLAUE SCHAKAL.

ब्रस्ति प्रगालः कश्चित् स स्वेच्ह्या नगरोपाले श्राम्यनीलीभाएंडे निपतितः। पश्चात्तत उत्यातुमसमर्थः प्रात्यात्मानं मृतवत्संदृष्ट्यं स्थितः । भ्रयं नीलीभा-षडस्वामिना तं शृगालमूर्धचर्णां निमीलितनयनं दस्तनिष्काणितं दञ्घा मृत इति मवा यामादूरं नीवासी धृतः । तता परी वनं गवात्मानं नीलवर्णम-क्लोक्याचित्तयत् श्ररुमिदानीमुत्तमवर्णः । तत्किमात्मेात्कर्षं न साधयामि । इत्यालाच्य प्रृगालानाङ्ग्य तेनातं । ब्रक्तं भगवत्या वनदेवतया स्वक्स्तेना-रूपयराज्ये सर्वेषिधरसेनाभिषितः। तत्यश्यतं मम वर्षा । तद्यारभ्यास्मदा-ज्ञयास्मिन्रुएये व्यवकारः कार्यः । श्रृगालाश्च विशिष्टवर्णं तमक्लोका साष्टाङ्गपानं प्रणम्याचुः । यथाज्ञापयति देवः । तता पनेनैव क्रमेण सर्वेष् प्रमुखरूपयवतिष्ठाधिपत्यं तस्याभवत् तेन स्वज्ञातिभिरावृतेनाधिकं साधितं। तत्तत्तेन सिंक्व्याघादीनुत्तमपरिवनान्प्राप्य शृगालानवलोका लज्जमानेना-वज्ञया हरीकृताः स्वज्ञातयः । ततो विषषाज्शृगालानवलोका वृद्धशृगालेन . केनचित्प्रतिज्ञातं। मा विषीद्त । एवं यावता नीतिज्ञेन वयं मर्नज्ञाः परिभूताः। तरावार्यं विनारपति। तथा विधेयं। यतो ४मी व्याघारयो वर्णमात्रविप्रलब्धाः श्रमालमज्ञाता राजानिममं मन्यसे । तवायायं परिचीयते । तथा कुत्ता । तत्र वैवननुष्ठीयता । यदा सर्वे संध्यासमये तत्संनिधाने यूयं मकारावनेकदैव किष्यय । ततस्तं शब्दमाकार्य स्वभावातेनापि शब्दः कर्तव्यः । यतः

यः स्वभावां कि यस्य स्यातस्यासी इरितक्रमः । या यदि क्रियते भागी स किं नाम्रात्युपानके ॥ १ ॥ ततः शब्दाच्यृगाला ज्यमित्यभित्ताय व्याघ्रेण क्लव्यः । तम्रानुष्ठिते सति तदृतं । तथा चेतिं । हिद्रं मर्म च वीर्यं च सर्वं वेति नितो रिपुः । दक्त्यक्तर्गतग्रीव प्रुष्ववृत्तिमवानलः ॥ २ ॥ ग्रतो ४कं ब्रवीमि ।

> म्रात्मपत्तं परित्यज्य परपत्तेषु वा रतः । स परैर्न्हन्यते मूठो नीलवर्षाणृगालवत् ॥ २ ॥

## **XXII.** (III. 8.)

#### DER KRIEGER, DER SEINEN EIGENEN SOHN OPFERT.

मलं पुरा शूद्रकस्य राज्ञः क्रीडासर्सि कर्यूरकेलिनासी राज्ञरंसस्य पुत्र्या कर्यूरमञ्जर्या सक्तनुरागनानभवं । तत्र वीर्य्यो नाम राज्ञपुत्रः कुत्रमिद्देमादागस्य राज्ञद्यरि प्रतीकारमुपगम्योवान । मलं वर्तनार्थी राज्ञपुत्रः । मा
राज्ञदर्शनं कार्य । तत्रस्तेनासी राज्ञदर्शनं कारितो ब्रूते । देव । यदि मया
सेवकेन प्रयोज्ञनमस्ति । तदास्मदर्तनं किपतां । शूद्रक उवान । किं ते
वर्तनं । वीर्यरे शब्दत् प्रत्यकं रद्धमत्वतुष्टयं । राज्ञाक् । का ते सामग्री ।
स माल् । देा बाह्र तृतीयम् खद्भः । राज्ञोवान । नैतदातुं शक्यं । राज्ञक्या विर्यरः प्रणाम्य चित्रतः । मय मिलिभिरुतं । देव । दिनक्तुष्टयस्य वर्तनं दिना ज्ञापतामस्य स्वद्ययं । किमुपपुत्रो श्यमेताबद्धर्तनं गृह्णत्ययानुपपुत्रो वा ।
तत्सत्तद्धवनादाह्य वीर्यरस्य ताम्बूलं दक्षा रद्धमत्वतुष्टगं दत्तवान् तद्धिनियोगम्य राज्ञा सुनिद्यपितः । तत्रार्थं देवेन्यो बाल्पणेन्यो दत्तं तेन । मयरार्थं च डिप्यन्यः । तदर्वामण्डं च भोजनव्ययेन व्ययितं । तथैव तस्त्वं नित्यकृत्यं कृता स राज्ञदान्तर्निणं खद्भपाणिः सेवते । यदा च राज्ञा स्वयं समादिशति ।
तदा स्वगृत्रसुपयाति । मय चतुर्था रात्री निर्योवे स राजा क्रन्दनधिनं प्रमाव । तं श्रुता शूद्रको ब्रूते । कः को शत्र दारि । तेनेम्हं । देव । मकं

वीर्वरः । रातावाच । क्रन्स्नानुसरणं क्रियता । वीर्वरा प्रिय यदाज्ञापयित देव इत्युक्ता चिलतः । तता राज्ञा चिलितं । नैतड्डिवतं कृतं । यद्यं राजपुत्रः सूचीभेधे तमिस प्रेषितः । तदक्मिय ग्रा क्रिनिर्दित निक्रपयािम । तता राज्ञािप खड्माद्राय तदनुसर्पाक्रमेण नगराह्डिकिनिर्ज्ञगाम । तत्र ग्रा च वीर्वरेण काचित्की हदती इपयावनसंपन्ना सर्वालंकारभूषिता विलोकिता पृष्टा च । का वं । किमर्थं रादिषि । ततस्तयोक्तं । अक्मेतस्य प्रूइकस्य राज्ञा लक्मिश्चिरादेतस्य भुज्ञच्छायायां मक्ता सुखेन विद्याला इदानीं चान्यत्र गिम्प्यामि । वीर्वरे ब्रूते । क्यं पुनिर्कावलम्बनं भगवत्याः संभवति । लक्मीर्वाच । यदि तमात्मनः पुत्रं शित्वतं द्वात्रिंश्क्वत्वणोपितं भगवत्याः सर्वमङ्गलाया उपकारीकरोषि । तदाकं पुनर्त्र सुचिरं सुखेन निवसािम । इत्युक्ता सादश्यामवत् ततो वीर्वरेण स्वगृकं ग्रा निद्राव्यूतः पुत्रः प्रबोधितः पत्नी च । तो निद्रां पित्यग्रीत्यायोपिविष्टे । वोर्वर्श्च तयाः सम्मतं तत्सर्वं लक्मीवचनमुक्तवान् तच्युवा सानन्दं शिक्तवरे ब्रूते । धन्यो पक्मेवंभूतः । स्वामिराज्यर्ज्ञायां यस्योपयोगः । तत्को प्र्युना विलम्बनकेतः । क्राप्ति वावदेवंविधे कर्मण्येतस्य देकस्य विनियोगः क्षाच्यः । यतः ।

धनानि जीवितं चैव पर्शार्थे प्राप्त उत्सृतेत् । सिद्रिमित्ते वरं त्यागा विनाशे नियते सित ॥ १ ॥

शितित्रश्माते।वाच । ययेतद्र कर्तव्यं । तत्केनान्येन कर्मणामुष्य मक्।वर्तनस्य निष्क्रयो भविष्यति । इत्याले। च्या सर्वे सर्वमङ्गलायतनं गताः । तत्र सर्वमङ्गलां संपूज्य वीर्रवरे। ब्रूते । देवि । प्रसीद । विजयतां प्रूद्रका राजा । गृक्यताम-यमुपकारः । इत्युक्ता पुत्रस्य शिर्श्याच्केद । ग्रथ वीर्र्वर्श्यात्मयामास । गृक्ती-तराजवर्तनस्य तावदिस्तारे। भूतः । ग्रधुनापुत्रस्य जीवनं विडम्बनं । इत्या-लोच्यात्मने। र्णय शिर्श्विक्त्रवान् ततः स्त्रियापि स्वामिनः पुत्रस्य च शोका-र्तया तथैवानुष्ठितं । तत्सर्वं श्रुवा दृष्ट्वा च साग्चर्यं स राजा चित्तयामास ।

तीवित्त च म्रियते च महिधाः सुद्रतत्तवः । म्रिनेन सदशो लोके न भूतो न भविष्यति ॥ २ ॥

तदेतत्पिरित्यक्तेन राज्येन न मे प्रयोजनमस्ति । इति श्रूद्रकेणापि स्विशिरण्हेतुमुद्रामितः खड्गः। श्रथ सालाद्गूर्तिमत्या सर्वमङ्गल्या राजा करते घृत उक्तश्च ।
पुत्र । श्रलं साक्सेन । इदानीं तव राज्यभङ्गे नास्ति । राजा साष्टाङ्गपातं
प्रणाम्योवाच । देवि । किं मे राज्येन जीवितेन वा प्रयोजनमस्ति । यदि
ममानुकम्पा विद्यते । तदायं वीर्वरः सपुत्रदारा जीवतु । श्रन्यथाकं यथाप्राप्तिं गितं गच्छामि । भगवत्युवाच । श्रनेन सत्त्रोत्कर्षेण मृत्यवात्सत्त्येन
च सर्वसंतुष्टास्मि । इदानीं गच्छ । विजयी भव । श्रयमपि सदारपुत्रो जीवतु
राजपुत्रः । इत्युक्ता देव्यदृश्याभवत् राजा तां प्रणाम्यालिततश्चित्तः प्रासादगर्भे गता सुतः । वीर्वरा पि सपुत्रदारः प्राप्तजीवनः स्वगृकं गतः । श्रथ
पुनर्दारस्था वीर्वरा भूपालेन पृष्टः सनुवाच । देव । सा हदती स्त्री मामालोक्यादृश्याभवत् न काय्यन्या विद्यते वार्ता । ततस्तद्वचनमाकार्य संतुष्टा
राजाचित्तयत् कथमयं स्नाच्यता मकासत्तः । यतः ।

प्रियं ब्रूपादकृपणाः प्रूरः स्पादक्कित्यनः ।

हाता नापात्रवर्षी च प्रगत्भः स्याहनिष्ठुरः ॥ ३ ॥ एतदाकापुरुषत्नद्वाणमेतस्मिन्सर्वमस्ति । ततः स राजा प्रातः शिष्टसभा कृता सर्ववृत्तासं प्रस्तृत्य प्रसाहत्वेन तस्य कर्णाटराज्यं हरे। ।

## **XXIII.** (III. 9.)

DER BARBIER, DER EINEN BETTLER ERSCHLÆGT.

ग्रस्त्ययोध्यायां पुरि चूडामणिनीम त्रियः । तेन धनार्थं मक्ता स्त्रेशेन भगवामान्द्रार्धचूडामणिराराधितः । ततः प्रतीणपापा भगवता दर्शनं स्वये प्राप्तवान् श्रथ भगवतः प्रसादाग्रह्मेसरेणादिष्टं । तमग्र प्रातः तीरं कृता लगुडक्तः स्वगृक्दारि सुनिभृतं स्थास्पित । ततः समागतं भिन्नं प्राङ्गणे यंद्रक्त्यसि। तमेव निर्दयं लगुडेन कृतिष्यसि । ततः स भिन्नः सुवर्णपरिपूप्रांकलशो भिक्त्यति । तेनैव तथा स्वेक्क्या याव्हजीवं सुखिना भिक्तव्यं ।
तदनसरं तथानुष्ठिते सति तद्भृतं । तच्च तीर्करणानीतनापितेनालोका चितितं । श्रये निधिप्राप्तेरयमुपायः । तदक्मय्येवं किं न करेगि । ततः प्रभृति
स नापितः प्रतिदिनं तथाविद्याना लगुडक्तः प्रातः सुनिभृतं भिन्नारागमनं
प्रतीन्तते । एकदा तेन तथा प्राप्तो भिन्नुर्लगुडेन कृता व्यापादितः । तस्मादपराचात्सा ४पि नापिता राजपुरुषैस्ताडितः पञ्चतमगमत् श्रता ४ इविमि ।

पुण्याल्लब्धं यदेकेन तद्ममापि भविष्यति । कुता भितुमतो माकाद्विष्यर्थी नापिता कृतः ॥ १ ॥

### XXIV. XXV. (IV. 2. 3.)

# DIE BEIDEN GÆNSE UND DIE SCHILDKRÆTE. DIE DREI FISCHE.

श्रक्ति मगधरेशे पुछोत्पलाभिधानं सरः । तत्र चिराद्वंसी निवसतः । तयो-मित्रं कूर्मश्च प्रतिवसति । श्रथ धीवरैरागत्य तत्रोक्तं । यदग्रास्माभिरत्रेाषिता प्रातः कूर्ममत्स्यादया व्यापाद्यितव्याः । तदाकार्य कूर्मी कंसावाक् । सुक्दै। । श्रुते। ४यं धीवरालापः । श्रधुना मया किं विधातव्यं । कंसावाक्तुः । ज्ञायतां पुनस्तावत् प्रातर्यद्वचितं । तत्कर्तव्यं । कूर्मी ब्रूते । मा मैवं । यता दृष्टव्य-तिकरे। ४क्मत्र । तथा बाकं ।

ग्रनागतविद्याता च प्रत्युत्पन्नमतिस्तथा । दावेती सुखमेधेते यद्भविष्या विनश्यति ॥ १ ॥ तावान्तुः । कथमेतत् कूर्मः कथयति । प्रैतस्मिनेव सरस्येवंविधेष्ठेव धी- वरेषूपस्थितेषु मत्स्यत्रयेणालोचितं । तत्रैको ४नागतिवधातृनामा मत्स्यः । तेनातं । म्रन्तं पुनर्जलाशयात्तरं तावद्यक्तामि । इत्युक्ता व्रदान्तरं गतः । म्रपरेण च प्रत्युत्पन्नमितनाम्ना मत्स्येनाभिन्तितं। भाविन्यर्थे प्रमाणाभावात्कुत्र विकं समाधातव्यं । तद्वत्पन्नकार्ये कार्यमनुष्ठेयं । तता यद्वविष्येणोक्तं ।

यर्भावि न तद्वावि भावि चेद्र तर्न्यवा ।

इति चित्ताविषद्वी ज्यमगदः किं न पीयते ॥ २ ॥ ब्रथ प्रातर्जालेन बद्धः सन्प्रत्युत्पन्नमृतिमृतवदात्मामं प्रदर्श्य स्थितः । तता जालादपसारितो यथाशन्तुत्युत्य गभीरनीरं प्रविष्टः । यद्वविष्यश्च घीवरैः प्राप्ती व्यापादितः । म्रता उन्हं ब्रवीमि । म्रनागतिक्यातित्यादि । तयाथाक्मन्यऋदं प्राव्नोमि । तथा क्रियतां । कंसावाक्तुः । स्थले गच्छ्तस्तव कुतः कुशलं । कूर्मी ब्रूते । यद्यारुमपि भवद्यां सरुाकाशक्तर्मना गच्छामि । स उपाया विद्यायता । रुंसी ब्रुतः । कथं संभवत्येष उपायः । सा प्रब्रवीत् युवाभ्यां चञ्चा काष्ठमेकं धर्तव्यं । म्रत्ःं तस्मिन्काष्ठखाःडे मुखेनावलम्बनं कृता भवतोः पत्नबलेन गमिष्यामि । कंसावाकृतुः । संभवत्येष उपायः । किंत् एवमावाभ्यां नीयमानं सामक्लाका लाकैः किंचिद्रऋयमेव । तदा-कार्य यदा वमुत्तरं ददासि । तदा वदार्णां खलु । तत्सर्व येकैव स्थीयता । कुर्मे। ब्रुते । किमक्मप्राज्ञः । न किमपि मया वक्तव्यं । तथान्ष्रिते तथावियं कूर्मनक्लोका सर्वे गेारतकाः पश्चादावित वदित च । ग्रेका मक्दाश्चर्य । पिनिभ्यां कूर्मी समुक्ति । तत्र कश्चिद्धदिति । यद्ययं कूर्मः पतिति । तदात्रैव पक्का भेक्तव्यः । कश्चिद्धद्ति । गृन्हं नेतव्यः । ततस्तत्परूषवचनं श्रुवा स कूर्मः क्रोधाद्विस्मृतपूर्वसंस्कार्स्तान्प्रात् । युष्माभिर्मस्म भिन्नत्व्यमिति वर्-नपतदेव । पतितस्तैः प्राप्ता व्यापादितः । म्रता उक् ब्रवीमि ।

> सुद्धरं ि रितकामानां या वाकां नामिनन्दति । स कूर्म इव डर्बुडिः काष्टाद्वष्टेा विनश्यति ॥ ३॥

## XXVI. (IV 4.)

#### DER KAUFMANN UND SEINE LISTIGE FRAU.

म्रस्ति विक्रमपुरे समुद्रदत्तनामा बाँणाग् तस्य रत्नप्रभा नाम वयूः केनापि स्वसेवकेन सक् सदा रमते । म्रथैकदा सा तस्य सेवकस्य मुखे चुम्बनं ददती समुद्रदत्तेनावलोकिता । ततो वन्धकी सा सत्तरं भर्तुः समीपमुपगम्याक् । नाथ । रतस्य सेवकस्य तावद्मक्ती निर्वृतिः । यतो युष्मदर्थं नीयमानं कर्पूरमभाति। कर्पूरगन्धो मयास्य मुखे प्रत्यत्तेणाघातः । तन्ध्रुता सेवकेनापि प्रकुर्योक्तं । यस्य गृक्स्यैतादशी चेष्टा । तत्र सेवकेन कथं स्थातव्यं । यत्र प्रतित्तणं गृक्तिणी सेवकस्य मुखं तिघति। ततो प्रसाकुत्थाय चलितः सन्साधुना प्रबोध्यानीय यत्नाद्द्वतः । म्रतो प्रकं ब्रवीमि ।

उत्पन्नामापदं यस्तु समाधत्ते स बुद्धिमान् । विणितो भार्यया जारः प्रत्यत्ते निङ्गतो यथा ॥ १ ॥

## XXVII. (IV. 5.)

#### DIE KRANICHE UND DIE ICHNEUMONE.

सस्युत्तरापये गृधकूरे। नाम गिरिः। तत्रैरावतीती रे न्यग्रेधे वका निवसित। तस्यैव च वृत्तस्याधस्तादिवरे सर्पिस्तिष्ठति। स च तेषां बालापत्यानि खादति। ततः शोकात्तीनां वकानां प्रलापं श्रुवा केनचिदृह्ववकेनोक्तं। एवं कुरुत यूपं। मत्स्यानानीय नकुलिववरादारम्य सर्पिववरं यावत्पिङ्क्रममेणैकेकशो मत्स्यान्धता । ततस्तदाकारलुब्धैर्नकुलैरागत्य सर्पे। द्रष्टव्यः स्वभावदेषाद्यापादियन्तव्यश्च। तथानुष्ठिते तदृतं। स्रथ तैर्नकुलैस्तत्र वृत्ते वकशावकारावः श्रुतः। पश्चात्तेवृत्तमारुक्य शावकाः सर्व एव व्यापादिताः। स्रत स्रावं। स्रवः।

उपायं चित्तयन्प्राज्ञो कापायमीय चित्तयेत् । पश्यता वकमूर्खस्य नकुलैर्भावताः प्रजाः ॥ १ ॥

#### **XXVIII.** (IV. 6.)

#### DER EINSIEDLER UND DIE MAUS.

म्रिति गैतिमस्य मर्क्षेत्तपोवने मरुतिपा नाम मुनिः । तेनाम्रमसंनिधाने मूपिकशावकः श्येनमुखाद्धशे दृष्टः । पश्चाद्दयालुना मुनिना नीवार्काणैः स पालितः । तं च मूपिकं खादितुं यत्नादिन्वध्यन्विडालो मुनिना दृष्टः । ततस्तेन तपःप्रभावाद्मूषिको विडालः कृतः । स च कुक्कुराद्विभेति । ततो भी विडालः कुक्कुरः कृतः । कुक्कुरस्य च व्याप्राद्वयं मरुत् तदनत्तरं स कुक्कुरो व्याप्रः कृतः । म्रव व्याप्रमपि तं मुनिर्मूषिकनिर्विशेषेण पश्यित । तं च मुनिं दृष्ट्वा सर्वे वदित्त । म्रनेन मुनिना मूषिको भयं व्याप्रतं नीतः । शतस्त्रवा स व्याप्रः सव्यथा भित्तयत् पावद्नेन मुनिना जीवितव्यं । तावदिदं स्वद्यपाद्यानं ममाकोर्तिकारं न पलापिष्यते । इत्यालोच्य मुनिं रुत्नुमुखतः । ततो मुनिना तङ्कावा पुनर्मूषिको भव इत्युक्ता मूषिक एव कृतः । म्रतो भर्ते ब्रवीमि ।

नीचः झाघ्यपदं प्राप्य स्वामिनं लातुमिच्छति । मूषिको व्याघतां प्राप्य मुनिं रुतुं गता यथा ॥ १ ॥

## XXIX. (IV. 7.)

#### DER KRANICH UND DER KREBS.

श्वस्ति मालविषये पद्मगर्भाभिधानं सरः । तत्रैको वृद्धवकः सामर्थ्यक्तीन उद्विग्रमिवात्मानं दर्शियता स्थितः । स च केनचित्कुलीरेण द्वरादेव दष्टः पृष्टश्च । किमिति भवानाकार्रपरित्यागेन तिष्ठति । क्केनोक्तं । मत्स्या मम जीवनकेतवः । ते चावश्यमत्र केर्क्वर्वर्थापाद्यितव्याः । इति नगरे।पात्ते पर्यालोचना मयाकिणिता । स्रते। वर्तनाभावादेवास्मद्भरणमुपस्थितं । इति

ज्ञातारुमारुहि प्रि मन्दाद्दाः कृतः । तच्युवा सर्वैर्मरस्यैहालोचितं । इरु समये तावडपकार्क व्वास्माकमिति लद्ध्यते । तद्यमेव यथाकर्तव्यं पृच्छातां । तथा चेातं ।

> उपकर्त्रारिणा संधिर्न मित्रेणापकारिणा । उपकारापकारी कि लक्त्यं लक्तणमेतयोः ॥ १ ॥

मत्स्या ऊचुः । को ४त्र रत्ताणोपायः । वको ब्रूते । ग्रस्ति रत्ताकेतुर्जलाणया-त्तरगमनं । तत्राकं युष्मावर्षाम । मत्स्यैरिप भयाइतं । एवमस्तु । ततो ४सी इष्टवको मत्स्यांस्तानेकैकणो नीवाभवयत् ग्रनत्तरं कुलीरः किश्चतमु-वाच । भा वक । मामपि तत्र नय । ततो वको ४प्यपूर्वकुलीरमांसार्थी सादरं तं नीतवान् ग्रथ वकेन नीतः स्थले स धृतः । कुलीरा ४पि मत्स्य-कङ्कालाकीर्षा भूतलमवलाक्याचित्तयत् का कृता ४स्मि मन्द्भाग्यः । भवतु । इदानीं समयाचितं व्यवक्रामि । इत्यालोच्य यदासी ग्रीवां प्रसार्य तं कृतुमु-यतः। तदैवासी कुलीरः करेण तस्य वकस्य ग्रीवां चिच्छेद । ग्रतो ४कं ब्रवीमि ।

> भत्तियता बङ्गन्मत्स्यानुत्तमाधममध्यमान् । म्रितिलाल्याद्वकः पश्चाद्मृतः कर्करसंग्रन्हात् ॥ २ ॥

## XXX. (IV. 8.)

## DER BRAHMANE UND SEINE SCHUSSEL.

श्वस्ति देवं कोर्नगरे देवशर्मा नाम ब्राह्मणः । तेन विषुवसमये श्रामुनूतः शरावः एकः प्राप्तः । ततस्तमादायासा भाणडपूर्णकुम्भकारमणडपिकैक्देशे श्राप्यानितिप्तदेकः सत्रात्राविक्तयत् यद्यक्मिमं श्रामुशरावं विक्रीय दश कपर्द-कान्प्राद्यामि । तदा तैरिक समये शरावास्ततो घटादीनुपक्रीय विक्रीयानेक्स्या वृद्धैर्धनैः पुनः पुनः पूगवस्त्रादिकमुपक्रीय लातसंख्यानि धनान्युत्पाद्य

विवाक्चतुष्टगं करोमि । ततस्तासु पत्नीषु याचिष्णद्रपवती । तस्यामधिकानुरागं करोमि । अनसरं जातेष्यीस्तत्सपत्यो यदा द्वन्दं कुर्वित्त । तदा
कीपाकुलो ४ कं ताः पत्नीर्लगुडेनेत्यं ताडयामि । इत्यभिधायोत्थाय तेन
लगुडः तितः । अतः शक्तुशरावश्चर्राणितो भाषडानि च बक्लिन भग्नानि । ततो
भाषडभङ्गशब्देनागतकुम्भकारेण तदृष्ट्वा स ब्राव्यणस्तिरस्कृतो मण्डिपकागर्भाद्विष्कृतः । अतो ४ कं ब्रवीमि ।

स्रनागतवतीं विन्तं कृता यस्तु प्रक्ष्यित । स्त्रिस्त्राह्माद्रोति भग्नभाएडी दिन्नी यथा ॥ १ ॥

## XXXI. (IV. 9,)

#### DIE BEIDEN DAITJA'S.

पुरा दैत्या महोदारा सुन्दायसुन्दनामाना महता कायत्नेशेन त्रैलाक्यराद्य-कामनया चिराचन्द्रशेखरमाराधितवती । ततस्त्योर्भगवान्यरितुष्टः सन्वरं वर्यतमित्युवाच । ग्रनसरं तयामीरिमययाः समादिष्टया सरस्वत्या तावन्यद-कुकामावन्यद्भिक्तिवत्ता । यद्यावयार्भगवान्यरितुष्टः । तदा स्वप्रियां पार्वतीं पर्मेचरा ददातु । ग्रथ भगवता कुद्देन वर्ष्प्रदानस्यावश्यकत्त्या विचारमूह्याः पार्वती प्रदत्ता । ततस्त्रस्या द्रपलावणयलुब्धाभ्यां जगद्वातिभ्यां मनसात्सुका-भ्यां पापतिमिराभ्यां ममेत्यन्योश्न्यकलकाभ्यां प्रमाणपुरुषः कश्चित्पृच्छा-तामिति मता कृतायां स एव भर्ता वृद्धदिजद्वपी समागत्य तत्रोपस्थितः । ग्रनसर्मावाभ्यामियं स्वबललब्धा कस्येयमावयार्भवतीति ब्राक्सणमपृच्छता । ब्राक्सणा ब्रुते ।

> वर्णिश्रेष्ठे दितः पूज्यः तस्त्रिया बलवानपि । धनधान्याधिको वैश्यः श्रूद्रस्तु दितसेवया ॥ १ ॥

तयुवाम्यां तत्त्रधर्मी ४नुगत्तव्यः । युद्ध एव युक्योर्निषमः । इत्यभिक्ति सित साधूक्तमनेनेत्युक्तान्योशन्यतुत्त्यवीर्यां समकाले ४न्योशन्यघातेन विनाशमुप-गता । स्रतो ४कं ब्रवीमि ।

> संधिमिच्हेत्समेनापि संदिग्धेा वित्तयो युधि । न क् संशिपतुं कुर्यादित्युवाच बृक्स्पितः ॥ २ ॥ युद्धे विनाशो भवति कदाचिड्डभयोर्गप । सुन्दोपसुन्दावन्योऽन्यं समवीयाँ कृता न कि ॥ ३ ॥

### XXXII. (IV. 10.)

#### DER BRAHMANE UND SEINE ZIEGE.

म्रस्ति गैतिमार्णये प्रस्तुतयक्षः किश्चिद्धाल्यणः । स च यक्षार्थं यामानराच्छा-गमुपक्रीय स्वत्ये कृता गच्छन्यूर्तत्रयेणावलोकितः । ततस्ते धूर्ता यग्नेष च्छागः केनाप्युपायेन प्राप्य खाद्यते तदा मितप्रकर्षी भवतीत्यालोच्य प्रान्तरे कृतत्रयतले ब्राह्मणस्य वर्त्मन्युपविष्य स्थिताः । तत्रैकेन धूर्तेन स ब्राह्मणो गच्छ्नभिक्तिः । भा ब्राह्मणा । किमिति वया कुक्कुरः स्वत्येनोत्यते । ब्राह्मणो ब्रूते । नायं धा । यज्ञच्छागो प्यं । म्रनन्तरं पुनिर्द्धतीयेन क्रोणमा-त्रावस्थितेन तदेवोक्तं । तदाकण्यं ब्राह्मणस्तं छागं भूमी निधाय मुकर्मुक्ज-निरीच्य पुनः स्वत्ये कृता दोलायमानमितम्रालितः । तदनन्तरं पुनर्गच्छन्स ब्राह्मणस्तृतीयेन धूर्तेनोक्तः । भो ब्राह्मण । किमिति कुक्कुरं स्वत्येन भवान्वरुति । तदाकण्यं निम्नितनेतायं कुक्कुर इति मता छागं त्यक्ता स्नाता स्वगृक्षं पया । स च्छागा तैधूर्तिनीता भित्ततः । मता छागं त्यक्ता स्नाता

> म्रात्मीपम्येन या वेत्ति इर्तनं सत्यवादिनं । स तथा वश्च्यते धूर्तैर्व्रात्मणम्हागता यथा ॥ १ ॥

## XXXIII. (IV. 11.)

# DER LŒWE, DIE KRÆHE, DER TIGER, DER SCHAKAL UND DAS KAMEEL.

श्रक्ति किस्मिश्चिद्दनीहेशे महोत्करो नाम सिंकः। तस्यानुचरास्त्रयः काको व्याघः शृगालश्च। श्रथं तैर्श्रमिद्दः सार्थाद्वष्ट उष्ट्रा रष्टः पृष्टश्च। कुतो भवानागतः। स चात्मकृतात्तमकथयत् तैश्च नीता सिंके समर्पितः। तेन चामप्याचं दह्या चित्रकर्षा इति नाम कृता स्थापितः। श्रथं कहाचित्सिंकस्य शरीर्वेकत्त्याद्वरिवृष्टिकारणाचाकार्मलभमानास्ते व्याकुला बभूवः। ततः काकव्याघ्रगामायुभिरालोचितं। चित्रकणिव यथा स्वामी व्यापादयति। तथानुष्टीयतां। किममेन कण्टकभुतास्माकं। व्याघ्रो श्रूते। स्वामिनाभयवाचं द्वा स्वीकृतः। तत्कथमेवं संभवति। वायसो वहति। इक् समये परिचीणः स्वामी पापमिष करिष्पति। यतः।

त्यजेत्तुधात्ती मिक्लापि पुत्रं खादेत्तुधात्ती भुजगी स्वमण्डं । बुर्मुात्ततः किं न करेति पापं त्तीणा नरा निष्करूणा भवति ॥१॥ श्रन्यच ।

न गोप्रदानं न मक्रीप्रदानं न सानदानं न तथाम्बुदानं । यथा वदत्तीक मक्राप्रदानं सर्वप्रदानेष्ठभयप्रदानं ॥ ३ ॥ म्रन्यच ।

सर्वकामसमृद्धस्य ग्रन्थमेधस्य यत्फलं । तत्फलं समवाद्रोति रितिते शरणागते ॥ ४ ॥ काको ब्रूते । नासी स्वामिना व्यापादियतव्यः । किंतु वयमेव तथा कुर्मः । यथासी स्वयमेव देक्ट्रानमङ्गीकरोति । तत्त्र्युवा सिंक्स्तूष्तीं स्थितः । ततो असी लब्धावकाशः स्फुटं कृवा सर्वान्गृकीवा सिंक्समीपं गतः । श्रथ का-केनोक्तं । देव । यत्नाद्य्याकारो न प्राप्तः । श्रनेकोपवासिक्तिष्टः स्वामी तत्सर्वथा मदीयमासम्पभुत्यतां । यतः ।

> स्वामिमूला भवत्येव सर्वाः प्रकृतयः खलु । समूलेषु कि वृत्तेषु प्रयतः सफलो नृणां ॥ ५ ॥

सिंहेनोतं । भद्र । वरं प्राणपित्यागः । न पुनरिदृशी वृत्तिः । ततो तम्बु-केनापि तथातं । ततः सिंहेनोतं । म्रास्ता । मा मैवं । व्याघ उवाच । मद्देहेन तीवतु स्वामी । सिंहेनोतं । न कदाचिदेवमुचितं । म्रथ चित्रकर्णी ४पि तातप्रत्ययस्तथैवात्मदेहदानमाङ् । ततस्तद्दवेवाती व्याघेण कुविं विद्रार्य व्यापादितः सर्वैभीतितम् । म्रतो ४ इं ब्रवीमि ।

> मितर्रीलायते नूनं सतामिय खलािक्तिभिः। ताभिर्विद्यासिता यः स स्रियते चित्रकर्णवत् ॥ ६॥

> > XXXIV. (IV. 13.)

#### DER BRAHMANE UND DAS ICHNEUMON.

म्रस्त्युङ्जियन्यां माठरे। नाम ब्राह्मणाः । तस्य ब्राह्मणी वालापत्यस्य रुतार्षे ब्राह्मणमवस्थाप्य स्नातुं गता । म्रथ ब्राह्मणस्य कृते राज्ञः श्राद्धं दातुमाद्धा-

गमत् म्रता पतं ब्रवीमि ।

नमागतं । तच्युवा ब्रात्सणाः सक्तदारिद्रादिक्तयत् यदि सवरं न गच्छामि। तदान्यः कश्चिच्यादं प्रकीष्यति ।

म्रादानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः।

विप्रमित्रयमाणस्य कालः पिवति तद्रसं ॥ १ ॥
किंतु वालकस्यात्र र्व्वको नास्ति । तित्वं करेामि । यातु । चिर्कालपालितमिमं पुत्रनिर्विशेषं नकुलं वालकर्वार्थमवस्थाप्य गच्छामि। तथा कृवा
स तत्र गतः । ततस्तेन नकुलेन वालकसमीपमागच्छता कृष्णसर्पा दृष्टे।
व्यापादितश्च । श्रथासी नकुलो ब्राह्मणमायात्तमवलोक्य र्क्तविलितमुखपादः
सवरमुपागम्य तस्य चर्णायोलुलोठ । ततो पसी ब्राह्मणस्तं तथावियं दृष्ट्वा
मम पुत्रो पनेन भवित इत्यवधार्य व्यापादितवान् श्रनत्तरं यावदसावुपसृत्य
पश्यित ब्राह्मणः । तावद्वालकः सुस्थः सर्पश्च व्यापादिर्तास्तष्टति । ततस्तमुपकारकमेव नकुलं निद्रप्य विभावितकृत्यः संतप्तचेताः स परं विषादम-

## 39 DISTICHA AUS AMARŪ-ÇATAKA.

म्रलसवितिः प्रेमार्द्रार्द्रेर्नुङर्गुकुलीकृतैः द्वापमभिमुखेर्ल्डजालालैनिमेषपराग्मुखैः । दृद्यनिक्तिं भावाकूतं वमिद्दिरिवेद्वापैः कथय सुकृती को ऽयं मुग्धे वयाद्य विलोक्यते ॥ ४ ॥ दत्ता उस्याः प्रणयस्त्रयेव भवता चेयं चिरं सालिता दैवादय किल बमेव कृतवानस्या नवं विप्रियं । मन्युईःसक् एष यात्युपणमं ना शास्त्रवादैः स्फुरं के निस्त्रिंश विमुक्तकपठकरूणं तावस्ताबी राेदितु ॥ ५ ॥

लिखनास्ते भूमिं बिक्र्विनतः प्राणद्यिता निराक्त्राः सद्यः सतत्त्रित्तेच्यूननपनाः । पित्यक्तं सर्वं क्सितपिठतं पन्नर्युकै-स्तवावस्या चेयं विसृत कठिने मानमधुना ॥ ६ ॥

प्रक्रितिं मध्ये वाङ्गस्ततो ४पि परे ४थवा किमुत सकले याते वाङ्गि प्रिय विमक्षैप्यसि । इति दिनशतप्राप्यं देशं प्रियस्य यियासतो क्रिति गमनं बालालापैः सवाष्यकलन्कलैः ॥ १ ॥

याताः किं न मिलित्त सुन्दिर् पुनिश्चिता वया मत्कृते ना कार्या नितरां कृशासि कथयत्येवं सवाष्ये मिय । लज्जामन्थरतार्कोण नियतदाराश्रुणा चतुषा दृष्ट्वा मां कृसितेन भाविमरणोत्साकृस्तया सूचितः ॥ १० ॥

धीरं वारिधरस्य वारि किरतः श्रुवा निशीष्टे घनिं दीर्घीच्यासमुद्श्रुणा विरिक्तिणीं वालां चिरं ध्यायता । श्रधन्येन विमुक्तकपठमिखलां रात्रिं तथा क्रन्दितं यामीणैर्वजतो जनस्य क्सतियीमे निषिद्वा यथा ॥ ११ ॥ कथनिय सिख क्रीडाकोपाइतेति मयोदिते कठिनस्दियस्त्यका शय्यां बलाइत एव सः। इति सर्भसं धस्तप्रेम्णि व्ययेतवृणे तने पुनर्षि क्तवीडं बेतः प्रयाति करोमि किं॥ १२॥

दंपत्योिर्निशि जल्पतोर्गृत्युकेनाकिर्णातं यद्व-स्तत्प्रातर्गृहसंनिधी निगदतत्तस्योपकारं बधूः। कर्णालंकृतिपद्मरागशकलं क्रियस्य चस्तू पुरे व्रीडात्ती प्रकरेगित दालिनफलव्याजेन वाग्वन्धनं ॥ १३॥

विज्ञासनसंस्थितिः पित्कृता प्रत्युद्रमाद्भूत-स्ताम्बूलानयनच्क्लेन रमसाम्रेषो पि संविधितः । म्रालापो पि न विद्युतः पित्तनं व्यापारयत्त्पात्तिके कात्तं प्रत्युपचारतम्रतुरया काेपः कृषार्थीकृतः ॥ १५ ॥

दृष्ट्वेभासनसंस्थिते प्रियतमे पश्चाडपेत्यादरा-देकस्या नयने पिधाय विक्तिक्रीडानुबन्धच्क्तः । ईषद्वक्रिमकंधरः सपुलकः प्रेमोद्यसद्यानसा-मत्तर्कासलसत्कपोलफलकां धूर्ती प्यरं चुम्बति ॥ १६ ॥

चर्षापतनप्रत्याख्यानात्पराग्मुखे निमृतिकतवाचारेत्युका रुषा पर्विकृते । व्रति रुमपो निःधस्योचैः स्तनस्थितक्स्तया नयनसलिलक्ष्मा दृष्टिः सखीषु निकेप्रिता ॥ १७ ॥ र्कस्मिञ्शयने पराग्मुखतया वीतोत्तरं ताम्यती-रन्योऽन्यस्य कृदि स्थिते ऽध्यनुनये संर्वतोर्गीर्यं । दंपत्योः शनकैर्पाङ्गवलनादिश्रीभव्यब्दुषेा-र्भियो मानकिलः सकासर्भसं व्यासक्तकण्ठयकं ॥ १६ ॥

पश्यामा मिय कि प्रपद्मत इति स्थैर्य मयालिम्बतं कि मामालपतीत्ययं खलु शठः कोपस्तयाप्याश्रितः । इत्यन्योऽन्यविलद्धदृष्टिचतुरे तस्मिन्नवस्थात्तरे सव्यातं कृतितं मया धृतिक्रो वाष्यस्तु मुनस्तया ॥ २० ॥

श्रूभङ्गे रचिते ४पि दृष्टिर्घिकं सोत्काएठमुद्दीव्वते कार्कश्यं गमिते ४पि चेतिस तनू रोमाञ्चमालम्बते । रुद्धायामपि वाचि सस्मितमिदं दृग्धाननं ज्ञायते दृष्टे निर्वकृषां भविष्यति क्यं मानस्य तस्मिञ्जने ॥ २४ ॥

कात्ते कत्यिय वासराणि गमय वं मीलियवा रशी स्वस्ति स्वस्ति निमीलियामि नयने यावद्र श्रृन्या दिशः । म्रायाता वयमार्गामध्यति सुद्धर्यस्य भाग्यार्यैः संदेशो वद कस्तवाभिलिषतस्तीर्थेषु तीयाञ्चलिः ॥ २५ ॥

सा पत्युः प्रथमापराधसमये सच्चोपदेशं विना ने। जानाति सविश्रमाङ्गवलनावक्रोक्तिसंसूचनं । स्वच्छैरच्छकपोलमूलगलितैः पर्यस्तनेत्रोत्पला बाला केवलमेव रे।दिति लुठङोलालकैर्युभिः ॥ २६ ॥ भवतु विदितं भाव्यालापैरलं छलु गम्यतां तनुरपि न ते देखे। ग्रस्माकं विधिस्तु पराग्मुखः । तव यदि तथाभूतं प्रेम प्रपन्निममां दशां प्रकृतितरले का नः पीडा गते कृतजीविते ॥ २७ ॥

प्रस्थानं वलपेः कृतं प्रियसांबेर्ग्रेर्ज्ञस्रं गतं धृत्या न त्नणमासितं व्यवसितं चित्तेन गत्तुं पुरः । यातुं निश्चितचेतसि प्रियतमे सर्वे समं प्रस्थिता गत्तव्ये सित जीवितप्रिय सुतृत्सार्थः किमु त्यज्यते ॥ ३९ ॥

संदष्टाधरपञ्चवा सचिकतं क्स्ताग्रमाधुन्वती मा मा मुच्च शठेति कोपक्वनैरानर्तितश्रूलता । शीत्काराञ्चितलोचना सर्भसं यैश्चम्बिता मानिनी प्राप्तं तैरमृतं मुधैव मिषतो मूढैः सुरैः सागरः ॥ ३२ ॥

सुतनु त्रिक्ति कोपं पश्य पादानतं मां न खलु तव कहाचित्कोप एवंकियो प्रभूत्। इति निगर्दात नाथे तिर्यगामीलितान्त्या नयनत्रलमनल्पं मुक्तमुक्तं न किंचित्॥ ३५॥

गते प्रेमाबन्धे प्रणयबङमाने विगलिते निवृत्ते सद्भावे तन इव तने गच्छित पुरः । तडत्प्रेक्योत्प्रेक्य प्रियसिख गतास्ताम्र दिवसा-व ताने को केतुर्दलित शतधा यद्ग कृद्यं ॥ इट ॥ ह्रराडत्सुकमागते विविन्तिं संगाषिणि स्पारितं संश्लिष्यत्यरूणां गृन्हीतवसने विविद्रतश्रूलतं । मानिन्याश्चरणानतिव्यतिकरे वाष्याम्बुपूर्णेनणां चनुर्जातमके। प्रपद्मचतुरं ज्ञातागसि प्रेयसि ॥ ८८ ॥

ग्रङ्गानामितानवं क्रियम्हं कम्प्रश्च कस्मात्कुता मुग्ने पाणडुकपोलमाननमिति प्राणेश्चरे पृष्क्ति । तन्त्र्या सर्विमिदं स्वभावतमिति त्याकृत्य पच्मात्तर-व्यापी वाष्यभरस्त्रया चलितया निःश्वस्य मुक्ते अन्यतः ॥ ४५॥

बाले नाथ विमुख मानिनि रूषं रेषादाया किं कृतं खेदो परमासु न मे प्यराध्यति भवान्सर्वे प्यराधा मिय । तित्वं रेदिषि गद्देन वचसा क्रयाप्रते रूपते नन्वेतदाम का तवास्मि द्यिता नास्मीत्यते। रूपते ॥ ५३ ॥

वर्ग्सी दिवसे। न पुनर्निशा ननु निशैव वरं न पुनर्दिवा । उभयमेतडपैत्वथवा स्तयं प्रियज्ञनेन न यत्र समागमः ॥ ६०॥

लग्ना नाष्ट्रकपञ्चवे भुजलता न द्वार्देशे पर्यता नो वा पादतले तया निपतितं तिष्ठेति नेक्तं वचः । काले केवलमम्बुदातिमलिने गतुं प्रवृत्तः शठ-स्तन्व्या वाष्यज्ञले।यकित्यतनदीपूरेण बद्धः प्रियः ॥ ६२ ॥

न जाने संमुखायाते प्रियाणि वहति प्रिये । सर्वाण्यङ्गानि मे यात्ति श्रीत्रतां किमु नेत्रतां ॥ ६३ ॥ विरुक्तिवयमः कामे। वामस्तनुं कुरुते तनुं दिवसगणनाद्तम्मासी व्यवतपृणो यमः । वमि वशगा मानव्याधेर्विचित्तय नाष्ट्र के किसलयमृडमीविदेवं कष्टं प्रमदातनः ॥ ६८ ॥

मुग्धे मुग्धतयैव नेतुमखिलः कालः विमारम्यते मानं धत्स्व धृतिं बधान म्ह्युतां हरे कुरु प्रेयसि । साब्यैवं प्रतिबोधिता प्रतिवचस्तामाक् भीतानना नीचैः शंस कृदि स्थितो ननु स मे प्राणेधरः श्रोष्यति ॥ ६० ॥

पीतो यतः प्रभृति कामिपपासितेन तस्या मयाधरुसः प्रचुरः प्रियायाः । तृज्ञा ततः प्रभृति मे द्विगुणावमेति लावण्यमस्ति बङ तत्र किमत्र चित्रं ॥ ६८ ॥

क्क प्रस्थितासि कर्रभोरु घने निशीष्टे प्राणाधिका वसित यत्र तनः प्रिया मे । एकाकिनी वद कद्यं न विभेषि वाले नन्यस्ति पुङ्कितशरी मदनः सक्रायः ॥ ६६ ॥

स्पुरत् कृदयं कामः कामं करेात् तनुं तनुं न सिंख चरुलप्रेमणा कार्य पुनर्दियितेन मे । इति सर्भसं मानोद्रेकाड्दीर्य क्वस्तया रमणपदवी सारंगाच्या सशङ्कमुदीविता ॥ ७१ ॥ दृष्टः कातर्नेत्रया चिर्तरं बङ्गाञ्चलिं याचितः पश्चादंश्रुकपल्लचेन विदृतो निर्च्यातमालिङ्गिः । इत्यातिय्य यदा समस्तमघृणो गत्तुं प्रवृत्तः शठः पूर्व प्राणपरियकेा दियतया मुनस्तते। व्हामः ॥ ५६ ॥

स्वं दृष्ट्वा कर्त्रवतं मधुमद्त्तीवाविचार्येषया गच्छ्ती क्ष नु गच्छ्तीति विधृता वाला पटात्ते मया । प्रत्यावृत्तमुखी सवाष्यनयना मां मुञ्च मुचेति सा कोपात्प्रस्फुरिताधरा यदवदत्तत्केन विस्मर्यते ॥ ८५ ॥

क्योले प्रत्नासी कर्तलिरोधेन मृदिता नियोतो निःश्वासैर्यममृतक्ष्यो प्धर्रसः । मुङः कपठे लग्रस्तर्लयति वाष्यः स्तनतटं प्रियो मन्युर्जातस्तव निर्नुरोधे न तु वयं ॥ ८० ॥

देशेर्त्तिरता शतैश्च सिर्तामुर्विभृता कानने-र्यत्नेनापि न याति लोचनपर्यं कान्तेति ज्ञानविष । उद्वीवश्चरणार्धरुद्वसुधः कृत्वाश्रुपूर्णे दशे। तामाशां परिकस्तवापि किमपि ध्यायन्मुङः तीयते ॥ १३ ॥

कोपस्त्रया कृदि कृतो यदि पङ्काति सो पस्तु प्रियस्तव किमत्र विधेयमन्यद् । ग्राञ्लेषमर्पय मद्दितपूर्वमुखै-रुखैः समर्पय मद्दितसुम्बनं च ॥ १४ ॥ चयलकृद्ये कि स्वातस्त्र्यात्तथा गृक्मागत-श्रारणपतितः प्रेमार्द्रार्द्रः प्रियः समुपेक्तितः । तिद्दमधुना यावज्जीवं निरस्तमुखोदया रुदितशरणा डजीतीनां सक्स्व रुषां फलं ॥ ६६ ॥

कारे। ४यं व्हरिणात्तीणां लुठति स्तनमण्डले । मुक्तानामय्यवस्मेयं के वयं स्मर्शकंकराः ॥ १०० ॥

## SPRUCHE VON BHARTRHARI.

श्रूचातुर्याकुचिताताः कटाताः स्त्रिग्धा वाचा लाँजताश्चेव काताः । लीलामन्दं प्रस्थितं च स्थितं च स्त्रीणामेतद्रूषणं चायुधं च ॥ १ ॥

द्रष्टव्येषु किमुत्तमं मृगर्दशां प्रेमप्रसन्नं मुखं प्रातव्येष्ठपि किं तदास्यपवनः प्रव्येषु किं तद्दनः । किं खाद्येषु तदाष्ठपछावरुसः स्पृश्येषु किं तत्तनु-र्थ्येयं किं नवयावनं सुक्दियः सर्वत्र तद्विभ्रमः ॥ २ ॥

सित प्रदीपे सत्यंग्री सत्सु तारार्वीचुषु । विना मे मृगशावाच्या तमाभूतिमदं जगत् ॥ ३ ॥ तावदेव कृतिनामपि स्फुरत्येष निर्मलि<del>ववेक</del>्द्रीपकः । यावदेव न*्*कुरंगचतुषां ताड्यते चपललोचना**चलैः** ॥ ८ ॥

विद्यामित्रपराशरप्रभृतयो वाताम्बुपर्णाशना-स्ते पि स्त्रीमुखपङ्कां मुललितं दृष्ट्वेव मेातं गताः । शाल्यनं सघृतं पया दिधयुतं भुज्जित्त ये मानवा-स्तेषामिन्द्रियनियके। यदि भवेद्विन्ध्यस्तरेत्सागरं ॥ ५ ॥

श्रुता भवति तापाय दृष्टा चाद्माद्वर्धिनी । स्पृष्टा भवति मेाकाय सा नाम द्यिता कर्ष ॥ ६ ॥

तावदेवामृतमयी यावलोचनगोचरा । चनुःपषादपगता विषादप्यतिरिच्यते ॥ ७ ॥

नामृतं न विषं किंचि<mark>रेकां मुक्का नितम्बिनीं।</mark> सैवामृतलता रुक्ता विरुक्ता विषवछारी॥ ८॥

जल्पित सार्धमन्येन पश्यन्यन्यं सिक्श्रमाः । इ.ट्ये चित्तयन्यन्यं प्रियः को नाम योषितां ॥ १ ॥

मधु तिष्ठति वाचि योषितां कृदि कालाकुलमेव केवलं । म्रत एव निपीयते प्रधरो कृद्यं मुष्टिभिरेव ताद्यते ॥ १० ॥ विस्तारितं मक्त्रकेतनधीवरेण स्त्रीसंज्ञितं वडिशमत्र मवाम्बुराशी । येनाचिरानद्धरामिषलोलमर्त्य-मत्स्यान्विकृष्य प्रचतीत्यनुरूगवद्गी ॥ ३१ ॥

यां चित्तयामि सततं मिय सा विरुक्ता सा चान्यमिच्छ्ति तनं स तना उन्यसकः। ग्रस्मत्कृते च परितुष्यति काचिद्दन्या धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च ॥ १२ ॥

ग्रज्ञः सुखमाराष्ट्यः सुखनरमाराष्ट्यते विश्रेषज्ञः । ज्ञानलवडुर्विरग्धं ब्रह्मापि नरं न रञ्जपति ॥ १३ ॥

लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडय-न्यित्रेच मृगतृज्ञिकासु सिललं पिपासार्दितः । कदाचिद्रपि पर्यटञ्शशिवषाणमासाद्ये-द्र तु प्रतिनिविष्टमूर्खननिकतमाराष्येत् ॥ १३ ॥

व्यालं बालमृणालतत्तुभिर्सी रेाडुं समुद्धम्मते हेतुं व्यमणीिष्णरीषकुसुमप्रात्तेन संनद्धति । माधुर्यं मधुविन्डना रचितुं ज्ञाराम्बुधेरीन्द्रते नेतुं वाष्ट्रित यः सतां पणि खलान्सूतैः सुधास्यन्दिभिः ॥१५॥

वरं पर्वतडर्भेषु भ्रात्तं वनचरैः सक् । न मूर्वजनसंसर्गः सुरेन्द्रभवनेष्ठपि ॥ १६ ॥ विद्या नाम नरस्य द्रपमधिकं विद्यातिगुतं धमं विद्या भागकरी यशःसुखकरी विद्या गुद्रणां गुरुः । विद्या बन्धुतना विदेशगमने विद्याचयं संबलं विद्या रातसु पूतिता श्रुचि धनं विद्याविकीनः पश्रः ॥ १७ ॥

परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते । स जातो येन जातेन याति वंशः समुद्रति ॥ १८ ॥

कुसुमस्तवकरपेव द्वयी वृत्तिर्मनस्विनः । सर्वेषां मूर्घि वा तिष्ठेदिशीर्येत वने ज्ववा ॥ १६ ॥

यद्चेतना पि पाँदैः स्पृष्टः प्रज्वलित सवितुर्तिकातः । तत्तेतस्वी पुरुषः पर्कृतिनकृतं कथं सन्हते ॥ २० ॥

सिंकः शिष्ट्यरपि निपतित महमिलनकपोलभितिषु गतेषु । प्रकृतिरियं सहवता न खलु वयस्तेत्रसा केतुः ॥ २१ ॥

यस्यास्ति वित्तं स नर्ः कुलीनः सं पिएडतः स श्रुतवान्गुणाः । स एवं वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयत्ति ॥ २२॥

राजञ्जधुत्तिस यदि तितिथेनुमेता तेनास्य वत्सिमव लोकिममं पुषाण । तिसमंश्च सम्यगिनशं परिपोष्यमाणे नानाफलैः फलित कल्पलतेव भूमिः ॥ २३ ॥ म्रारम्भगुर्वी तियणी ऋमेण लघी पुरा वृद्धिमती च पम्रात्। दिनस्य पूर्वार्धपरार्धभिन्ना हायेव मैत्री खलसज्जनाना ॥ २८ ॥

विपदि धैर्यमद्याभ्युद्ये त्तमा सद्सि वाक्यदुता युधि विक्रमः । यशिस चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुते। प्रकृतिसिद्धमिदं कि मक्तस्मनां ॥ २५ ॥

संतप्तायित संस्थितस्य पयसा नामापि न ज्ञायते मुक्ताकार्तया तदेव निलनीपत्तस्थितं राजते । स्वात्यां सागर्युक्तिमध्यपतितं तदीक्तिकं ज्ञायते प्रायेणाधनमध्यमात्तमगुणाः संसग्ति। ज्ञायते ॥ २६ ॥

प्रीणाति यः सुचिरितैः पितरं स पुत्री यद्गतिय कितमिच्छिति तत्कलत्रं । तिद्यत्रमापदि सुखे च समं प्रयाति रतस्रयं जगित पुण्यकृती लगने ॥ २७ ॥

भवित्त नम्रास्तर्यः फलोहमै-निवाम्बुभिर्हर्वित्तम्बिना बनाः । म्रनुद्धताः सत्युरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणां ॥ २० ॥

थ्रोत्रं श्रुतेनैव न कुण्डलेन दानेन पाणिर्न कङ्गणेन । विभाति कायः करूणापराणां परोपकारेण न चन्दनेन ॥ २६ ॥ पापाद्रिवार्यित योजयते क्तिय गुक्सिन गूक्ति गुणान्त्रकटीकरेति । ग्रापद्रतं च न जकाति ददाति काले सद्मित्रक्तणामिदं प्रवदत्ति सत्तः ॥ ३० ॥

पद्माकरं दिनकरें। विकचीकरें।ति चन्द्रो विकाशयति कैर्विचक्रवालं । नाम्यर्थिता पपि जलदें। सिललं ददाति सत्तः स्वयं पर्हितेषु कृताभियोगाः ॥ ३१ ॥

तृष्ठां किन्द्रि भत तमां त्यत महं पापे रितं मा कृषाः सत्यं ब्रूक्तनुयाकि साधुपदवीं सेवस्व विद्वन्तनान् । मान्यान्मानय विद्विषो प्यानुनय प्रच्हाद्य स्वान्गुणा-न्कीर्ति पालय डिष्विते कुरु द्यामेतत्सतां लत्नणां ॥ ३२ ॥

र्त्निर्मक्तार्केस्तुतुषुर्न देवा न भेजिरे भोमविषेण भीति । सुधां विना न प्रययुर्विरामं न निश्चितार्घादिर्मित धीराः ॥ ३३ ॥

प्रार्भ्यते न खलु विद्यभयेन नीचैः प्रार्भ्य विद्यविक्ता विरमित मध्याः । विद्यैः पुनः पुनरूपि प्रतिकृत्यमानाः प्रारुब्यमुत्तमजना न परित्यजन्ति ॥ ३३ ॥

म्रालस्यं कि मनुष्याणां शरीरस्था मकात्रिपुः । नास्त्युद्यमसमा बन्धुः कुर्वाणा नावसीदति ॥ ५५ ॥ कद्रिंगतस्यापि कि धैर्पवृत्तेन शकाते धैर्पगुणाः प्रमार्षु । स्रधामुखस्यापि कृतस्य वक्केनीयः शिखा पाति कदांचिदेव ॥ ३६ ॥

वरं तुङ्गाच्यृङ्गादुरुशिखिरिणाः क्वापि पुलिने पतिवायं कायः कठिनदृषद्त्तिविद्वितः । वरं न्यस्ता कृस्तः फणिपतिमुखे तीव्चणदृशने वरं वङ्गी पातस्तदृषि न कृतः शीलविलयः ॥ ३७ ॥

विक्रस्तस्य जलायते जलिनिधः कुल्यायते तत्त्वणा-द्रोरुः स्वल्पशिलायते मृगपितः सद्यः कुरंगायते । व्यालो माल्यगुणायते विषर्तः पीयूषवर्षायते यस्याङ्गे पिखललोकाव्हाभतमं शीलं समुद्रीलित ॥ ऋ ॥

निन्दत्तु नीतिनिपुणा यदिवा स्तुक्तु लब्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथिष्टं । ग्रयीव वा मर्गामस्तु युगात्तरे वा न्याय्यात्यथः प्रविचलित पदं न भीशः ॥ ३६ ॥

भग्नाशस्य कर्गडपीडिततनोर्ह्मानेन्द्रियस्य तुधा कृताखुर्विवरं स्वयं निपतितो नक्तं मुखे भागिनः । तृतस्तित्पिशितेन सत्तर्भती तेनैव यातः पद्या स्वस्थास्तिष्ठत दैक्नेव कि नृणां वृद्धा तये कार्णां ॥ ४० ॥ पत्नं नैव यदा करीरिविटपे देखि वसत्तस्य किं नेल्को प्यावलोकाते यदि दिवा सूर्यस्य किं द्रषणं । धारा नैव पतित चातकमुखे मेथस्य किं द्रषणं यत्पूर्व विधिना ललाटलिखितं तदार्जितुं कः तमः ॥ ४१ ॥

मज्जबम्भित यातु मेरुशिखरं शत्रुं जयवारुवे वाणिज्यं कृषितेवनादिसकला विद्याः कलाः शिवतु । म्राकाणं विपुलं प्रयातु खगवत्कृवा प्रयत्नं परं नाभाव्यं भवतीक् कर्मवशतो भाव्यस्य नाशः कुतः ॥ ४२ ॥

नैवाकृतिः फलित नैव कुलं न शीलं विद्यापि नैव न च यत्नकृतापि सेवा । भाग्यानि पूर्वतपसा खलु संचितानि काले फलित पुरुषस्य यथैव वृद्धाः ॥ ४३ ॥

बिलिभिर्मुख्माक्रात्तं पिलितैरिङ्कतं शिरः । गात्राणि शिविलायते तृष्ठीका तरुणायते ॥ ८८ ॥

म्रवश्यं यातारिश्चरतरमुषितापि विषया वियोगे को भेदस्त्यज्ञति न जनो यत्स्वयममून् । व्रजनः स्वातह्याद्तुलपितापाय मनसः स्वयं त्यक्तास्त्रेते शमसुखमनन्तं विद्यति ॥ ८५ ॥ व्याघीव तिष्ठति तरा परितर्त्तपत्ती रेगाग्र शत्रव इव प्रक्रिति देखे । ग्रायुः परिप्रवति भिन्नघरादिवाम्भा लोकस्तवाप्यक्तिमाचरतीति चित्रं ॥ ६६ ॥

श्रायुर्वर्षशतं नृणां परिमितं रात्रा तदर्धं गतं त्रस्यार्थस्य परस्य चार्धमपरं बालववृद्धवयोः । शेषं व्याधिवियोगद्वष्यवसन्तितं सेवादिभिनीयते तीवे वारितरंगचचलतरे साह्यं कुतः प्राणिनां ॥ ४७ ॥

त्तणं वालो भूवा त्तणमिय युवा कामर्रासकः त्तणं वितेर्क्तिः त्तणमिय च संपूर्णिविभवः । त्ररातीर्णोर्ङ्गेर्निट इव बलोमिणडततनु-र्नरः संसाराते विश्वति यमधानीयविनका ॥ & ॥

यावत्स्वस्थिमिदं शरीर्मारतं यावज्ञारा हरता यावचिन्द्रियशिक्तरप्रतिन्त्ता यावत्त्वया नायुषः । ग्रात्मग्रेयसि तावदेव विडषा कार्यः प्रयत्ना मन्हा-न्तंदीते भवने तु कूपखननं प्रत्युखमः कीदशः ॥ ४६ ॥

## RAGHUVAMÇA.

## BUCH XII.

निर्विष्टविषयह्नेकः स दशासम्पेपिवान् । ब्रासीदासत्रनिर्वाणः प्रदीपार्चिरिवेाषसि ॥ १ ॥ तं कर्णमूलमागत्य रामे श्रीर्न्यस्यतामिति । कैकेयीशङ्क्येवाक् पलितच्छ्यना त्ररा ॥ २ ॥ सा पारान्यारकात्तस्य रामस्याभ्युदयश्रुतिः। प्रत्येकं ङ्काद्यांच्क्रे कृत्त्येवायानपादपान् ॥ ३ ॥ तस्याभिषेकसंगारं कल्पितं क्रूर्निश्चया । ह्रषयामास केकेयी शोकोज्ञैः पार्थिवाश्रुभिः ॥ ४ ॥ सा किलाम्बासिता चएडी मंत्री तत्संयुता वरे। । उदवानेन्द्रसिक्ता भूविलमग्राविवारगा ॥ ५ ॥ तयोश्चत्र्हशैकेन रामं प्रावातयत्समाः । द्वितीयेन स्तस्यैच्इद्वैधव्यैकफलां श्रियं ॥ ६ ॥ पित्रा दत्तां हृद्वामः प्राप्मक्तीं प्रत्यपद्मत । पश्चादनाय गच्छेति तहाज्ञां मुदिता प्रम्हीत् ॥ ७ ॥ द्धता मङ्गलातीमे वसानस्य च वस्त्वाले । दृदृश्र्विस्मितास्तस्य मुखरागं समं जनाः ॥ ८ ॥ स सीतालव्यणसंखः सत्यादुरुमलोपयन् । विवेश द्राडकारूएयं प्रत्येकं च सतां मनः ॥ ३ ॥ राजापि तदियोगार्तः स्मृता शापं स्वकर्मजं । शरीरत्यागमात्रेण प्रिडिलाभममन्यत ॥ १० ॥

विद्रोषितकुमारं तद्राज्यमस्तमितेश्वरं । रन्द्रान्वेषणद्ताणां दिषामामिषतां वया ॥ ११ ॥ श्रधानाद्याः प्रकृतये। मातृत्रन्धुनिवासिनं । मैलिरानाययामासुर्भरतं स्तम्भिताश्रुभिः ॥ १२ ॥ श्रुवा तथावियं मृत्युं कैकेयीतनयः पितुः । मानुर्न केवलं स्वत्याः श्रियो ज्यासीत्यराग्नुखः ॥ १३ ॥ ससैन्यश्चान्वगाद्रामं द्शितानाश्चमालयेः । तस्य पश्यन्ससीमित्रेह्दश्रुर्वसितिदुमान् ॥ १८ ॥ चित्रकूरवनस्यं च काषतस्वर्गतिगुरिाः । लब्स्या निमन्नयांच्यो तानुन्यिष्टसंपदा ॥ १५ ॥ स कि प्रथमने तस्मिनकृतश्रीपरिप्रके । पश्चित्तप्रमात्मानं मेमे स्वीकरणाहुदः ॥ १६ ॥. तमशकामपाक्रष्टुं निर्देशात्स्वर्गिणः पितुः । ययाचे पाइको पश्चात्कर्तु सज्याधिदेवते ॥ १७ ॥ स विसृष्टस्त्रथेत्युका स्रात्रा नैवाविशत्पुरीं । नन्दियामगतस्तस्य राज्यं स्यासिम्बाभुनग् ॥ १८ ॥ द्रहभितारिति ज्येष्ठे राज्यतृत्रापराग्मुखः । मातुः पापस्य पुद्धार्थं प्रायिश्वतमिवाकरेति ॥ १६ ॥ रामा पि सक् वैदेक्ता वने वन्येन वर्तयन् । चचारु सानुनः शात्तो वृ<del>द्वेद्व</del>ाकुव्रतं युवा ॥ २० ॥ प्रभावस्तम्भितच्छायमाश्चितः स वनस्पति । कदाचिद्दङ्के सीतायाः शिश्ये किंचिदिव श्रमात् ॥ २१ ॥ ऐन्द्रिः किल नखैस्तस्या विरुद्गर स्तने। दिजः । प्रियोपभागचिङ्गेवु पैरिाभाग्यमिवाचरुन् ॥ २२ ॥

तस्मिनास्वदिषीकास्त्रं रामा रामाववाधितः । श्रासम्र मुम्बे तस्मादेकनेत्रव्ययेन सः ॥ २३ ॥ रामस्वासन्नदेशवाद्गरतागमनं पुनः । त्राशङ्कोत्सुकसारंगां चित्रकूटस्यलीं त**रे**त ॥ २३ ॥ प्रययाचातिष्येषेषु वसमृषिकुलेषु सः । दित्ताणां दिशमृत्तेषु वार्षिकेष्टिव भारकाः ॥ २५ ॥ बभैा तनन्गच्छ्ती विदेशाधिपतेः स्ता । प्रतिषिद्वापि कैकेया लक्मीस्त्रि गुणोद्मुखी ॥ २६ ॥ म्रनसूयानिस्ट्रेन प्रायगन्धेन काननं । सा चकाराङ्गरागेषा पुष्योचलितषद्वदं ॥ २७॥ संध्याब्यकपिशस्तत्र विरोधी नाम राक्तः। श्रतिष्ठद्मार्गमाष्ट्रत्य रामुस्येन्द्रोरिव यक्ः ॥ २८ ॥ स जकार तयार्मध्ये नैिष्यलीं लोकशोषणः । नभानभस्ययार्विष्टिमक्यल् इवालारे ॥ २६ ॥ तं विनिष्यिष्य काकुत्स्या पुरा द्रपर्यात स्यलीं । गन्धेनाष्ट्रचिना न्नेति वसुधायां निचखुतुः॥ ३०॥ पञ्चवद्यां ततो रामः शासनात्कुम्भनन्मनः । म्रनपाहस्यितिस्तस्यौ विन्ध्याद्रिः प्रकृताविव ॥ ३१ ॥ रावणावरता तत्र राघवं मदनातुरा । म्रिभिपेदे निदाघात्ती व्यालीव मलयद्रमं ॥ ३२ ॥ सा सीतासंनिधावेव तं वत्रे किंगतान्वया । म्रत्याद्रहो कि नारीणामकालहो मनोभव ॥ ३३॥ कलत्रवानकं बाले कनीयांसं भतस्व मे । इति रामा वषस्यसीं वषस्वत्यः शशास तां ॥ ३८ ॥

द्येष्ठाभिगमनात्पूर्वं तेनाय्यनभिनन्दिता । साभूद्रामाश्रया भूयो नदीवीभयकूलभाग् ॥ ३५ ॥ संरम्भं मैथिलीकासः त्वणं सैाम्यां निनाय ता । निवातिस्तिमितां वेलां चन्द्रोदय इवाद्धेः ॥ 🛠 ॥ पालनस्योपकासस्य सर्वः प्रायस्यसि पश्य मा । मृग्याः परिभवे। व्यार्घ्यामित्यवेक्ति वया कृतं ॥ 🕫 ॥ इत्युक्ता मैथिलीं भर्तुरङ्कं निर्विश्वतीं भयात् । इपं शूर्पणाञ्चा नाम्नः सदशं प्रत्यपद्मत ॥ ३० ॥ लद्दमणः प्रथमं प्रुवा केकिलामज्जुभाषिणीं । शिवाघेारस्वनां पश्चाहुबुधे विकृतेति तां ॥ ५६ ॥ पर्पाणात्नामय निप्रं विधृतासिः प्रविष्य सः। वैद्ययपानहत्त्रोन भीषणां तामयोज्ञयत् ॥ ४० ॥ सा वक्रनाख्यारिएया वेणुकर्कशपर्वया । ब्रङ्गशाकार्याङ्गुल्या तावतर्ज्ञयदम्बरे ॥ ४९ ॥ प्राप्य चाष्पु जनस्थानं खरादिभ्यस्तथाविधं । रामापक्रममाचर्ध्या रुद्धःपरिभवं नवं ॥ ४२ ॥ मुखावयवलूनां तां नैर्ऋता यत्पुरोद्धुः । रामाभियायिनां तेषां तदेवाभूदमङ्गलं ॥ ४३ ॥ उदाय्धानापततस्तान्द्वतान्प्रेच्य रायवः । निर्धे विजयाशंमां चापे सीतां च लक्ष्मणे ॥ २३ ॥ रको दाशर्यो रामा यातुधानाः सरुप्रशः। ते तु याक्त हवाती तावांग्र दृदशे स तैः ॥ ४५ ॥ ग्रसङ्जनेन काकुत्स्यः प्रयुक्तमय द्रषणां । न चतने प्रुमाचारः स द्रषणमिवात्मनः ॥ ४६ ॥

तं श्रेः प्रतित्रयाक् खर्त्रिशिर्सी च सः। क्रमशस्ते पुनस्तस्य चापात्समिववायपुः ॥ ३७ ॥ तैस्त्रयाणां शितैर्वाणैर्ययापूर्व विश्विक्षिः । श्रायुर्देक्।तिगैः पीतं रुधिरं तु पतित्रिभिः ॥ ३८ ॥ तस्मित्रामश्रोत्कृते बले मक्ति रवसा । उत्यितं दृद्शे ऽन्यच कवन्धेभ्या न किंचन ॥ ४६ ॥ सा वाणवर्षिणं रामं येाधयिवा स्रहिषा । म्रप्रबोघाय सुद्याप गृधच्हाये वद्याविनी ॥ ५० ॥ राघवास्त्रविदीर्णानां रावणं प्रांत रत्तसां। तेषां प्रूर्पंणविवेका डष्प्रवृत्तिन्त्राभवत् ॥ ५९ ॥ नियक्तत्स्वस्राप्तानां वधाच धनदान्तः । रामेण निक्तिं मेने पदं दशसु मूर्धसु ॥ ५२ ॥ रुत्तसा मृगद्वपेण वञ्चयिता स राववा । जन्हार् सीतां पद्मोन्द्रप्रयासद्मणविद्यितः ॥ ५५ ॥ ती सीतान्वेषिणी गृधं लुनपत्तमपश्यता । प्रापौर्दशर्यप्रीतेरनृणं कएठवर्तिभिः ॥ ५४ ॥ स रावणकृतां ताम्यां वचसाचष्ट मैियलीं । श्रात्मनः सुमक्त्कर्म व्रणीरावेच संस्थितः ॥ ५५ ॥ तयोस्तस्मिननीभूर्तापतृन्यापत्तिशोकयोः । पितर्भवाग्रिसंस्कारात्परा निववृते क्रिया ॥ ५६ ॥ वधनिर्धृतशापस्य कबन्धस्यापदेशतः । मृमूई सब्यं रामस्य समानव्यसने क्री ॥ ५७ ॥ स क्वा बालिनं वीरस्तत्परे चिर्काङ्क्ति । यातोः स्थान इवादेशं सुग्रीवं संन्यवेशयत् ॥ ५८ ॥

इतस्ततम् वैदेन्हीयन्वेषुं भर्तृचोदिताः । कपयश्चेरुशर्त्तस्य शमस्येव मनेारृषाः ॥ ५३ ॥ प्रवृत्तावुपलब्धायां तस्याः संपातिदर्शनात् । मारुतिः सागरं ते र्णाः संसारुमिव निर्ममः ॥ ६० ॥ दृष्टा विचिन्वता तेन लङ्काया ग्रावसीवृता । ज्ञानकी विषवछीभिः परीतेव मकैषिधः ॥ ६१ ॥ तस्यै भर्तुर्भिज्ञानमङ्गुलीयं ददी कापः। प्रत्युद्गतिमवानुष्तेस्तदानन्दाश्चिक्डिभिः ॥ ६२ ॥ निर्वाप्य प्रियसंदेशैः सीतामत्तवधोद्भतः । स ददाक् पुरीं लड्डा निषासीहारिनियकः ॥ ६३ ॥ प्रत्यभिज्ञानरत्नं च रामायादृर्शयत्कृती । कृदयं स्वयमायातं वैदेक्या इव मूर्तिमत् ॥ ६८ ॥ स प्राप कृद्यन्यस्तमिपास्पर्शनिमीलितः । श्रपयोधरसंसर्गा प्रियालिङ्गननिर्वृतिं ॥ ६५ ॥ श्रुवा रामः प्रियोद्तं मेने तत्तंगमात्सुकः । मकार्पावपरित्तेपं लङ्कायाः परिखालयं ॥ ६६ ॥ स प्रतस्ये परिनाशाय क्रिसैन्यैरनुद्रतः। न केवलं भ्वः पृष्ठे व्योम्नि संवाधवर्तिभिः ॥ ६७ ॥ निविष्टमुद्धेः कूले तं प्रपेदे क्शिषणः । स्रेकाद्रातसलक्ष्म्येव बृद्धिमादिश्य चादितः ॥ ६८ ॥ तस्मै निशाचरैश्वर्यं प्रतिष्रश्नाव राववः । काले खलु समारूच्याः फलं बध्निस नीतयः ॥ ६६ ॥ स सेतुं बन्धयामास प्रवगैर्लवणाम्भसि । रसातलादिवाद्मग्रं शेषं स्वव्राय शार्ङ्गिषाः ॥ ७० ॥

तेनात्तीर्य पथा लङ्का राधयामास पिङ्गलैः। दितीयं केमप्राकारं कुर्वदिश्वि वानरैः ॥ ७९ ॥ रूपाः प्रवक्ते तत्र भीमः प्रवगर्वसा । दिग्वितृम्भितकाकुत्स्थपालस्त्यतययोषणाः ॥ ७२ ॥ पादपाविद्वपिवः शिलानिष्पष्टमुद्दरः। म्रतिशस्त्रनखन्यासः शैलरूग्पामतंगतः ॥ ७३ ॥ श्रय रामशिरश्हेददश्नीडालचेतना । सीतां मायेति शंसत्ती त्रितरा समतीवयत् ॥ ७४ ॥ कामं जीवति मे नाष इति सा विज्ञेही शुचं। प्राप्नवा सत्यमस्यानं जीवितास्मीति लिज्जिता ॥ ७५ ॥ गरुडापातविश्लिष्टमेघनादास्त्रवन्धनः । दाशरूयोः नपान्तेशः स्वप्नवृत इवाभवत् ॥ ७६ ॥ ततो विभेद पैालस्त्यः शह्या वद्यपि लद्ध्यणं । रामस्वनाकृतो प्रयासीदिदीर्पाकृदयः श्रुचा ॥ ७७ ॥ स मारुतिसमानीतमकैषिधकृतव्यथः। लङ्कास्त्रीणां प्नश्रक्ने विलापाचार्यकं शरैः ॥ ७८ ॥ नादं स मेवनादस्य धनुश्चेन्द्रायुधप्रभं । मेघस्येव शरत्काला न किंचित्पर्यशेषयत् ॥ ७६ ॥ क्म्भकर्णाः कपीन्द्रेण तुल्यावस्यः स्वसुः कृतः । हरोध रामं शृङ्गीव रङ्कचिक्तमनःशिलः ॥ ८० ॥ म्रकाले बाधिता भात्रा प्रियस्ववे वृद्या भवान् । रामेष्भिरितीवासे। दीर्घनिद्रा प्रवेशितः ॥ ८१ ॥ इतराएर्याप रत्नांसि पेतुर्वानरकोटिषु । र्ज़ासि समरोत्यानि तच्नेाणितनदीिखन ॥ ८२ ॥

निर्ययावय पालस्त्यः पुनर्युद्धाय मन्दिरात् । **ब्र**शवणमरामं वा जगदयेति निश्चितः ॥ ८३ ॥ रामं पदातिमालीका लङ्गेशं च वद्यथिनं । र्क्तर्युग्यं रथं तस्मै प्रतिघाय पुरंदरः ॥ छ ॥ तमाधूतधतपरं च्यामगङ्गोर्मिवायुभिः । देवसूतभुजालम्बी जैत्रमध्यास्त राघवः ॥ ८५ ॥ मातलिस्तस्य मान्हेन्द्रमामुमाच तनुच्ह्दं । यत्रोत्पलहल्लीव्यमस्त्राएयायुः सुरद्विषां ॥ ६६ ॥ श्रन्योऽन्यदर्शनप्राप्तविक्रमावसरं चिरात् । रामरावणयार्युद्धं चरितार्धमिवाभवत् ॥ ट० ॥ भुजमूर्वीह्वाङल्यादेको ४पि धनदानुजः । दृदशे से। प्यथापूर्वी मातृवंश इव स्थितः ॥ ८८ ॥ जेतारं लोकपालानां स्वमुखैरचितिष्यरं । रामस्तुलितकैलाशमरातिं वॡमन्यत ॥ ६६ ॥ तस्य स्फुर्ति पालस्त्यः सीतासंगमशंसिनि । निचखानाधिकक्रोधः शरं सव्येतरे भुते ॥ ६० ॥ रावणस्यापि रामास्ता भित्वा कृदयमाष्ट्रगः । विवेश भुवमाख्यातुमुरगेभ्य इव प्रियं ॥ ११ ॥ वचरीव तयार्वाक्यमस्त्रमस्त्रेण निघ्रताः। म्रन्योऽन्यतयसंरूम्भो ववृधे वादिनोरिव ॥ ६२ ॥ विक्रमव्यतिकारेण सामान्याभू द्वयोरिप । जयश्रीरृत्तरा वेदिर्मत्तवार्णयोरिव ॥ १३ ॥ कृतप्रतिकृतप्रीतैस्तयोर्मुक्तां सुरासुरैः। परस्परं शरत्राताः पुष्पवृष्टिं न सेक्रिः ॥ २८ ॥

म्रयःशङ्कृचितां रुतः शतन्नीमय शत्रवे । कृतां वैवस्वतस्येव कृष्टशाल्मलिमन्निपत् ॥ १५ ॥ राघवो रथमप्राप्तां तामाशां च सुरद्विषां । म्रर्यचन्द्रमुर्विर्वापौम्रिच्छेर करलीसुखं ॥ ६६ ॥ म्रमाषं संद्धे चास्मै धनुष्येकधनुर्धरः । ब्राह्ममस्त्रं प्रियाशाकशल्यनिष्कर्षणाषयं ॥ ५७ ॥ तद्योम्नि दश्या भिन्नं ददशे दीप्तिमसुखं। वपुर्निहारगस्येव करालफगामएडङ्गं ॥ १८ ॥ तेन मस्त्रप्रयुक्तेन निमेषाधीद्यातयत् । स रावणाशिरःपङ्किमज्ञातत्रणवेदना ॥ ५६ ॥ वालार्कप्रांतमेवाप्सु वीचिभिन्ना पतिष्यतः। रराज रुवःकायस्य कगठच्हेरपरंपरा ॥ १०० ॥ म्फ्तां पश्यतां तस्य शिरांसि पतितान्यपि । मना नातिविशम्बास पुनःसंधानशिङ्कना ॥ १०१ ॥ श्रय मदगुरूपतैर्लीकपालिद्वपानामनुगतमिलवृन्दैर्गएडभित्तीविन्हाय । उपनतमिणाबन्धे मूर्धि पैलिस्त्यश्रेत्राः सुर्भि सुर्विमुक्तं पुष्पवर्षं पपात ॥१०२॥ यता रहोः सपदि संद्धतकार्मुक्ह्यमापृच्छा राववमनुष्ठितदेवकार्य । नामाङ्करावणशराङ्कितकोतुयष्टिमूर्धे र्ष्यं क्रिसक्ष्र्ययुत्रं निनाय ॥ ५०३ ॥ र्घुपतिरूपि जातवेदे।विष्युद्धां प्रगृद्धा प्रियां प्रियसुद्धदि विभीषणे संगमय्य श्रियं वैरिणः । र्विसुतसिक्तिन तेनानुयातः ससैर्गिनित्रिणा भुजविजितविमानरत्नाधिद्रहः प्रतस्ये पुरीं ॥ १०४ ॥ ॥ इति श्रीर्घुवंशे मक्तकाव्ये कविश्रीकालिदासकृती ग्रवणबंधी नाम द्वारणः सर्गः ॥

## GESCHICHTE DES VIDŪSHAKA.

Aus dem Kathāsaritsāgara.

म्रस्ति भूतलविद्याता येयमुद्धायिनी पुरी तस्यामादित्यसेनाच्यः पूर्वमासीद्मकीपतिः ॥ १ ॥ ग्रादित्यस्येव यस्येक् न चस्खाल किल क्वचित्। प्रतापनिलयस्यैकचक्रवर्तितया र्यः ॥ २ ॥ भासयत्यृच्यिते च्याम यच्छ्ने तृक्तिनिविष । न्यवर्तनातपत्राणि राज्ञामपगतोष्मणां ॥ ३ ॥ समस्तभृतलाभागसंभवानां बभुव सः । भाजनं सर्वरत्नानामम्ब्राशिरिवाम्भसा ॥ ४ ॥ स कदाचन कस्यापि केतोर्यत्रागतो नृपः। ससैन्यो जाङ्मवीकूलमासाम्यावस्थितो प्रभवत् ॥ ५ ॥ तत्रं तं गुणवर्माख्यः को ज्याबस्तत्प्रदेशतः । क्रयगाइपमादाय कन्यारत्मपायने ॥ ६ ॥ रतं त्रिभुवने प्रयोषा कन्योत्पना गृन्हे मम । नान्यत्र दातुं शक्या च देवेा कि प्रभुरीदशः ॥ ७ ॥ इत्यावेग्र प्रतीन्हार्गुखेनात्र प्रविश्य सः । गुणवर्मा निजा तस्मै राज्ञे कन्यामदर्शयत् ॥ ८ ॥ स तां तेतस्वतीं नाम दीतियोतितदिग्मुखां । **ग्र**नङ्गमङ्गलावासञ्जदीपशिखामिव ॥ ३ ॥

पश्यन्स्रोक्तमयो राजाश्लिष्टस्तत्कालितेजसा । कामाग्रिनेव संतप्तः स्वित्रो विगलितः स च ॥ १० ॥ स्वीक्तर्येता च तत्कालं मकादेवीपदेाचिता । चकार् गुणवमीणं परितुष्यात्मनः समं ॥ ११ ॥ ततस्तां परिणीयैव प्रियां तेतस्वतीं नृपः। कृतार्थमानी स तया साकमुद्धविनीं यया ॥ १२ ॥ तत्र तद्म्खसतैकदृष्टी राजा क्म्यूत्रया । ददर्श राजकार्याणि न यथा सुमन्त्रात्यि ॥ १३ ॥ तेत्रस्वतीकलालापकीलितेव किल ग्रुतिः। नावसन्त्रप्रताक्रन्दैस्तस्याक्रप्टुमशक्यत ॥ ५३ ॥ चिरप्रिक्शे निरगाईव सी प्रतःपुराहपः । निरुगादरिवर्गस्य ऋदयातु हजाज्वरः ॥ १५ ॥ कालेन तस्य जज्ञे च राज्ञः सर्वाभिनन्दिता । कन्या तेजस्वती देव्यां बुद्धी च विजिगीषुता ॥ १६ ॥ परमाइतरूपा सा तृणीकृत्य जगत्नयं । कुर्ष तस्याकरात्कत्या प्रतापं च जिगीषुता ॥ १७ ॥ श्रयाभियोत्तुमुत्सितं सामतं कंचिदेकदा । म्रादित्यसेनः प्रययानुद्धायिन्याः स भूपतिः ॥ १८ ॥ तां च तेतस्वतीं राज्ञीं समाद्रहकरेण्कां। सत्रप्रयायिगाीं चक्रे सैन्यस्येवाधिदेवता ॥ १६॥ म्राहरेक् वराम्यं च द्वीहर्निकरं। तङ्गमाद्रिनिमं तुङ्गं स**ष्ट्रीवृत्तं समेखलं ॥** २० ॥ श्रास्क्रोत्थितपादाभ्यामभ्यस्यर्त्तामवाम्बरे । गतिं गहत्मता रष्ट्रा वेगसब्रह्मचारिषाः ॥ २१ ॥

जवस्य मम पर्यत्तः किं न् स्यादिति मेदिनीं । कलयत्तमिवोद्गम्य कंधरा धीरया दशा ॥ २२ ॥ किंचिदवा च संप्राप्य समा भूमिं स भूपतिः । म्रधमत्तेत्रयामास तेतस्वत्याः प्रदर्शयन् ॥ २३ ॥ सा अधस्तत्यार्षिवातेन यस्त्रेपोवेरितः शरः । त्रगाम काप्यतित्रवादलच्या लाकलाचनैः ॥ २४ ॥ तदृष्ट्वा विद्वले सैन्ये रुयारोत्हाः सरुम्रधा । **अ**न्वधावन च प्रापुस्तर्मद्यापकृतं नृपं ॥ २५ ॥ ततश्चानिष्टमाशङ्क संसैन्या मन्त्रिणा भयात् । म्राहाय देवीं ऋन्द्रसीं निक्त्योज्जयिनीं ययः ॥ २६ ॥ तत्र ते पिक्तिदार्कतप्राकारगृतयः । राज्ञः प्रवृत्तिं चिन्वतस्तस्युराधासितप्रजाः ॥ २७ ॥ म्रत्रातरे स राजापि नीते। प्रभूतेन वाजिना । सरेगद्रसिंक्संचारां डुगी विन्ध्याटवीं त्रणात् ॥ २८ ॥ तत्र दैवात्स्थिते तस्मित्रधे स सक्सा नृपः। **ग्रा**सीद्मकारवीदत्तदिग्मेको विद्वलाकुलः ॥ २६ ॥ गतिमन्यामपश्यंश्च सो ऽवतीर्य प्रणम्य च । तं जगादास्रजातिज्ञो राजा वर्तुरंगमं ॥ ३० ॥ देवस्त्रं न प्रभुद्रोक्ं वादशः कर्तुमर्रुति । तदो बमेव शरूणां शिवेन नय मां पथा ॥ ३१ ॥ तच्युवा सानुतापः सन्से। ४ द्यो ज्ञातिस्मर्स्तदा । तत्तथेत्ययकीदुद्धा दैवतं कि क्योत्तमाः ॥ ५२ ॥ तता राज्ञि समाद्रहे स प्रतस्ये त्रंगमः । स्वव्हशीताम्ब्रसरसा मार्गेणाधक्तमव्हिदा ॥ ५५ ॥

सायं च प्रापयामास स योजनशतालारं। उज्जियिन्याः समीपं तं राजानं वाजिसत्तमः ॥ 🕸 ॥ तहेगवितितान्वीच्य सप्तापि निजवाजिनः । म्रस्ताद्रिकन्द्रालीने लक्तयेवांश्रुमालिनि ॥ ३५ ॥ तमित प्रसृते द्वाराणयुक्तियिन्यां विलोक्य सः । पिकितानि श्मशानं च बिक्स्तित्कालभीषणं ॥ ३६ ॥ निनायैनं निवासाय भूपतिं बृद्धिमान्क्यः । वाक्येकातस्थितं तत्र गृतं विप्रमठं निशि ॥ ३७ ॥ निशातिवाक्ययोग्यं च तं स दृष्ट्वा मठं नृपः। म्रादित्यसेनः प्रारेभे प्रवेष्टं ष्रासवारुनः ॥ ६० ॥ क्रियुस्तस्य विप्राश्च प्रवेशं तद्भिवासिनः । श्मशानपालश्चीरो वा के। प्रयसाविति वादिनः ॥ ३६ ॥ निर्यवस्ते च संसक्तकलखालालिनदृशः । भयकार्कश्यकोपानां गृकुं कि च्छान्द्रसा दिजाः ॥ ४० ॥ रटत्सु तेषु तत्रैका निर्जगाम तता मठात् । विद्वषकाच्या गुणवान्धर्यः सत्तवता दितः ॥ ४१ ॥ या युवा बाऊशाली च तपसाराध्य पावकं । प्राप खड़ोत्तमं तस्माद्यातमात्रीपगामिनं ॥ ४२ ॥ स दृष्ट्रा तं निशि प्राप्तं धीरे। भव्याकृतिं नृषं । प्रच्हनः को पि देवो प्यमिति दध्या विह्रषकः ॥ 🛪 ॥ विधूय विद्रांश्चान्यांस्तान्स सर्वान्(चताशयः । न्पं प्रवेशयामास मठातः प्रश्रयानतः ॥ ४३ ॥ विश्रानस्य च दासीभिर्धृताधुरुतसः न्नणात् । म्राकारं कल्पयामास राज्ञस्तस्य निजीचितं ॥ ४५ ॥

तं चापनीतपर्याणं तदीयं तुर्गात्तमं । यवसारिप्ररानेन चकार विगतग्रमं ॥ ४६ ॥ र्त्ताम्यन्हं शरीरं ते तत्सुखं स्विपिन्हि प्रभी । इत्युवाच च तं श्रासमास्तीर्पाशयनं नृपं ॥ ៦७ ॥ सुप्ते च तस्मिन्द्वारस्या जागरामास स दिजः । चित्तितोपस्थिताग्नेयखंडकस्तो ४ खिलां निशा ॥ ४८ ॥ प्रातम्र तस्य नृपतेः प्रबुद्धस्यैव स स्वयं । **त्र**नुक्त एव तुर्गं सज्जीचक्रे विह्रषकः ॥ ४६ ॥ रार्जाप स तमामह्य समारुक्य च वाजिनं । विवेशोत्ज्ञियनीं ह्रसृष्ट्रेष्ट रुषीकुलैर्जनैः ॥ ५० ॥ प्रविष्टमभिज्ञमुस्तं सर्वाः प्रकृतयः सणात् । तदागमनज्ञानन्द्रलसत्कलकलाभ्वाः ॥ ५१ ॥ श्रायया राजभवनं स राजा सचिवान्वितः । यया तेत्रस्वतादेव्या मनसञ्च मक्राज्वरः ॥ ५२ ॥ वातारुतोत्सवाचित्तपताकांश्वकपङ्किभिः । उत्सारिता इवाभूवनगयीस्तत्त्वणं प्र्वः ॥ ५३ ॥ म्रक्तोदादिनातं च देवी तावसकेत्सवं। यावद्रगरुलोको प्रभूत्सार्कः सिन्द्ररियङ्गलः ॥ ५८ ॥ म्रन्येयुः स तमादित्यसेनो राजा विद्वषकं। मठाहानाययामास तस्मात्सर्वे दिज्ञैः सक् ॥ ५५ ॥ प्रांच्याच्य रात्रिवृत्तान्तं ददीः तस्मै स तत्त्वाणं । विद्रषकाय यामाणां सरुस्रमुपकारिणो ॥ ५६ ॥ पैशिक्तिये च चक्रे तं प्रदत्तच्छत्रवारुनं । विप्रं कृतन्ते। नृपतिः कीत्कालोकितं तनैः ॥ ५७ ॥

एवं तरैव सामत्तत्त्यः सा प्रमुहिद्दूषकः । मोघा व्हि नाम जायेत मक्त्सूपकृतिः कुतः ॥ ५८ ॥ याश्च प्राप नृपाद्मामास्तान्स सर्वान्मकाशयः। तद्मठाश्रयिभिर्विप्रैः समं साधारूषां व्यधात् ॥ ५६ ॥ तस्या च सेवमानस्तं राजानं स तदाश्चितः । भुज्ञानम्र सक्तन्येस्तेर्व्राक्मपीर्यामसंचयं ॥ ६० ॥ काले गच्छित चान्ये ते सर्वे प्राधान्यमिच्छवः। नैव तं गणयामासुर्दिजा धनमदोद्भताः ॥ ६१ ॥ विभिन्नैः सप्तसंख्याकैरेकस्यानाश्रये िर्मधः । संघर्षात्तेरबाध्यत यामा द्वष्टीर्यकैरिव ॥ ६२ ॥ उच्मृङ्कलेषु तेष्ठासीड्रहासीना विद्रषकः । म्रत्यसत्त्रेषु धीराणामवत्त्रैव कि शाभते ॥ ६३ ॥ एकदा कलकासक्तान्दञ्जा तानभ्युपायया । र्काश्चन्नधरे। नाम विप्रः प्रकृतिनिष्ठरः ॥ ६८ ॥ परार्थन्यायवादेषु काणा ज्याह्मानदर्शनः। कुन्जो ४पि वाचि सुस्पष्टेा विप्रस्तानित्यभाषत । ६५ ॥ प्राप्ता भिताचरैर्भूवा भविद्धः ग्रोरियं शठाः । तहाशयथ किं ग्रामानन्योऽन्यमसकिषावः ॥ ६६ ॥ विद्वषकस्य देषो प्यं येन यूयमुपेक्तिताः। तदसंदिग्धमिच्यात्पुनर्भितां भ्रमिष्यय ॥ ६७ ॥ वरं सि दैवापत्तेकबुद्धि स्थानमनापकं । न त् विद्मतसर्वार्थं विभिन्नं बङ्गनायकं ॥ ६८ ॥ तदेकं नायकं धीरं कुरुधं वचसा मम । स्थिर्या यदि कृत्यं वा धुर्यरित्तितया श्रिया ॥ ६६ ॥

तच्युवा नायकवं ते सर्वे ऽयोच्छ्न्यदात्मनः। तदा विचित्त्य मूहांस्तान्युनश्चक्रघरा प्रवित् ॥ ७० ॥ संघर्षशालिनां तिर्के समयं वा ददाम्यकं । इतः श्मशाने घूलायां त्रयश्चीरा निसूदिताः ॥ ७१ ॥ नासास्तेषां निशि च्छिचा यः सुसत्व इन्हानयेत् । स युष्माकं प्रधानं स्यादीरी कि स्वाम्यमर्कति ॥ ७२ ॥ इति चक्रधरेषोाक्तान्विप्रांस्तानित्वकिष्यतः । क्राधमेतत्का देाष इत्युवाच विद्वषकः ॥ ७३ ॥ ततस्ते प्रस्यावद्गिया नैतत्कर्तु नमा वयं । यो वा शक्तः स कुरुतां समये च वयं स्थिताः ॥ ७३ ॥ ततो विह्रषको ऽवादीदक्मेतत्करोमि भीः। म्रानयामि निशि च्छित्रा नासास्तेषां श्मशानतः ॥ ७५ ॥ ततस्तद्दष्करं मवा ते पि मूहास्तमब्रुवन् । वृवं कृते वमस्माकं स्वामी नियम वृष नः ॥ ७६ ॥ इत्येवं ह्याप्य नियमं प्राप्तायां रजना च तान् । म्रामच्य विद्रान्द्रपये। श्मशानं स विद्रषकः ॥ ७७ ॥ प्रविवेश च तदीरे। नितं कर्मेव भीषणं । चिन्तितोपस्थिताग्रेयकृपापौकपरिग्रन्हः ॥ ७८ ॥ डाकिनीनाद्संवृद्धगृधवायसवाशिते । उत्त्कामुखमुखोत्त्काग्निक्तिारितचितानले ॥ ७६ ॥ ददर्श तत्र मध्ये च स ताञ्जूलाधिरोपितान् । पुरुषात्रासिकाहेर्सभियेवोर्धकृताननान् ॥ छ ॥ यावच निकरं तेषां प्राप तावत्रयो रिप ते । वेतालाधिष्ठितास्तस्मिन्प्रक्रिनि स्म मुष्टिभिः ॥ द्यः ॥

निष्कम्प एव खड़ेन सो ४पि प्रतिज्ञवान तानु । न शिव्वितः प्रयत्ने कि धीराणां कृदये भिया ॥ ८२ ॥ तेनापगतवेतालविकाराणां स नासिकाः। तेषा चकर्त बद्धा च कृती त्रग्रारु वासिस ॥ ८३ ॥ श्रागच्छंग्र ददर्शैकं शवस्योपिर संस्थितं । प्रवातकं श्मशाने ४त्र तपतं स विद्वषकः ॥ ८३ ॥ तचेष्टालोकनक्रीडाकैात्काडुपगम्य च । प्रच्छनः पृष्ठतस्तस्य तस्या प्रवाजकस्य सः ॥ ८५ ॥ त्तगात्प्रवातकस्याधः प्रत्कारं मृतवाञ्चवः । निरुगाच मुखात्तस्य ज्वाला नामेश्च सर्षपाः ॥ ८६ ॥ गुन्हीबा सर्षपांस्ताम्य स पित्रवाजकस्ततः । उत्थाय ताड्यामास शवं पाणितलेन तं ॥ ८० ॥ उदितिष्ठत्स चीत्तालवेतालाधिष्ठितः शवः । म्राहरोक् च तस्पैव स्कन्धे प्रवातको ४ व सः ॥ टट ॥ तदाद्रहम्म सन्हसा गन्तं प्रववृते ततः । विद्रषको पि तं तूष्तीमन्वगच्हर्लिततः ॥ ८६ ॥ नातिह्यमितक्रम्य स ददर्श विह्रषकः। ष्रुन्यं कात्यायनोमूर्तिसनाद्यं देवतागृक्ं ॥ ६० ॥ तत्रावतीर्य वेतालस्वन्धात्प्रवाजवस्ततः । विवेश गर्भमवनं वेताला ज्यापतद्ववि ॥ ११ ॥ विद्रषक्य तत्रासीगुन्गा पश्यनलितः । प्रवातको र्ण संपुत्र्य तत्र देवीं व्यतिज्ञपत् ॥ ६२ ॥ तृष्टासि यदि तदेवि देकि मे वरमीप्सितं। म्रन्यवात्मापकारेण प्रीणामि भवतीमकं ॥ ६३ ॥

इत्युत्तवत्तं तं तीव्रमस्त्रसाधनगर्वितं । प्रवातकं तगाँदैवं वाणी गर्भगृन्होद्रता ॥ २८ ॥ म्रादित्यसेननृपतेः सुतामानीय कन्यकां । उपकारीकुरुष्ठेक ततः प्राप्स्यति वाञ्क्तं ॥ १५ ॥ एतच्युवा स निर्गत्य करेणाकृत्य तं पुनः । प्रवाद्त्यापयामास वेतालं मुक्तफूत्कृतिं ॥ ५६ ॥ तस्य च स्कन्धमारुद्य निर्यद्वज्ञानलार्चिषः । म्रानेतुं राजपुत्रीं तामुत्यत्य नमसा यया ॥ २७ ॥ कथं राज्ञः मुतानेन रुन्यते मिय जीवित ॥ ६८ ॥ इकेव तावित्तष्ठामि यावदायात्यसा शठः। इत्यालोच्य स तत्रैव तस्या ह्ना विद्वषकः ॥ ३६ ॥ प्रवातकश्च गर्वेव वातायनप्रधेन सः । प्रविश्यातःप्रं प्राप स्तां निशि नृपात्मतां ॥ १०० ॥ श्रायया च गृकीवा ता गगपोन तमामयः। कासिप्रकाशितदिशं राङः शशिकलामिव ॥ १०१ ॥ का तात काम्बेति च तां क्रन्दनी क्रयकां वक्न । तत्रैव देवीभवने सा प्तरितादवातरत् ॥ १०२ ॥ प्रविवेश च तत्कालं वेतालं प्रविम्च्य सः। क्त्यार्त्नं तदादाय देवीगर्भगृतात्तरं ॥ १०३ ॥ तत्र यावद्रिक्तुं तां राजपुत्रीमियेष सः। तावराकृष्टांबद्गा पत्र प्रक्विश विह्रषकः ॥ १०४ ॥ ग्राः पाप मालतीपुष्यमश्मना रुसुमीरुसे । यदस्यामाकृते। शस्त्रं व्यापार्यित्मिच्क्सि ॥ १०५ ॥

इत्युक्ताकृष्य केशेषु शिरस्तस्य विवेद्धतः । प्रवातकस्य चिच्हेर खंड्रेन स चिद्रषकः ॥ १०६ ॥ ग्राचासयामास च ता राजपूत्रीं भयाकुला । प्रविशक्तीमिवाङ्गिनि किंचित्प्रत्यमितानतीं ॥ १०७ ॥ कद्यमतःपुरं रात्री राजपुत्रीमिमामितः । नयेयमिति तत्कालं स च वीरो व्यक्तियत् ॥ १०० ॥ मकानेतस्य वेतालः सिद्धा प्रभूत्सर्पपास्तवा ॥ १०६ 🕸 तते। ४स्य पृथ्वीराज्ये च वाष्क्रा राजात्मजास् च । उदपद्मत तेनायमेवं मुहो ४ य विश्वतः ॥ ११० ॥ तड़काणीतदीयांस्त्रं सर्षपान्त्रीर् येन ते । इमामेकां निशामय भविष्यत्यम्बरे गतिः ॥ १११ ॥ इत्याकाशगता वाणी ज्ञातकर्ष जगाद तं। म्रन्गृह्वत्ति व्हि प्राया देवता म्रपि तादशं ॥ ११२ ॥ तते। वस्त्राञ्चलात्तस्य स पित्रवात्रकस्य तान् । त्रयाक् सर्षपान्कस्ते तामङ्के च नृपात्मता ॥ ११३ ॥ यावच देवीभवनात्स तस्माहिर्यया बिकः । उचचार पुनस्तावदन्या नभित भारती ॥ ११८ ॥ इन्हैव देवीभवने मासस्याने पुनस्त्वपा । म्राग्तव्यं महावीर विस्मर्तव्यमिदं न ते ॥ ११५ ॥ तच्युवा स तथेत्युक्ता सखो देवीप्रसादतः । उत्पपात नभा बिभ्रद्रातपृत्रीं विहूषकः ॥ ११६ ॥ गवा च गगपोनाष्ट्र स तामतःपुरात्तरं । प्रावेशयद्रातस्तां समायस्ताम्वाच च ॥ ११७ ॥

न में भविष्यति प्रात्मितिर्वोधि ततम् मा । सर्वे द्रद्यानि निर्यानं तत्संप्रत्येव याम्यकं ॥ १९८ ॥ इति तेनेादिता वाला विभ्यती सा जगाद तं। गते तयि मम प्राणाह्वासाक्रात्ताः प्रयात्यमी ॥ ११६ ॥ तद्मकाभाग मा गास्त्रं देकि मे जीवितं पुनः । प्रतिपन्नार्थिनिर्वाक्ः सक्तं कि सतां व्रतं ॥ १२० ॥ तच्य्रवा चित्तयामास स स्सत्वा विद्वषकः । त्यक्रेमां यदि गच्हामि मुञ्चेत्प्राणान्भयादियं ॥ १२१ ॥ ततम्र नृपतेर्भिक्तः का मया विव्हिता भवेत् । इत्यालोच्य स तत्रैव तस्यावनःपुरे निशि ॥ १२२ ॥ व्यायामजागरश्रातो यया निद्रा शनैश्व सः। रातपुत्री विनिद्रैव भीता तामनयद्रिशा ॥ १२३ ॥ विश्राम्यत् चर्णं तावदिति प्रेमार्द्रमानसा । सुप्तं प्रबोधयामास सा प्रभाते पि नैव तं ॥ १२३ ॥ ततः प्रविष्टा दृदृश्स्तमतःपुर्चारिकाः । ससंभ्रमाश्च गतिव रातानं तं व्यतिज्ञपन् ॥ १२५ ॥ राजाप्यवेद्यित्ं तह्यं प्रतीकारं व्यसर्जयत् । प्रतीकारश्च गवानस्तत्रापश्यिदद्वषकं ॥ १२६ ॥ श्र्याव च यथावृतं स तद्राजसुतामुखात् । तथैव गता राज्ञे च स समग्रं न्यवेदयत् ॥ १२७ ॥ विद्वषकस्य सत्तज्ञस्तच्युवा स मकीपतिः । किमेतत्स्यादिति चिप्रं समुद्वात्त इवाभवत् ॥ १२८ ॥ म्रानाययच डुव्हितुर्मन्दिरात्तं विद्रषकं । दत्तानुषात्रं मनसा तस्याः स्त्रेकानुषातिना ॥ १२६ ॥

पप्रच्छ् च यथावृतं स राजा तनुपागतं । म्रामूलतम्ब सा ज्यास्मै विद्रो वृतात्तमब्रवीत् ॥ १३० ॥ श्रदर्शयच वस्त्रासे निबद्धाश्चीरनासिकाः। प्रवादंबन्धिनस्तांम्रा सर्षपान्भूमिमेरिनः ॥ १३१ ॥ ततः संभाव्य सत्यं तत्तांश्चानाय्य मरुद्धिजान् । सर्वाम्य चक्रधरापेतान्पृष्ट्वा तद्मूलकार्गा ॥ १३२ ॥ स्वयं श्मशाने गता च दृष्ट्वा तांश्क्लिनासिकान् । पुरुषास्तं च निर्लूनकारठं प्रवातकाधमं ॥ १३३ ॥ उत्पन्नप्रत्ययो राजा स तुतोष मकाशयः । विह्रषकाय कृतिने सुताप्राणप्रदायिने ॥ ५३८ ॥ द्दी तस्मै च तामेव तदैव तनयां निजा । किमदेयमुदाराणामुपकारिषु तुष्यतां ॥ १३५ ॥ श्रीह्वासाम्बुतप्रीत्या नूनं रात्रसुताकरे । गृकीतपाणिर्येनास्या लेभे लच्मीं विद्रषकः ॥ १५६ ॥ ततो राजोपचारेण स तया कात्तया सङ् । ब्रादित्यसेननृपतेस्तस्यै। झाघ्ययशा गृन्हे ॥ १३७ ॥ श्रय यातेषु दिवसेधेकदा दैवचेादिता । तमुवाच निशायां सा राजपुत्री विद्वषकं ॥ १३८ ॥ नाथ स्मर्रास यत्तत्र तव देवीगृन्हे निशि । मासासे विमक्तगच्छेरित्युक्तं दिव्यया गिरा ॥ १३६ ॥ तत्र चाय गतो मासो भवतस्तच विस्मृते । इत्युक्तः प्रियया स्मृता स तर्रुष विद्रषकः ॥ ५३० ॥ साधु स्मृतं तया तन्त्रि विस्मृतं तद्मया पुनः । इत्युक्तालिङ्गनं चास्यै स द्दी पारितोषिकं ॥ १४९ ॥

.

सप्तायां च ततस्तस्यां निर्गत्यासःप्राद्रिशि । म्राटाय खंड स्वरबः संस्तहेवीमवनं पंपे। ॥ १८२ ॥ प्रविशेत्यणुगोद्धावमनः बेताव्युदीरिता ॥ ४४३ ॥ प्रविश्य चात्तरे से। ४३ दिव्यमावासमैतन । तदनर्दिव्यद्वयं च क्त्यां दिव्यपरिच्ह्दां ॥ १४४ ॥ स्वप्रभाभिवतिमिरा रतनीं ज्वलितामिव । क्तकोषाग्रिन्धिग्धस्मरसंतीवनीषधीं ॥ १८४ ॥ किमेतदिति साम्रार्यः स तया क्ष्ट्रया स्वयं । सह्रेक्बङमानेन स्वागतेनाभ्यनन्यतः ॥ १४६ ॥ उपविष्टं च संज्ञातविश्वम्भं प्रेमदर्शनात । तत्स्वद्रपपिर्ज्ञानसेत्सुकं सा तमझवीत् ॥ १३७ ॥ म्रुकं विद्याधर्शिकन्या भद्रा नाम मकान्वया । इक् कामचरताच्च तामपश्यमकं तदा ॥ १४८ ॥ वर्गाकृष्टचिता च तत्कालमक्मेव तां। श्रदश्यां वाणीमसृतं पुनर्गामनाय ते ॥ १८५ ॥ श्रय वियाप्रयोगाच संमाका प्रेरिता मया। सा ते रातस्तैवास्मिन्कार्षे स्मृतिमतीत्रनत् ॥ १५० ॥ तद्र्यं च स्थितास्मीक् तत्तुः यिनद्रमर्पितं । शरीरं सुन्दर् मया कुरु पाणिप्रकं मम ॥ १५१ ॥ इत्युक्ता भद्रया भव्या विद्याधर्या विद्रापकः । तथेति परिणिन्ये तो गान्धर्वविधिना तदा ॥ १५२ ॥ म्रातष्ठद्य तत्रेव द्वियं भागमवाप्य सः। स्वपाह्यकलान्येव प्रियया संगतस्तया ॥ १५३ ॥

ग्रत्रात्तरे प्रबुद्धा सा रातपुत्री निशालये । भतीरं तमपश्यत्ती विषादं सक्सागमत् ॥ १५३ n' उत्याय चात्तिकं मातुः प्रस्वलिद्धः परेर्पयो । विद्वला सा गलद्वाष्यतरंगितविलोचना ॥ १५५ ॥ स पतिर्मे गतः क्वापि रात्राविति च मातरं । श्रात्मापराधसभया सानुतापा च साम्यधात् ॥ १५६ ॥ ततस्तद्मातिः स्रेन्हात्संश्रान्तायां क्रमेण तद् । बुद्धा राह्मायि तत्रेत्य परमाकुलतामगात् ॥ १५७ ॥ जाने श्मशानवाकां तहता परी देवतागृकै। इत्युक्तो राजसुतया राजा तत्र स्वयं वया ॥ १५८ n तत्र विद्याधरीविद्याप्रभावेन तिरोक्ति । विचित्त्यापि न लेभे तं स जितीशे। विद्वषकं ॥ १५६ ॥ ततो राज्ञि परावृत्ते निराशी तो नृपोत्मन्ना । देक्त्यागासुखीमेत्य ज्ञानी को प्रयत्नवीदिदं ॥ १६० ॥ नारिष्टशङ्का कर्तव्या स व्हि ते वर्तते पतिः। युक्ता दिव्येन भागेंन बामुपैष्यति बानिरात् ॥ १६१ ॥ तच्युवा राजपुत्री सा धारयामास जीविते । र्ह्माद् प्रविष्टया रुद्धं तत्प्रत्यागमवाञ्क्या ॥ १६२ ॥ विद्वषवस्यापि ततस्तिष्ठतस्तत्र ता प्रिया । भद्रा योगेखरी नाम सखी काचिडपायया ॥ ५६३ ॥ उपेत्य स रुरुरयेनामिद्दं भद्रामद्यांब्रवीत् । सिक्व मानुषसंसर्भात्कुद्धा विद्याधरास्त्रयि ॥ ५६८ ॥ पापं च ते चिकीर्षिति तदिता गम्यता वया । म्बस्ति पूर्वाम्ब्वेः पारे पुरं कार्कीटकामिन ॥ १६५ ॥

तरतिक्रम्य च नदी शीतोदा नाम पावनी । तीर्घा तामुदयाच्यश्च सिद्धितेत्रं मकागिरिः ॥ १६६ ॥ विद्याधीरेनाक्रम्यस्तत्र वं गच्छ सांप्रतं । प्रियस्य मानुषस्येक् कृते चित्तां च मा कृषाः ॥ १६७ ॥ रतद्भि सर्वमेतस्य कथयिवा गुमिष्यसि । येनेष पश्चात्तत्रेच सत्नो। क्यागमिष्यति ॥ १६८ ॥ इत्युक्तां सा तया सच्या भद्रा भयवशीकृता । विह्रषकानुरुक्तापि प्रतिपेदे तथेति तद् ॥ १६६ ॥ उक्ता च तस्य तयुक्त्या दह्या च स्वाङ्ग्लीयकं । विह्रषकस्य रात्र्यससमये सा तिरोहरो ॥ १७० ॥ विद्वषकश्च पूर्वस्मिञ्यून्ये देवगृक्ते स्थितं । त्तणादपश्यदात्मानं न भद्रां न च मन्दिरं ॥ १७१ ॥ स्मरिन्वयाप्रपञ्चं च पश्यंश्चेत्राङ्गलीयकं । विषार्विस्मयावेशवशः सो ४भूदिह्रषकः ॥ १७२ ॥ श्रचित्तयञ्च तस्याः स वचः स्वप्नमिव स्मान् । गता तावद्गिवेचैव मम सोद्यपर्वतं ॥ १७३ ॥ तद्मयाप्याम् तत्रेव गत्तव्यं तद्वातये । न चैवं लोकरष्टं मां लब्धा राजा परित्यतेत् ॥ १७८ ॥ तस्मायुक्तिं करोमीक् कार्यं सिध्यति मे यथा । इति संचित्य मतिमात्रूपमन्यत्स शिश्रिये ॥ १७५ ॥ जीर्णवासा रजीलितो भूवा देवीगृकात्ततः । निरुगाद्य का भद्रे का भद्र इति स ब्रुवन् ॥ १७६ ॥ तत्वापां च विलोक्येनं जनास्तर्रेशवर्तिनः ॥ सी प्यं विद्वषकः प्राप्त इति केल्लाक्लं व्ययुः ॥ १७७ ॥ बुद्धा च राज्ञा निर्गत्य स्वयं रष्ट्रा तथाविधः । उद्मत्तवेष्टे। प्रवष्टम्य स नीते। प्रभूत्स्वमन्दिरं ॥ १७८ ॥ तत्र ह्रोकाकुर्लेर्यग्रहता प्रमूहत्यबान्धवेः। तत्र तत्र स का भद्र इति प्रत्युत्तरं ददी ॥ १७६ ॥ वैद्योपरिष्टेरभ्यङ्गैरभ्यक्तो ५ पि स तत्त्वणं । ग्रङ्गमुद्भूलयामास मूरिणा भस्मरेणुना ॥ १८० ॥ स्रोकेन राजपुत्रया च स्वक्स्ताभ्याम्पाकृतः । ब्राकारस्तेन सक्सा पारेनाक्त्य चित्तिपे ॥ १८१ ॥ रृवं स तस्याै कतिचिद्विवसास्तत्र निःस्पृतः । पारयिनतवस्त्राणि कृतोद्मारो विद्वषकः ॥ १८२ ॥ ग्रशकाप्रतिकारे। ४यं तत्किमर्थं कदृष्यति । त्यजेत्कद्दाचन प्राणान्त्रक्षकृत्या भवेततः ॥ १८३ ॥ स्वच्छन्दचारिपास्त्रस्य कालेन कुशलं भवेत् । इत्यालांच्य स चादित्यसेना राजा मुमाच तं ॥ १८३ ॥ ततः स्वच्छन्द्रचारी सन्नन्येद्युः साङ्गुलीयकः । वीरेा भद्रा प्रति स्वैरं स प्रतस्ये विह्रषकः ॥ १८५ ॥ गच्छ्नक्रुक्ः प्राच्यां दिशि प्राप स च क्रमात् । मध्ये मार्गवशायातं नगरं पैागडुवर्धनं ॥ १८६ ॥ मातरत्र वसाम्येकां रात्रिमित्यभियाय सः । ब्राह्मएयास्तत्र कस्याग्रिद्धद्वायाः प्राविशहृन्हं ॥ १०० ॥ प्रतिपन्नाश्रया सा च कृतातिष्या द्वाणात्तरे । ब्राह्मणी समुपेत्यैवं सालर्डष्वा तगार् तं ॥ १०८ ॥ तुभ्यमेव मया दत्तं पुत्र सर्वमिदं गृत्हं । तद्रकाण यते। नास्ति जीवितं मम संाप्रतं ॥ १८६ ॥

करमादेवं अवीषीति तेनेका विस्तितेन सा । श्रूक्तां कवयान्येतरित्युका पुनश्रवीत् ॥ ५६० ॥ ब्रस्तीक देवसेनास्यो नगरे पुत्र भूपतिः । तस्य बेका समुत्यना कन्या भूतलभूषषां ॥ १३१ ॥ मया उपवेन लम्बेयमिति तां उपवलब्धिका । नाम्रा बकारेष नृपस्तनयामितवत्सलः ॥ १६२ ॥ कालेन गैावनाइहामानीताय स्ववेश्मनि । राह्ने कच्छ्यनायाय तां प्राराचेत्र भूपतिः ॥ १६३ ॥ स कव्क्षेयास्तस्या बद्या वासगृरुं निश्चि । प्रविष्ट एव प्रथम तत्कालं पश्चतां यया ॥ १३८ ॥ ततो विमनसा राज्ञा भूयो ज्योतेन सा सुता । द्त्तान्यस्मै नृपायाभूत्सा ५पि तद्वद्यपद्यतः ॥ ११५ 🛊 . तद्वयाच यदान्ये ५पि नृपा वाञ्छति नैव तां । तदा सेनापतिं राजा निजमेवं समादिशत् ॥ १६६ ॥ इता देशाव्येकैकः क्रमादेकेकता गृकात्। पुनान्प्रत्यक्मानेया ब्राह्मणः तन्त्रिया पपि वा ॥ १६७ ॥ म्रानीय च प्रवेश्यो ४त्र रात्री मत्युत्रिकागृन्हे । पश्यामा कि कियत्ता अत्र विपत्स्यते कियचिरं ॥ १६८ ॥ यस्तिरिष्यति पश्चाच सी ४स्या भर्ता भविष्यति । गतिः शक्या परिच्हेतुं न काडुतिक्वेर्क्विः ॥ १६६ ॥ इति सेनापती राज्ञा समादिष्टी दिने दिने । व्यरक्रमेण गेव्हेम्या नयत्येव नरानिव्ह ॥ २०० ॥ एवं च तत्र यातानि वयं नर्शतान्यपि। मम चाकतप्रपाया एकः पुत्री अत्र वर्तते ॥ २०१ ॥

तस्य वारे। ४ सं संप्रातस्तत्र गतुं विपत्तये । तदभावे मया कार्य प्राताग्रिप्रवेशनं ॥ २०२ ॥ तज्जीवती स्वकृस्तेन तृभ्यं गृणवते गृकुं। ददामि सर्व येन स्यां न पन्डिष्डभागिनी ॥ २०३॥ **एवम्**तवतीं धीरस्तामवादीदिहषकः । यद्येवमम्ब तर्क्षि वं मा स्म विक्तवता कृषाः ॥ २०३ ॥ श्रक् तत्राय गच्छामि जीववेकस्तरत्व । किमेनं घातयामीति कृषा ते मिय मा च भूत् ॥ २०५ ॥ सिद्धियोगाद्धि नास्त्येव भयं तत्र गतस्य मे । रवं विद्रपनेगोाता ब्राह्मणी सा जगार तं ॥ २०६ ॥ तर्हि पार्पैर्मनापातः को ४पि देवा भवानिक्। तत्प्रापान्देकि नः पुत्र कुशलं च तवात्मनि ॥ २०७ ॥ एवं तया सो ४नुमतः सायं रावस्तागृक्ं। सेनापतिनियुक्तेन विकारेण समं प्रयो ॥ २०८ ॥ तत्रापश्यद्रृपसुतां तो योवनमदोद्भतां । लतामन्भित्रस्पीतपृष्यभारानतामिव ॥ २०६ ॥ ततो निशायां श्रवने राजपुत्र्या तयाश्रिते 🕫 ध्यातोपनतमाग्रेयं विश्वतखड्डं करेण सः ॥ २१० ॥ वासवेष्ट्यिन तत्रासीत्वाप्रत्रेव विद्वषकः । पश्यामि तावत्को कृति नशनत्रेति चित्तपन् ॥ २११ ॥ प्रस्ते च जने विप्राद्पाकृतकपारकं । स द्वार्देशादायानं वारं राजसमैजत ॥ २१२ ॥ स च दारि स्थितस्तत्र रावसो वासकानरे । भृतं नर्शताकाएडयमदएडं न्यवेशयत् ॥ २१३ ॥

विदृषक्ष चिच्हेर् वाविता तस्य तं कृता। त्काबङ्ग्यक्रोण वार्ड सपदि र्वसः ॥ २४८ ॥ ह्नित्राङः पलायाम् ज्ञाम स निशासरः । मूर्या नागमनायैव तत्सत्त्रोत्कर्यनीतितः ॥ २१५ ॥ प्रवृद्धा वीद्ध्य पनितं रत्नेत्राङं नृपात्मता । भीता व वातकुर्वा व विस्मिता व बभूव सा ॥ २१६ ॥ प्रातश्च दर्शे राज्ञा देक्तेनेन तत्र सः । स्वसुतातःपुरद्वारि स्वितिष्ट्वच्युते। भुतः ॥ २१७ ॥ रतः प्रमृति नेक्नियैः प्रवेष्टव्यं नरेरिति । दत्ता विद्र**षकेगी**व सुदीर्घः परिघार्गलः ॥ २१८ ॥ तता दिव्यप्रभावाय तस्मै प्रीतः स पार्चिवः । विद्वयकाय तनयां तां देरी विभवात्तरां ॥ २१३ ॥ ततस्तया समं तत्र कालया स विद्रषकः । तस्या दिनानि कांतिचद्रूपक्त्येव संपदा ॥ २२० ॥ एकस्मिंश्च दिने सुप्तां राजपुत्रीं विकाय तां। स ततः प्रययो रात्री ता गद्रा प्रति सबरः ॥ २२१ ॥ राजपुत्री च सा प्रातस्तं ददर्श न इषिखता । ब्रासीदाश्वासिता पित्रा तत्प्रत्यावर्तनाशया ॥ २२२ ॥ सा ४पि गच्छ्नकुरकुः क्रमात्प्राप विद्रषकः । पूर्वाम्बुधेरहरस्यां नगरीं ताम्रलितिकां ॥ २२३ ॥ तत्र चक्रे स केनापि बणिजा सक् संगतिं। स्कन्ददासाभिधानेन पारमब्धेर्यियासता ॥ २२४ ॥ तेनैव सक् सा जनत्यतदीयधनसंभृतं । यानपात्रं समारुक्य प्रतस्ये ग्रम्बुधिवर्त्मना ॥ २२५ ॥

ततः समुद्रमध्ये तयानपात्रम्पागतं । ग्रकस्मार्भवदुदं व्यासक्तमिव केर्नाचत् ॥ २३६ ॥ ब्रचिते प्रयापि स्तिर्यदा न विचचाल तद् । तदा स बिणगार्तः सन्स्कन्ददासा प्रक्रवीदिदं ॥ २२७ ॥ यो माचयति संरुद्धमिदं प्रवक्णां मम । तस्मै नितधनार्थं च स्वसुता च ददाम्यकं ॥ २२८ ॥ तच्युतेव तगादेवं धोरचेता विद्रषकः। म्रक्मत्राक्तीयीसर्विचिनोम्यम्बुधेर्तलं ॥ २२६ ॥ त्रणाच माचयाम्येतदुइं प्रवक्णं तव । यूयं चाप्यक्लम्बद्धं बड्घा मां पाशरृत्तुभिः ॥ २३० ॥ विमुक्ते च प्रवक्तो तत्त्वणं वारिमध्यतः । तथेति तेन बणिजा तदचस्यभिनिन्दिते । बबन्धः कर्णधारास्तं रृद्धबन्धेन क्वयोः ॥ २३२ ॥ तद्वद्वो ज्वततारैव वारिधी स विद्रषकः । न तातवसरे प्राप्ते सत्तवानवसीदति ॥ २६५ ॥ ध्यातापस्थितमाग्नेयं खड्नं कृता च तं करे । वीरः प्रवरुणस्याचे। मध्ये वार्गि विवेश सः ॥ २३८ ॥ तत्र वैकं मकाकायं सुप्तं पुरुषमैदात । तङ्घायां तस्य रुद्धं च यानपात्रं व्यलोकयत् ॥ २३५ ॥ चिच्छेद तां स तङ्गा च तस्य खड्जेन तत्त्वणां । चवाल च प्रवरुगां रेाधमुक्तं तदैव तद् ॥ २३६ ॥ तदृष्ट्वेव विणक्यापण्हेरयामास तस्य सः । विह्रष्कस्य रुज्नुस्ताः प्रतिपन्नार्थलोभतः ॥ २३७ ॥

वृत्तेन वैव मुक्तेन द्वुतं प्रवक्षोन सः। रवत्नोभस्येव मक्तः पार्मम्बुनिवेर्ययो ॥ ५% ॥ विद्रपको पपि संहिनाजवातम्बो पम्बुमध्याः । उदान्न्य तत्त्वा रृष्ट्रा घीरः वर्णमिलक्तु ॥ २३ ॥ किमिदं बिणाता तेन कृतं किसब चोच्यते । कृतब्रा धनलेभाम्या नेापकारेत्वणत्तमाः ॥ २४० ॥ 🕝 तदेष कालः सुतरामवैक्तव्यस्य सांप्रतं । न कि सञ्चावसारेन स्वल्पाच्यापदिलङ्गते ॥ २४१ ॥ इति संचित्य तत्कालं जङ्गा तामारुशेक् स'। यामन्तर्जलसुतस्य पुंसस्तस्य न्यकृतनः ॥ ३३२ ॥ तया ततार नावेव क्रत्तन्यस्ताम्बुरम्बुधि । दैवमेव कि साकायां कुरुते सत्त्रशालिना ॥ २३३ ॥ तं मारुतिमिवाम्भोधिपारं रामार्थमागतं । बलक्तमुवाचैक्मत्तरित्तात्सरस्वती ॥ २३३ ॥ सायु सायु सुसत्ते। ऽस्ति को ऽन्यस्वते। विद्रषक । म्रनेन तव धैर्येषा तुष्टेा **पस्मि तदि**रं शृषा ॥ २३५ ॥ प्राप्ता असि नग्रविषयमिमं संप्रत्यत्ता अवि च । कार्कीरकाष्ट्रयं नगरं दिनैः प्राप्स्यसि सप्तभिः ॥ ३३६ ॥ ततो लन्धधृतिर्गवा शीघं प्राप्स्यसि चेप्सितं । म्र<del>क्</del> चाराधितः पूर्व भक्ता कव्यक्व्यभुग् ॥ २३७ ॥ मद्याच तवेदानीं जुतृजा च न वर्ल्यति । तद्रच्ह सिद्धी विश्रब्धमित्युक्ता विरुराम वाक् ॥ ३३८ ॥ विह्रषकश्च तच्यवा प्रणम्याग्निं प्रकृषितः । प्रतस्ये सप्तमे चाक्नि प्राप कार्कीटकं पुरं ॥ २४६ ॥

तत्र च प्रविवेशीकं महमार्चेरिधिष्ठितं । नानादेशोइवस्तैस्तैर्दिज्ञीस्यमतिषयैः ॥ २५० ॥ श्रीमता निर्मितं राज्ञा तत्रत्येनार्यवर्मचा । ग्रद्धं समग्रसीवर्णाक्ष्यदेवकुलान्वितं ॥ २५१ 🗚 तत्र सर्वैः कृतातिष्यमेकस्तं ब्राव्यणाे पतियाः। स्त्रानेन भेरतनैर्वस्त्रिनीता गृरुमुपाचरृत् ॥ २५२ ॥ सायं च तदाठस्यः सन्युरे शुश्राव तत्र सः । विद्रपकः सपटकं वेष्यमापामिहं वकः ॥ २५३ ॥ ब्राक्तपाः विचया वापि परिपोतुं नृपात्यका । प्रातिरच्छति यः सो पद्य रात्री वसतु तदृष्टे ॥ २५८ ॥ तच्य्रवा च निमित्तं च तदाशङ्का स तत्वाषां 1 गत्तुं राजसुतावासिमयेष प्रियसात्स्सः ॥ २५५ ॥ **उच्**रतं मठविप्रास्ते **ब्र**स्मन्या सारुसं कृषाः । तत्र राजसुतासदा तद्मत्योचित्रतं मुखं ॥ २५६ ॥ ये। कि तत्र प्रविश्वति द्वपायां न स तीवति । गताः सुबक्वश्रीवमत्र साक्सिकाः व्वयं ॥ २५७ ॥ विह्रषको राजगृरुं येया तत्किंकरैः सरु ॥ २५८ ॥ तत्रार्यवर्मणा राज्ञा स्वयं दृष्ट्राभिनन्दितः । विवेश तत्सुतावासं नत्तमर्क इवानलं ॥ २५६ ॥ दर्श राजकन्यां च तामाकृत्यानुरागिषाें । नैराश्यडप्खवियुरं पश्यन्तीं साम्रया दृशा ॥ २६० ॥ म्रासीच ताप्रदेवात्र स रात्राववलोकयन् । करे कृपापामाग्रेयं चित्तितोपनतं द्वात ॥ २६१ ॥

म्रकस्माच मरुांघारं ददर्श द्वारि राज्यसं । क्तिद्विणबाङवात्प्रसारितभुतानारं ॥ २६२ ॥ दृष्ट्रा व्यक्तियश्वासी कुत्त सा प्यं निशाचरः। यस्य बाङर्मया हिनो नगरे पैाएड्रक्वने ॥ ३६३ ॥ तदस्य न पुनर्बाकै। प्रकृतिष्याम्यती कि मे । पलाप्य पूर्ववहच्छेतस्मात्साधु निक्न्यमुं ॥ ३६८ ॥ इत्यालाच्य प्रधार्वीव केशेघाकृष्य तस्य सः । राजसस्य शिर्म्केतुं प्रारेमे स विद्वषकः ॥ २६५ ॥ तत्वाणां भीतभीतम्र तमुवाच स रावसः । मा मा बंधीः सुसन्नस्त्रं तत्कुरुष्ठ कृपामिति ॥ २६६ ॥ किंतामा वं च केयं च तव चेष्ट्रेति तेन सः। मुकः पृष्टश्च वीरेण-पुनरान्ह स्म रातसः ॥ २६७ ॥ यमदंष्ट्रामिघानस्य ममाभूतां सुते इमे । इयमेका तथा सा च पैाएड्रवर्धनवर्तिनी ॥ ३६८ ॥ म्रवीरपुरुषासङ्गाद्रवाणीये नृपात्मते । शंकराज्ञाप्रसादे। कि ममाभूदवमीदशः ॥ ३६६ ॥ 🦠 तत्रादे। बाङरेकेन च्छित्रो मे पैाएड्रकर्धने । त्रया चार्य जितो परमोक्त तत्समाप्तमिद्दं मम ॥ २७० ॥ तच्युवा स विरुत्येनं प्रत्युवाच विद्रषकः । मंपैव स भुजस्तत्र लूनस्ते पै।एड्रवर्धने ॥ २७१ ॥ रावसा ज्यावदत्तर्सि देवांशस्त्रं न मानुषः । मन्ये वदर्ष ह्वाभूच्यर्वाज्ञानुग्रन्हः स मे ॥ २७२ ॥ तिर्दानीं सुक्दो वं यदा मां च स्मिर्ध्यिस । तदाकं संनिधास्ये ते सिद्धये संकटेखिय ॥ २७३ ॥

एवं स रातसा मैत्र्यादर्गिवा विद्रषकं । तेनाभिनन्दितवचा यमदंष्ट्रस्तिराद्ये ॥ २७३ ॥ रातपुत्र्या तया तत्र क्षष्टस्तामनयद्रिशा ॥ २७५ ॥ प्रातम्र ज्ञातवृत्तासस्तुष्टस्तस्मै रदी नृपः । विभवेः सन्ह शार्यैकपताकामिव ता सुता ॥ २७६ ॥ स तया समं तत्रासीद्रात्रीः काश्चिदिद्वषकः । पदात्यदमम्बन्या लह्म्येव गुणबद्धया ॥ २७७ ॥ एकदा च निश्चि स्वैरं ततः प्रायात्प्रियोत्सुकः । लब्धदिव्यासास्वादः की कि रुचेद्रसासरे ॥ २७८ ॥ नगराच विनिर्गत्य स तं सस्मार् रावसं । स्मृतमात्रागतं तं चं जगार् रचितानति ॥ २७६ ॥ सिद्धतेत्रे प्रयातव्यमुद्याद्री मया सखे। भद्राविद्याधरीकेतोरतस्वं तत्र मां नय ॥ २०० ॥ तथेत्युनवतस्तस्य स्वन्धमारुक्य रवतः। यया च स तया रात्र्या डर्गमां षष्टियातनीं ॥ २०१ ॥ प्रातम्र तीर्बा शितोरामलङ्गां मानुषैर्नरीं । उद्याद्रेश्य प्रापत्संनिकर्षमयत्नतः ॥ २८२ ॥ **ग्र**यं स पर्वतः श्रीमानुद्याख्यः पुरस्तव । म्रत्रोपि च नास्त्येव स्निद्धधासि गतिर्मम ॥ २८३ ॥ इत्युका राजसे तस्मिन्प्रातानुत्ते तिरोक्ति । दीर्घिकां स दर्धेंका रम्यां तत्र विह्रषकः ॥ २०३ ॥ वद्त्याः स्वागतमिव भ्रमद्वमर्गुाञ्जितेः । तस्यास्तीरे स्मषीद्य पुद्धापद्माननि्रायः ॥ २८५ ॥

स्त्रीणामिवात्र चापश्यतपदपङ्किं स्विस्तरां। त्रयं प्रियागृके मार्गस्तवेति बुवतीमिव ॥ रद्धं ॥ ग्रलङ्गो ४यं गिहिम्त्यिंस्तदिस<mark>्</mark>वेत वां वर्णा । स्थितो भवामि पश्पामि कस्पेयं परपद्वतिः 🛊 २०७ ॥ इति चित्तयतस्तस्य तत्र तोयार्षमाययुः । गुरुतिनकाञ्चनघरा भव्याः सुबन्दक स्ट्रियः ॥ २६८ ॥ वारिपूरितकुम्भाग्ध तकः स पप्रच्छ योषितः । करपेदं नीयते तायानात प्रवायपेशलं ॥ २८१ 🛊 ग्रास्ते विद्याधरी यद यदा नामात्र पर्वते। इदं स्नाने।दकं सस्या इति ताम्र तमनुकन् ॥ २६० 🛊 चित्रं धातेव घीराणामारुब्धेद्वामकर्मााः ॥ परितुष्येव सामग्रीं घटयत्युपयोगिनीं ॥ २१९ ॥ यदेका सक्सैव स्त्री तासा मध्याडकाच तं। महाभाग मम स्क्ले कुम्म उत्तिप्यतामिति ॥ २६२ ॥ तथेति च घरे तस्याः स्कन्धोत्त्विते स बुद्धिमान् । निर्दे भद्रया पूर्व दत्तं रत्नाङ्गुलीयकं ॥ २१३ ॥ उपाविशच तत्रेव स पुनर्रे चिंकातरे । ताश्च तज्जलमादाय ययुर्मद्रागृष्ठं स्त्रियः ॥ २१८ ॥ तत्र ताभिश्च भद्राया यावतस्त्रानाम्बु दीयते । तावतस्यास्तइत्सङ्गे निषयाताङ्गुलीयवं ॥ २६५ ॥ तदृष्ट्वा प्रत्यभिज्ञाय भद्रा प्रबच्छ ताः सखीः। दष्टः कि को पवि युष्माभिरिकापूर्वः युमानिति ॥ २५६ ॥ दष्ट एको युवास्माभिमीनुषो वापिकातरे । तेने।स्वितो घटश्रायमितिः प्रत्यश्रुवंद्य ताः ॥ २६७ ॥

ततो भद्राब्रवीच्यीघं प्रकृतस्त्रानमएडनं । इकानयत गता तं स कि भर्ता ममागतः ॥ २६८ ॥ इत्युक्ते भद्रया गवा प्रधावस्तु निवेदा च । ह्मातम्र तह्वयस्याभिस्तत्रान्त्रिये विहूषकः ॥ २६६ ॥ प्राप्तश्च स द्रहर्षात्र भद्रां मार्गोद्मुबीं चिराल् । निजसत्तरोहः साजात्यकामित्र पालश्चियं ॥ ३०० ॥ सापि रङ्घा तमुस्याप कर्षवाष्याम्बुशीकरैः। दत्तार्वेद क्वन्धास्य काळे भुतसतास्रतं ॥ ३०१ ॥ परस्परालिङ्गितग्रेशस्त्रेयाः स्वेरच्छ्लादिव । **ग्रतिपी**डन्तः स्रेकः सस्यन्दे चिर्संगृतः ॥ ३०२ ॥ म्रयोपविष्टायन्योधन्यमवितृतीः विलोकने । उभै। मतगुणीभूतामिवोत्कपठामुद्ररुतुः ॥ ५०३ ॥ ग्रागतो प्रसि कर्षं भूमिमिमामिति च मद्रया । परिपृष्टः स तत्कालमुषाचेदं विद्रषकः ॥ ३०८ ॥ समालम्ब्य भक्तस्त्रेक्माहका प्राणसंशयान् । सुबङनागते। ४स्मीक् क्रिन्यद्वच्मि सुन्दरि ॥ ५०५ ॥ तच्युवा तस्य रृष्ट्वा सामनपेक्तितजीवितां। प्रीतिं कष्टागतं ह्वेकात्सा भद्रा तम्भाषत ॥ ३०६ ॥ ग्रार्यपुत्र न मे कार्य साखीभिर्न च सिद्धिभिः। बं मे प्राणा गुणैः क्रीता दासी चारू तव प्रभा ॥ ३०० ॥ विद्वषकस्ततो ज्वाहीत्तर्स्वागच्छ् मया सक् । मुक्ता दिव्यमिनं भागं वस्तुमुद्धायिनीं ग्रिये ॥ ३०६ ॥ तथेति प्रतिपेदे सा भद्रा सपदि तहचः। तत्संकत्त्पपिभ्रष्टा विद्याश्च तृषावक्तरी ॥ ३०६ ॥

ततस्तया समं तत्र स विश्वश्चाम तां निशां। कुद्वीपचारस्तत्सख्या योगेश्वर्या विद्वषकः ॥ ५१० ॥ प्रातश्च भद्रया साकमवती यीदयाद्वितः । सस्मार् यमद्रंष्ट्रं तं राज्ञसं स पुनः कृती ॥ ३११ ॥ स्मृतमात्रागतस्योक्का गलव्याधक्रमं नित्रं । तस्याहरोक् स स्कन्धे भद्रामारोच्य तां पुरः ॥ ३९२ ॥ सापि सेन्हे तदत्युयरान्नसांशाधिरोपणं। म्रनुरागपरायत्ताः कुर्वते कि न योषितः n ३१३ ॥ र्त्ता धित्रक्षय ततः स प्रतस्ये प्रियासखः । विह्रषकः पुनः प्राप तच कार्कीटकं पूरं ॥ ३५८ ॥ र्वादर्शनसत्रासं तत्र वालािकता जनैः। दृष्ट्वार्यवर्मनृपतिं स्वां भाषीं मार्गति स्म सः ॥ ५१५ ॥ दत्तां तेन गृन्हीवा च तत्सुतां तां भुवार्जिता । तथैव राजसाद्रुङः स प्रतस्थे पुरात्ततः ॥ ३९६ ॥ गवाम्ब्धेस्तरे प्राप पापं तं बिणातं च सः। येनास्य वारिधी पूर्वे हिनाः निप्तस्य रुजनः ॥ ३१७ ॥ त्रकार तस्य च सतां बाणितः स धनैः सक् । प्रागम्ब्धिप्रवरुणप्रमाचनपणार्जिता ॥ ३१८ ॥ धनापक्राभेवास्य वधं मेने सपाय्मनः । कद्वयीणां परे प्राणाः प्रायेण क्यर्थसंचयाः ॥ ३११ ॥ ततो रत्नोर्याद्रहस्तामादाय बणिक्स्ता । स भद्रारातपुत्रीभ्यां सकैवादपतद्रभः ॥ ३२० ॥ दर्शयित्रकातानां युमार्गेण ततार च। विलसत्सव्वसंरम्भं स्वपैारूषमिवाम्बधिं ॥ ३२१ ॥

प्राप तच स भयो अपि नगरं पैाएडवर्धनं । दृष्टः सर्विरमयं सर्वैर्वाकृतीकृतरात्तसः ॥ ३२२ ॥ तत्र तां देवसेनस्य सृतां राज्ञश्चिरेात्स्कां । भार्या संभावयामास रातसावतयार्जिता ॥ ३२५ । गृन्होवा तामपि ततः प्रायाडुज्जयिनीं प्रति ॥ ३२८ ॥ म्रचिरेण च तां प्राप पुरीं रातसवेगतः । बिकर्गतामिवात्मीयदेशदर्शनांनविति ॥ ५२५ ॥ श्रेषोपिर स्थितस्तस्य मकाकायस्य रत्तसः । श्रंशस्थतद्वधूचक्रकान्तिप्रकितात्मनः ॥ ५२६ ॥ स जनैर्दरशे तत्र शिखरुव्वलिताष्यैः। शशाङ्क इव पूर्वीद्रेह्यस्था विद्वषकः ॥ ३२७ ॥ ततो विस्मितवित्रस्ते तने बुङ्गात्र भूपतिः । म्रादित्यसेना निरुगाच्यसुरा ४स्य तदा पुरः ॥ ३२८ ॥ विहूषकस्तु दृष्ट्वा तमवतीर्याष्ट्र रावसात् । प्रणम्य नृपमभ्यागाइषो प्रयमिननन्द तं ॥ ३२६ ॥ म्रवतार्येव तत्स्वन्धाताः स्वभार्यास्तते। **ऽ**खिलाः । मुमाच कामचाराय राज्ञसं स विद्वषकः ॥ ५३० ॥ गते च रावसे तस्मिन्स तेन सक् भुभृता । चाप्रोण सभार्यः सन्प्राविशद्रातमन्दिरं ॥ ५३१ ॥ तत्र तां प्रथमां भाषीं तनयां तस्य भूपतेः । श्रानन्दयडपागत्य चिरेात्कएठावशीकृतां ।। ५५२ ॥ कथमेतास्वया भार्याः प्राप्ताः कश्चैष राज्ञसः । इति पृष्टः स राज्ञात्र सर्वमस्मै शशंस तद् ॥ ५३३ ॥

ततः प्रभावतुष्टेन तेन तस्य मक्तिविता । ज्ञामातुर्निजराज्यार्धं प्रदत्तं कार्यवेदिना ॥ ५३३ ॥ तत्वणाच स राजाभूदिप्रो भूवा विद्रषकः । समुच्चितसितच्क्न्नो विधूतोभयचामरः ॥ ५३५ ॥ तदा च मङ्गलातोद्यवाद्यनिर्द्धादनिर्भरा । प्रकृषीमुक्तनादेव रराजोज्जियिनी पुरी ॥ ५३६ ॥ इत्यातराज्यविभवः क्रमशः स कृत्स्नां जिवा मक्तीमिखलराजकपूजिताङ्गिः । ताभिः समं विगतमत्सर्गिर्वृताभिर्भद्रासखिश्चर्मारंस्त निजप्रियाभिः ॥ ५३७ ॥

इत्यनुकूले देवे भज्ञति निजं सत्वमेव धीराणां । लक्नीर्भसाकर्षणसिद्धमकामाकुमस्रतं ॥ ५३८ ॥

॥ इति विद्वषककथा समाप्ता ॥

# 19 HYMNEN AUS DEM RGVEDA.

# HYMNE I.

श्रिप्रिमिक्तं यज्ञस्य देवमृतिज्ञं । केतारं रत्नधातमं ॥ १ ॥ श्रिप्रिः पूर्वेभिर्स्सिषिभिरीद्यो नूतनैहत । स देवाँ एक वन्नति ॥ २ ॥ श्रिप्रिमा रियमस्वत्योषमेव दिवे दिवे । यशसं वीरवत्तमं ॥ ३ ॥ श्रिप्रे यं यज्ञमधरं विस्तः पिर्भूरिस । स इद्देवेषु गच्छिति ॥ ८ ॥ श्रिप्रिक्तिंता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्चवस्तमः । देवो देवेभिरागमंत् ॥ ५ ॥ यदङ्ग दाश्रुषे वमग्रे भद्रं किर्ष्यसि । तवेत्तत्सत्यमिङ्गरः ॥ ६ ॥

# HYMNE I.

श्रित्रां मिळे पुराँ कितं । यर्जंस्य देवंमृतिंजं । कैंतारं रत्नधंतमं ॥ १ ॥ श्रित्रां: पूँवेंभिर्में षिभिः । ईंडिग्रे नूंतनेर्हतं । सं देवैं एंकें वसित ॥ २ ॥ श्रित्रां र्पंकंम्यवत् । पाष्मेवं दिवें दिवे । यर्जंसं वीर्र्वत्तमं ॥ ३ ॥ श्रीत्रे पें यर्जंमधर्रे । विर्ध्वतः पिर्मूर्रेसि । सं ईद्देवेषु गच्कति ॥ ४ ॥ श्रित्रां केंति वर्वेकतः । सत्यंश्रित्रंश्रवस्तमः । देवौं देवेंभिर्रागमत् ॥ ५ ॥ प्रेद्धं दार्षुषे तुश्रें । श्रीत्रे भईं किर्ष्यंसि । तैवैंतत्तस्त्यंमिङ्गरः ॥ ६ ॥

#### HYMNE I.

स्रियम् ईडे पुरेहितम् । यत्तस्य देवम् श्वित्तम् । हातार्म् रत्नधातमम् ॥ ९ ॥
स्रियम् पूर्वेभिम् श्विभिम् । ईद्यम् नूर्तेनम् उत । सम् देवान् स्रा इह वत्तति ॥ २ ॥
स्रियमा रियम् स्रम्भवत् । पोषम् एव दिवे दिवे । यशसम् वीर्वत्रमम् ॥ ३ ॥
स्रिये यम् यत्तम् स्रम् । विस्तमम् परिभूम् स्रिम् । सम् इद् देवेषु गच्छति ॥ ४ ॥
स्रियम् होता कविकतुम् । सत्यम् चित्रमवस्तमम् । देवस् देवेभिम् स्रागमत् ॥ ५ ॥
यद् सङ्ग दासुषे तम् । स्रो भद्रम् करिष्यस् । तव इद् तद् सत्यम् सङ्गिरम् ॥ ६ ॥

उप ताग्रे दिवे दिवे देाषावस्तर्धिया वयं । नमा भर्त्त एमसि ॥ ७ ॥ राजनमधराणां गोपामृतस्य दीदिविं । वर्शमानं स्वे दमे ॥ ८ ॥ स नः पितेव सूनवे ४ग्रे सूपायना भव । सचस्वा नः स्वस्तये ॥ ६ ॥

### HYMNE II.

1.

वायवायान्ति दर्शतेमे सोमा म्रांकृताः । तेषां पान्ति श्रुधी रुवं ॥ १ ॥ वाय उक्येभिर्तर्त्ते लामच्हा तरितारः । मुतसोमा म्ररुर्विदः ॥ २ ॥ वायो तव प्रपृच्चती धेना तिगाति दाशुषे । उज्ञची सोमपीतये ॥ ३ ॥

उँप ताग्ने दिवें दिवे । देंाषावस्तिधियां वर्षें । नैंमा भैरत रैमिस ॥ ७ ॥ रैंाजनमधरीणाग्रां । गार्पामृतस्य दीदिविं । वैर्धमानं सुर्रं दैंमे ॥ ८ ॥ सै नः पितेव सूनवें । ग्रुँग्ने सूपायनीं भव । सैंचस्वा नः सुग्रस्तेये ॥ १ ॥

# HYMNE II.

1.

वीयवीयात्ति दर्शत । इमें सौमा ग्रॅंश्वृताः । तेषां पात्ति श्रुधीं देवं ॥ १ । वीय उक्वेंभिर्जर्त्ते । तुग्रीमैंच्हा जरितीरः । सुतैसीमा ग्रन्हिवैंदः ॥ २ ॥ वीयो तैव प्रपृचतीं । धैना जिगाति दार्ण्षे । उद्वचीं सीमपीतये ॥ ३ ॥

उय वा म्राग्ने दिवे दिवे । देाषावस्त्रा धिया वयम् । नमस् भरतस् म्रा-इमसि ॥ ७ ॥ राजतम् म्रधराणाम् । गोपाम् ऋतस्य दीदिविम् । वर्धनानम् स्वे दमे ॥ ८ ॥ सस् नस् पिता इव सूनवे । म्राग्ने मूणायनस् भव । सचस्व नस् स्वस्तये ॥ ६ ॥

#### HYMNE II.

1.

वायो म्रा-याहि दर्शतः । इमे सोमास् म्रांकृतास् । तेषाम् पाहि मुधि ह्वम् ॥ ९ ॥ वायो उन्नरोभिस् तर्तते । वाम् मच्छ तरितारस् । सुतसोमास् म्रहर्विदस् ॥ २ ॥ वायो तव प्रयुक्तते । धेना जिगाति दाम्बे । उन्नवी सोमयीतये ॥ ३ ॥ 2

उन्द्रवायू इमे सुता उप प्रयोगिरागतं । इन्द्रवा वामुशक्ति कि ॥ १ ॥ वायविन्द्रश्च चेतवः सुतानां वातिनीवसू । तावायातमुप द्रवत् ॥ २ ॥ वायविन्द्रश्च सुन्वत ग्रायातमुप निष्कृतं । मिक्क्या धिया नरा ॥ ३ ॥

3

मित्रं ऊवे पूत्रद्वं वरुणं च रिशाद्वं । धियं घृताचीं साधना ॥ १ ॥ ऋतेन मित्रावरुणावृतावृथावृतस्पृशा । क्रतुं वृद्धतमाशाये ॥ २ ॥ क्वी ने। मित्रावरुणा तुविज्ञाता उरुव्वण । दवं दधाते स्रपसं ॥ ३ ॥

2.

ईन्द्रवीयू इमें सुताः । उँप प्रंयोभिरागतं । ईन्द्रवा वामुर्शति किं ॥ १ ॥ वीयविन्द्रश्च चेतवः । सुतानां वाजिनीवसू । तार्वायातमुंप द्रवेत् ॥ २ ॥ वीयविन्द्रश्च सुन्वर्तः । ग्रायातमुंप निष्कृतं । मर्सु इत्था धिया नरा ॥ ३ ॥

3.

मित्रें ऊवे पूर्तैर्त्तं । वैरुणं च रिशीर्सं । धिंयं घृतीचीं सीधसा ॥ १ ॥ ऋतेंन मित्रावरुणा । ऋतावृधावृतस्पृशा । क्रेतुं वृर्दैसमाशाये ॥ २ ॥ क्वों ने। मित्रीवरुणा । तुविज्ञातीं उरुत्तैया । दैत्तं दधाते ऋपैसं ॥ ३ ॥

Q

इन्द्रवायू इमे मुतास् । उय प्रयोभिस् म्रा-गतम् । इन्द्रवस् वाम् उप्रात्ति हि ॥ ९ ॥ वायो इन्द्रस् च चेतथस् । मुतानाम् वाजिनीवस् । ता म्रा-यातम् उय द्रवत् ॥ २ ॥ वायो इन्द्रस् च सुन्वतस् । म्रा-यातम् उय निष्कृतम् । मनु इत्था धिया नरा ॥ ३ ॥

3.

मित्रमु इस्वे पूत्रदत्तम् । वरुपाम् च रिशादसम् । धियम् घृताचीम् साधता ॥ ९ ॥ स्टोन मित्रावरुपाा । स्टन्वृधी स्टनस्पृशा । ऋतुम् बृहतम् झाशार्थे ॥ २ ॥ कवी नस् मित्रावरुपाा । तुविज्ञाता उरुत्तया । दत्तम् द्धाते झपसम् ॥ ३ ॥

### HYMNE III.

1.

श्रियना यद्वरीरिषो द्रवत्पाणी श्रुभस्पती । पुरुभुता चनस्पतं ॥ १ ॥ श्रियमा पुरुदंससा नरा शवीर्या धिया । धिष्ट्या वनतं गिरः ॥ २ ॥ दस्रा युवाकवः सुता नासत्या वृक्तवर्क्षिः । श्रायातं रुद्रवर्तनी ॥ ३ ॥

इन्द्रायाक्ति चित्रभाना सुता इमे वायवः । भ्राप्वोभिस्तना पूतासः ॥ १ ॥ इन्द्रायाक्ति धियेषिता विप्रतृतः सुतावतः । उप ब्रह्माणि वायतः ॥ २ ॥ इन्द्रायाक्ति तूतुतान उप ब्रह्माणि कृश्विः । सुते दृधिष्ठ नम्रनः ॥ ३ ॥

# HYMNE III.

1.

श्रीधिना र्यंक्विशिर्षः । द्रैवत्याणी श्रुंमस्पती । पुंहभुता चनस्यंतं ॥ १ ॥ श्रीधिना पुंहदंससा । नैरा श्रांवीरया धिया । धिष्टिम्रा वनतं गिरः ॥ २ ॥ दैस्रा युवांक्वः सुताः । नासत्या वृत्तेव्विषः । श्रीयातं हद्रवर्तनी ॥ ३ ॥

ईंन्द्रांचािक् चित्रभाने। । सुताँ इमें तुम्रायँवः । ग्रेंपवीभिस्तैना पूर्तासः ॥ १ ॥ ईंन्द्रांचािक् धियेषितैः । विंप्रजूतः सुतावतः । उंप ब्रेंक्सािण वार्षेतः ॥ २ ॥ ईंन्द्रांचािक् तूँ तुज्ञानः । उंप ब्रेंक्सािण करिवः । सुते दिधिष्ठ नग्रांनः ॥ ३ ॥

#### HYMNE III,

4

स्रक्तिः यद्वरीस् इष्यः । हवत्याणी मुभस् पती । पुरुभुता क्नस्यतम् ॥ ९ ॥ स्रिष्टना पुरुदेससा । नर्गः शवीरया धिया । धिष्या वनतम् गिरस् ॥ २ ॥ दम्रा युवाकवस् सुतास् । नासत्याः कृतवर्त्तिषस् । स्रा-यातम् रहवर्तनी ॥ ३ ॥

2

इन्द्र सा-याहि चित्रभाने। सुतास् इमे बायवस् । सप्वीभिस् तना पूतासस् ॥ १ ॥ इन्द्र सा-याहि धिया इपितस् । विप्रजूतस् सुतवतस् । उप ब्रह्माणि वाघतस् ॥ ३ ॥ इन्द्र सा-याहि तूनुतानस् । उप ब्रह्माणि हिरवस् । सुते दिधिष्ठ नस् वनस् ॥ ३ ॥

3:

श्रीमासश्चर्षणीधृतो विश्वे देवास श्रागत । दाश्वांसो दाष्ट्राषः सुतं ॥ १ ॥ विश्वे देवासी श्रतुरः सुतमागत तूर्णयः । उम्रा इव स्वसराणि ॥ २ ॥ विश्वे देवासी श्रद्धिय एन्हिमायासी श्रद्धन्तः । मेथं तुषत्त वक्कयः ॥ ३ ॥

ŧ.

पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती । यज्ञं वष्टु धियावसुः ॥ १ ॥ चोदयित्री सूनृतानां चेतनी सुमतीनां । यज्ञं द्धे सरस्वती ॥ २ ॥ मक्ते ग्रर्णाः सरस्वती प्रचेतयित केतुना । धियो विश्वा विराजित ॥ ३ ॥

3.

र्श्वामासश्चर्षणीधृतः। विंस्रे देवास श्वांगत । दासांसा दार्श्रुंषः सुतैं ॥ १ ॥ विंस्रे देवांसा श्रतुंरः। सुतैनांगत तूंर्णयः। उसी इव त्वंसराणि ॥ २ ॥ विंस्रे देवांसा श्रसिंधः। ऐकिमायासा श्रहुंकः। मेधं तुषत वैंक्रयः॥ ३ ॥

Ł.

पावकौ नः सँरुस्वती । वैजिभिर्वार्जिनीवती । पर्ज्ञै वष्टु धिर्यावसुः ॥ १ ॥ चोद्दियत्रो सूनृताना । चैतत्ती सुमतीनश्चा । पर्ज्ञै द्धे सँरुस्वती ॥ २ ॥ मर्द्धा श्चर्याः सँरुस्वती । प्रैंचेतयित केतुना । धिंयो विष्या विराजति ॥ ३॥

3.

म्रोमासस् चर्षपीधृतस् । विश्वे देवासस् मा-गत । दाधासस् दाणुषस् सुतम् ॥ ९ ॥ विश्वे देवासस् म्रमुरस् । सुतम् मा-गतः तूर्णयस् । उसास् इव स्वस्राणि ॥ २ ॥ विश्वे देवासस् म्रस्थिस् । एहिमायासस् महुहस् । मेधम् कुषतः वक्क्यस् ॥ ३ ॥

4

पावका नस् सरस्वती । वाजेभिस् वाजिनीवती । प्रतम् वष्टु धियावसुस् ॥ ९ ॥ चेाद्यित्री सूनृतानाम् । चेतती सुमतीनाम् । यत्तम् द्धे सरस्वती ॥ २ ॥ महस् म्राणंस् सरस्वती । प्र-चेनयति केतुना । धियम् विद्यास् वि-राजति ॥ ३ ॥

#### HYMNE IV.

सुद्रपकृत्नुमूत्ये सुड्यामिव गोड्के । नुक़्मिस यवि यवि ॥ १ ॥ उप नः सवनागिक सोमस्य सोमपाः पित्र । गोदा इद्रेक्ता मदः ॥ २ ॥ श्रया ते श्रतमानां विद्याम सुमतीनां । मा ना ग्रतिष्य ग्रागिक् ॥ ३ ॥ पेर्राक् विग्रमस्तृतिमन्द्रं पृच्हा विपश्चितं । यस्ते सिविभ्य ग्रा वरं ॥ ४ ॥ उत ब्रुक्तु ना निदो निर्न्यतिश्चदार्त । द्याना इन्द्र इद्दुवः ॥ ५ ॥ उत नः सुभगा श्रिर्विचियुर्दस्म कृष्टयः । स्यामेदिन्द्रस्य शर्मिणि ॥ ६ ॥ एमाश्रुमाश्चे भर् यज्ञिष्ययं नृमादनं । पतयन्मन्द्यत्सावं ॥ ७ ॥

### HYMNE IV.

सुत्रपकृर्तुंमूर्तिये । सुर्डेयामिव गोर्डेले । तुक्रमेंिस खैवि खिव ॥ १ ॥ उँप नः सैवनीगिक् । सीमस्य सोमपाः पिव । गोर्टा रेंद्रेवेंता मेरः ॥ २ ॥ श्रंथा ते श्रंतमानश्रां । विद्याम सुमतीनश्रां । मा नो श्रंतिष्ट्य श्रांगिक् ॥ ३ ॥ पॅरेिक् विद्यमेंस्तृतं । र्रंन्द्रं पृच्हा विपश्चितं । यस्ते सीखिभ्य श्रां वैरं ॥ ८ ॥ उते श्रुक्तु नो निर्देः । निर्म्यंतिश्चरार्त । र्र्वधाना र्रंन्द्र र्रंद्वंः ॥ ५ ॥ उते नः सुभैगाँ श्रिटेंः । वोवेंपुर्दस्म कृष्टेयः । स्यंमिदिन्द्रस्य श्रंमिणा ॥ ६ ॥ एमार्थुंमार्थंवे भर । यह्यिंयं नृमीरनं । पत्यवद्मन्दर्यंत्सावं ॥ ७ ॥

#### HYMNE IV.

मुत्रप्रकृतुम् उत्तये । मुद्रधामिव गोद्रहे । जुङ्गमिस यवि यवि ॥ ९ ॥

उय नम् सवना झा-गिहि । सोमस्य सेमपाम् पिव । गोदाम् इद् रेवतम् मदस् ॥ २ ॥

झ्य ते झत्तमानाम् । विद्याम सुमतीनाम् । मा नम् झित-ख्यम् झा-गिहि ॥ ३ ॥

यरा-इहि विग्रम् सस्तृतम् । इन्द्रम् पृच्छ् विपश्चितम् । यस् ते सिखभ्यस् झा वरम् ॥ 8 ॥

उत झवतु नस् निद्स् । निस् झन्यतस् चिद् झारत । देधानास् इन्द्रे इद् इवस् ॥ ५ ॥

उन नस् सुमगान् झिर्स् । वेवचेयुस् दस्म कृष्ट्यस् । स्याम इद् इन्द्रस्य धर्मिणा ॥ ६ ॥

झा ईम् झाणुम् झाधवे भर् । यक्तिक्यम् नृमादनम् । यत्तयत् मन्द्यत्सखम् ॥ ७ ॥

म्रस्य पीवा शतक्रता वना वृत्राणामभवः । प्रावा वातेषु वातिनं ॥ ८॥ तं वा वातेषु वातिनं वातयामः शतक्रता । धनानामिन्द्र सातये ॥ १॥ या राया ऽवनिर्मकास्सुपारः सुन्वतः सखा । तस्मा इन्द्राय गायत ॥ १०॥

# HYMNE V.

म्रा बेता निषीदतेन्द्रमभि प्रगायत । सखायः स्तामवाक्तः ॥ १ ॥ पुत्रतमं पुत्रणामीशानं वार्याणां । इन्द्रं सोमे सचा सुते ॥ २ ॥ स वा नो योग म्राभुवत्स राये स पुरन्थ्यां । गमदानेभिरा स नः ॥ ३ ॥

म्रस्यं पीर्ता शतक्रता । वर्ना वृत्रांणामभवः । प्रांवा वांतेषु वार्तिनं ॥ ८ ॥ तैं वा वांतेषु वार्तिनं । वार्तयामः शतक्रता । धैनानामिन्द्र सार्तेये ॥ ६ ॥ यां रार्या म्रवैनिर्मर्हान् । सुपार्रः सुन्वर्तः सैंखा । तैस्मा ईन्द्राय गायत ॥ १० ॥

# HYMNE V.

श्री तुँ हैता निषीदत । ईन्द्रमि प्रैंगायत । सैखायः स्तौमवारुसः ॥ १ ॥ पुद्वतैमं पुद्वणश्री । ईशानं वौश्त्रिगणश्री । ईन्द्रं सीमे सैचा सुते ॥ २ ॥ सै वा नो वौग श्रीमुवतू । सै शर्वे सै पुँरंध्यो । गैमद्वीजिभिर्री सै नः ॥ ३ ॥

म्रस्य योवा शतकतो । धनस् वृत्रापाम् सभवस् । प्र-सावर् वातेषु वातिनम् ॥ ८ ॥ तम् वा वातेषु वातिनम् । वात्रयामस् शतकतो । धनानाम् इन्द्र सातये ॥ ६ ॥ यस् रायस् स्वितिस् महान् । सुयारस् सुन्वतस् सखा । तसी इन्द्राय गायत ॥ ९० ॥

#### HYMNE V.

म्रा तु म्रा-इत नि-सीद्त । इन्द्रम् म्राभि प्र-गायत । सखायस् स्तेमवाहसस् ॥ ९ ॥ पुरुतमम् पुत्रपाम् । ईप्रानम् वार्यापाम् । इन्द्रम् सोमे सचा सुते ॥ २ ॥ सस् घ नस् येगो म्रा-भुवत् । सस् राये सस् पुरुध्याम् । गमत् वाजेभिस् म्रा सस् नस् ॥ ३ ॥ यस्य संस्थे न वृष्वते क्री समत्सु शत्रवः। तस्मा इन्द्राय गायत ॥ ४ ॥ सुतपात्रे सुता इमे श्रुचयो यित वीतये। सीमासी दृष्याशिरः ॥ ५ ॥ वं सुतस्य पीतये सयो वृद्धो ग्रजायथाः। इन्द्र व्येष्ट्याय सुक्रतो ॥ ६ ॥ ग्रा वा विश्ववाश्वः सीमास इन्द्र गिर्वणः। शं ते सन्तु प्रचेतसे॥ ७ ॥ वां स्तोमा ग्रवीवृथव्यामुक्या शतक्रतो । वां वर्धतु नो गिरः॥ ८ ॥ ग्रा वितितितः सनेदिमं वाजिमन्द्रः सक्षिणां। यस्मिन्विष्यानि पास्या ॥ ६ ॥ मा नो मती ग्रिभिदुक्तनूनामिन्द्र गिर्वणः। ईशाना पवया वयं॥ १० ॥

पैस्य संस्थें ने वृष्वंते । केरी समैत्सु शैनवः । तैस्मा ईन्द्राय गायत ॥ ८ ॥ सुतर्पान्ने सुता इमें । श्रुंचया यित वीर्तये । सामासा देधिम्राशिरः ॥ ५ ॥ तुम्रें सुर्तस्य पीर्तये । सर्था वृद्धा म्रतायद्याः । ईन्द्र इपेंद्याय सुक्रता ॥ ६ ॥ म्रां वा विशतु म्राग्वंदः । सामास इन्द्र गिर्वणः । शां ते सत्तु प्रचेतसे ॥ ७ ॥ तुम्रां स्तामा म्रवीवृथन् । तुम्रामुक्यां शतक्रता । तुम्रां वर्धतु ना गिराः ॥ ८ ॥ म्रां ना मेति मिर्दिं । वातमिन्द्रः सत्हिम्णां । वैस्मिन्वियानि पासिम्रा ॥ ६ ॥ मा मेति मिर्ता मिर्दिं । तून्तिमिन्द्रः पार्वणः । ईशाना यवया वर्षे ॥ १० ॥

यस्य संस्थे न वृपवते । हा समत्सु प्रत्रवस् । तस्मै इन्द्राय गायत ॥ ४ ॥
सुत्तपात्रे सुतास् इमे । युचयस् यत्ति वीतये । सोमासस् दृध्यापिरस् ॥ ५ ॥
सम् सुतस्य यीतये । सयस् वृद्धस् स्रतायथास् । इन्द्र रोष्ट्राय सुकतो ॥ ६ ॥
सा ता विश्वतु साधवस् । सोमासस् इन्द्र गिर्वपास् । धम् ते सत्तु प्रवेतसे ॥ ७ ॥
ताम् स्नोमास् स्रवीवृष्टम् । साम् उक्था प्रतकतो । ताम् वर्धतु नस् गिरस् ॥ ८ ॥
स्रात्तितितस् सनेत् इमम् । वातम् इन्द्रस् सहस्रियाम् । यस्मिन् विस्रानि यैस्या ॥ ६ ॥
मा नस् मर्तास् स्रभि - हुहन् । तनुनाम् इन्द्र गिर्वपास् । ईग्रानस् यवय वक्षम् ॥ १० ॥

#### HYMNE VI.

युक्तित ब्रध्नमरुषं चर्तं परि तस्युषः । रेचिते रेचिता दिवि ॥ १ ॥
युक्तत्यस्य काम्या क्री विपत्तसा रथे । शोणा धृष्णू नृवाक्सा ॥ २ ॥
केतुं कृणवन्नकेतवे पेशा मर्या अपेशसे । समुषद्भिरतायथाः ॥ ३ ॥
आदक् स्वधामनु पुनर्गर्भवमेरिरे । दधाना नाम यिक्तयं ॥ ४ ॥
वीकु चिदारुतबुभिर्गुका चिदिन्द्र बिक्तिभिः । अविन्द उम्निया अनु ॥ ५ ॥
देवयसो यथा मतिमच्हा विद्दसुं गिरः । मक्तमनूषत श्रुतं ॥ ६ ॥
इन्द्रेण सं कि दत्तसे संज्ञमाना अविभ्युषा । मन्द्र समानवर्चसा ॥ ७ ॥

### HYMNE VI.

युर्जैित ब्रघ्नेंमरुषें । चैर्तं पैरि तस्युंषः । रेंग्वते राचनां दिविं ॥ १ ॥
युर्जैित ब्रस्य कांमिश्रा । कैरी विंपत्तसा रृंधे । श्रोणा धृर्ज्जे नृवांकसा ॥ २ ॥
केतुं कृण्वंत्वकेतेंवे । पेंशा मर्या अपेश्ते । संमुर्षेद्विरतायथाः ॥ ३ ॥
श्रीहंक सुम्रधीमंनु । पुंनर्गर्भवंमिरिरें । हंधाना नीम यर्ज्ञियं ॥ ८ ॥
वीर्कुं चिदारुतर्तुंभिः । गुंका चिदिन्द्र वैद्विभिः । श्रैक्टिर उर्द्धिया श्रेनु ॥ ५ ॥
देवपैता पंथा मर्ति । श्रंच्का विहंदसुं गिरः । मर्कुंमनूषत श्रुतं ॥ ६ ॥
ईन्द्रेण सें किं हंतसे । संजग्मानां श्रंबिभ्युषा । मन्हं समानंवर्चसा ॥ ७ ॥

#### HYMNE VL

युक्किति ब्रध्नम् स्रहणम् । चरत्तम् परि तस्युवस् । रोचते रेाचना दिवि ॥ ९ ॥
युक्किति स्रस्य काम्या । हरी विप्रतसा रथे । श्रोपाा धृष्णू नृवाहसा ॥ २ ॥
केतुम् कृपवन् स्रकेतवे । पेशस् मर्यास् स्रप्रेशसे । सम् उप्रदिस् स्रतायथाः ॥ ३ ॥
स्रात् सह स्वधाम् स्रनु । पुन्त् गर्भत्तम् सा-ईरिरे । द्धानास् नाम यित्तयम् ॥ ४ ॥
वीडु चिद् स्राहतन्त्रभिस् । गुहा चिद् इन्द्र विक्रिभिस् । स्रविन्दस् उस्त्यास् सनु ॥ ५ ॥
देवयत्तस् यथा मितम् । सच्क विद्रसुम् गिरस् । महाम् सनूषत स्रुतम् ॥ ६ ॥
इन्द्रेषा सम् हि हत्तसे । संज्ञण्यानस् स्रिक्षण्या । मन्द्र समानवर्षसा ॥ ७ ॥

म्रनवरीर्राभयुभिर्मावः सरुस्वर्द्यात । गपौरिन्द्रस्य काम्पैः ॥ ८ ॥ म्रतः परिज्ञनागिक् दिवो वा राचणादिधि । समस्मिनृञ्जते गिरः ॥ ६ ॥ इतो वा सातिमीमक्रे दिवो वा पार्थिवादिधि । इन्द्रं मक्रा वा रतसः ॥ १० ॥

# HYMNE VII.

इन्द्रमिद्गािष्यने। बृक्दिन्द्रमर्केभिर्श्विणः । इन्द्रं वाणीरनूषत ॥ १ ॥ इन्द्र इद्धर्याः सचा संमिस्न म्रा वचायुता । इन्द्रो वश्ची किर्एपयः ॥ २ ॥ इन्द्रो दीर्घाय चत्तस म्रा सूर्यं रोक्यदिवि । वि गोभिरद्रिमैर्यत् ॥ ३ ॥

म्रनवर्धेरिनिंगुभिः । मर्खेः सँक्स्वर्चिति । गर्णैरिंन्द्रस्य काँमिर्रेः ॥ ८ ॥ म्र्रंतः परिज्नवागिकि । दिवा वा राचनाँदैधि । सँमस्मिन्न्ज्ञते गिंरः ॥ ६ ॥ इता वा सार्तिनींमके । दिवा वा पाँचिवादैधि । ईन्द्रं मर्ले वा रैंजसः ॥ १०॥

# HYMNE VII.

रैन्द्रमिंद्राधिंना वृर्केत् । रैन्द्रमर्कैभिर्श्विणः । रैन्द्रं वाणारिनूषत ॥ १ ॥ रैन्द्र रैंद्वैरिग्रीः सैचा । सैमिश्न ग्रीं वचार्युंता । रैन्द्रो वज्ञी किरण्यैयः ॥ २ ॥ रैन्द्रो दीवीय चैत्तसे । ग्रीं सूँर्य राक्यदिविं । विं गीभिरैद्रिमैरयत् ॥ ३ ॥

क्षनवरीस् म्रिभियुभिस् । मखस् सहस्वत् म्रर्चित । गपौस् इन्द्रस्य काम्येस् ॥ ८ ॥ म्रतस् परिज्ञमन् म्रा-गहि । दिवस् वा राचनात् म्रधि । सम् म्रस्मिन् ऋज्ञते गिरस् ॥ ६ ॥ इतस् वा सातिम् ईमहे । दिवस् वा पार्थिवात् म्रधि । इन्द्रम् महस् वा राजसम् ॥ १० ॥

#### HYMNE VIL

इन्द्रम् इद् गाधिनस् बृह्न् । इन्द्रम् व्रकेभिस् व्रकिणास् । इन्द्रम् वाणीस् व्रनूषत ॥ ९ ॥ इन्द्रस् इद् हर्योस् सचा । समिव्रस् व्या वचायुता । इन्द्रस् वत्री हिर्णययस् ॥ २ ॥ इन्द्रस् द्रीर्धाय चत्रसे । व्या सूर्यम् रोह्यत् दिवि । वि गोभिस् ब्रह्मि रेर्यत् ॥ ३ ॥

इन्द्र वाजेषु ने। पव सरुघप्रधनेषु च। उग्र उग्रामिद्रतिमिः ॥ ८॥ इन्द्रं वयं मरुाधन इन्द्रमर्भे रुवामरे । युतं वृत्रेषु विश्वां ॥ ५॥ स ने। वृषत्रमुं चरुं सत्रादावत्रपावृधि । ग्रस्मभ्यमप्रतिष्कुतः ॥ ६॥ तुत्रे तुत्रे य उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य विश्वाः । न विन्धे ग्रस्य सुष्टुतिं ॥ ७॥ वृषा यूथेव वंसगः कृष्टीरियर्त्योजसा । ईशाने। ग्रप्रतिष्कुतः ॥ ८॥ य एकश्चर्षणीनां वसूनामिरुयति । इन्द्रः पञ्च वितीनां ॥ १॥ इन्द्रं वो विश्वतस्परि रुवामरे जनेभ्यः । ग्रस्माकमस्तु केवलः ॥ १०॥

र्देन्द्र वांतेषु ना म्रव । सर्क्षप्रधनेषु च । उग्रं उग्रांभिहितिभिः ॥ ४ ॥ र्देन्द्रं वर्षं मकाधनें । र्देन्द्रमंभें क्वामके । युँतं वृत्रेषु वर्षिणं ॥ ५ ॥ सं ना वृष्वमं चाँतं । संत्रादाववंषावृषि । म्रस्मेम्यमंप्रतिष्कुतः ॥ ६ ॥ तुर्ज्ञे तुज्ञे यं उत्तरे । स्तामा र्देन्द्रस्य वर्षिणः । मं विन्धे म्रस्य सुष्टुर्तिं ॥ ७ ॥ वृष्ण यूषेव वंसगः । कृष्टोरियिति भ्रांतिसा । र्देशाने। ग्रंपितिष्कुतः ॥ ८ ॥ यं र्वेकम्रार्षणीनभ्रां । वसूनग्रांमिर्ग्यंति । र्देन्द्रः पंच जितीनभ्रां ॥ १ ॥ र्देन्द्रं वा विर्यंतस्पंरि । कुँवामके तैनिभिम्नः । म्रस्मांकमस्त् केंवलः ॥ १० ॥

इन्द्र वातेषु नस् स्रव । सहस्रवधनेषु च । उग्रस् उग्रामिस् उतिमिस् ॥ ४ ॥ इन्द्रम् वयम् महाधने । इन्द्रम् स्रमें हवामहे । युत्तम् वृत्तेषु विश्वपाम् ॥ ५ ॥ सस् नस् वृष्यन् स्रमुम् चहम् । सत्रादावन् स्रय-वृष्य । स्रसम्यम् स्रप्रतिष्कुतस् ॥ ६ ॥ तुन्ने तुन्ने ये उन्तरे । स्तामास् इन्द्रस्य विश्वपास् । न विन्धे सस्य सुष्टुतिम् ॥ ७ ॥ वृष्या यूष्या इव वंसगस् । कृष्टीस् इयितं स्रोतस्या । ईशानस् स्रप्रतिष्कुतस् ॥ ८ ॥ यस् एकस् चर्षपोनाम् । वसूनाम् इर्ज्यति । इन्द्रस् पन्न चित्रीनाम् ॥ ६ ॥ इन्द्रम् वस् विद्यतस् परि । ह्वामहे क्रोन्यस् । स्रसाकम् स्रस्तु केवलस् ॥ ९० ॥

### HYMNE VIII.

एन्द्र सानि हिं सितिवानं सदासकं । विषिष्ठमूत्ये भर् ॥ १ ॥ नि येन मुष्टिक्त्यया नि वृत्रा रूपायामके । वातासा न्यर्वता ॥ २ ॥ इन्द्र वातास ग्रा वयं वश्चं धना ददोमिक । तयेम सं युधि स्पृधः ॥ ३ ॥ वयं प्रूरेभिर्स्तृभिरिन्द्र वया युता वयं । सासक्याम पृतन्यतः ॥ ४ ॥ मकें। इन्द्रः पर्श्च नु मिक्तिमस्तु विश्वणे । वीर्न प्रिष्टना शवः ॥ ५ ॥ समोके वा य ग्राशत नरस्तोकस्य सिनिता । विप्रासो वा धियायवः ॥ ६ ॥ यः कुितः सोमपातमः समुद्र इव पिन्वते । उविरापो न काकुदः ॥ ७ ॥

# HYMNE VIII.

श्री इन्द्र सानि सें रियें। सिर्जंबानं सदासँहं। वैधिष्ठमूर्तेये भर ॥ १ ॥ निं येन मुष्टिक्त्येया। निं वृत्रां हणांधामकै। बाँऊतासा निं ग्रेंबता ॥ २ ॥ ईन्द्र बीतास श्रां वयें। वंबं वना ददीमिक । जैयेम सें युर्धि स्पृधः ॥ ३ ॥ वयें प्रूरिभिर्हेस्तृभिः। ईन्द्र बैया युर्जा वयें। सासक्ताम पृतन्यतैः ॥ ४ ॥ मिक्तं ईन्द्रः पर्देश्च नुं । मिक्तंमस्तु विश्वेणे। दिश्वें तें प्रथिना श्रंवः ॥ ५ ॥ समीकें वा यें ग्रांशत । नेरस्ताकंस्य सैनिता । विद्यासा वा धियायंवः ॥ ६ ॥ यंः कुर्त्तिः सोमर्यातमः । समुद्रं इव पिन्वते । उवीं रेंपो नं कार्कुदः ॥ ७ ॥

#### HYMNE VIII.

सा इन्द्र सानसिम् रियम् । सिक्तानम् सदासहम् । वर्षिष्ठम् उत्तये भर् ॥ ९ ॥
नि येन मुश्हिहत्यया । नि घृत्रा हपाधामेहै । तोतासस् नि सर्वता ॥ २ ॥
इन्द्र तोतासम् सा वयम् । वत्रम् वना ददीमिहि । त्रयेम सम् युधि स्वृधस् ॥ ३ ॥
वयम् श्रूरेभिस् सन्तृभिस् । इन्द्र तया युता वयम् । सासत्याम यृतन्यतस् ॥ ४ ॥
महान् इन्द्रस् पर्स् च नु । महित्तम् सन्तु वित्रयो । योस् न प्रथिना शवस् ॥ ५ ॥
समोहे वा ये साधत । नर्स् तेष्कस्य सनिता । विप्रासस् वा धियायवस् ॥ ६ ॥
यस् कृतिस् सोमयातमस् । समुद्रस् इत्र यिन्वते । उर्वीस् सायस् न काकुद्रस् ॥ ७ ॥

एवा क्रास्य सूनृता विर्व्शी गेामती मकी । पक्का शाखा न दाष्ट्राषे ॥ ८ ॥ एवा कि ते विभूतय ऊतय रुन्द्र मावते । सद्यश्चित्सित्त दाष्ट्राषे ॥ १ ॥ एवा क्रास्य काम्या स्ताम उक्यं च शंस्या । रुन्द्राय सामपीतये ॥ १० ॥

# HYMNE IX.

इन्द्रेक्टि मत्स्यन्धिसा विश्वेभिः सामपर्विभः । मक्ता श्रभिष्टिरेातसा ॥ १ ॥ हमेनं सृतता सुते मन्दिमन्द्राय मन्दिने । चिक्रं विश्वानि चक्रये ॥ २ ॥ मत्स्वा सुशिष्र मन्दिभिः स्तोमेभिर्विश्वचर्षणे । सचैषु सवनेष्ठा ॥ ३ ॥

र्ह्वां किं म्रस्य सूर्नृता। विर्य्शों गांमती मर्ह्यों। पर्क्वा शांखा नै दार्युषे॥ ८॥ रह्वां किं ते विंभूतयः। ऊत्त्य रन्द्र मांवते। सर्वां श्वत्संति दार्युषे॥ १॥ रह्वां किं म्रस्य कांमिम्रा। स्तांम उक्यें च शैंसिम्रा। ईन्द्राय सामियीतये॥ १०॥

# HYMNE IX.

इँन्द्रेक्टि मैंत्सि ग्रॅन्थसः । विंग्रेभिः सोमर्पर्वभिः । मर्क्षं ग्रभिष्टिंशैतसा ॥ १ ॥ एमेनं सृतता सुते । मन्दिंमिंन्द्राय मन्दिंने । चैंक्रिं विंग्रानि चैंक्रये ॥ २ ॥ मैंत्स्वा सुशिप्र मन्दिंभिः । स्तौंमेभिविंग्रचर्षणे । सैंचैर्षुं सैंवनेषु ग्राँ ॥ ३ ॥

एव हि सस्य सूनृता । विरूप्त्यी गोमती मही । यका शाखा न दामुषे ॥ ८ ॥ एव हि ते विभूत्यस् । उत्त्यस् इन्द्र मावते । स्यस् चिद् सत्ति दामुषे ॥ ६ ॥ एव हि सस्य काम्या । स्तोमस् उन्न्यम् च शस्या । इन्द्राय सोमयीतये ॥ ९० ॥

#### HYMNE IX.

इन्द्र द्या-इहि-मित्व द्यन्थसम् । विद्योभिस् सोमपर्वभिस् । महान् द्यभिष्टिस् सेतसा ॥ ९ ॥ द्या ईम् एनम् सृतत सुते । मिन्द्रम् इन्द्राय मिन्द्रने । चिकम् विद्यानि चक्कये ॥ २ ॥ मत्स्व सुप्रिय मिन्द्रिभस् । स्नोमेभिस् विद्यवर्षणे । सचा एषु सवनेषु सह ॥ ३ ॥ म्रस्मिनिन्द्र ते गिरः प्रति वामुद्द्शसत । सत्तोषा वृषमं पति ॥ ४ ॥ संचोद्दय चित्रमवीयाध इन्द्र वरेणयं । म्रसिद्ते विभु प्रभु ॥ ५ ॥ म्रस्मात्सु तत्र चोद्दयेन्द्र राये रभस्वतः । तुविद्युम्न यशस्वतः ॥ ६ ॥ सं गोमिद्दिन्द्र वाजवदस्मे पृषु प्रवो वृद्धत् । विष्यापुर्धेद्यान्तितं ॥ ७ ॥ म्रस्मे धेक्ति प्रवो बृद्ध्युमं सद्द्यसातमं । इन्द्र ता रिष्टिनीरिषः ॥ ८ ॥ म्रसे।रिन्द्रं वसुपतिं गीर्भिर्गृणात म्रिग्मयं । होम गत्तार्मूतये ॥ ६ ॥ सुते सुते न्योकसे बृद्धुकृत रुद्दिः । इन्द्राय प्रूषमर्चित ॥ १० ॥

श्रेंसृयमिन्द्र ते गिंरः । प्रैंति ताँमुँदक्तासत । सँतोषा वृषमैं पैतिं ॥ ८ ॥ सैंचोद्य चित्रमवींक् । राँध इन्द्र वैरेणिश्रं । श्रंसिदाँते विभुँ प्रभुँ ॥ ५ ॥ श्रस्मीत्सुँ तत्र चोद्य । ईन्द्र राय रैमस्वतः । तुँविखुम पंशस्वतः ॥ ६ ॥ सैं गौमिद्दित्र वाँतवत् । श्रस्मैं पृष्ठुं श्रेंवा बृर्हेत् । विद्यापुर्धे कि श्रेंवितां ॥ ७ ॥ श्रस्मैं धेकि श्रेंवा वृर्हेत् । खुमैं सक्क्षसीतमं । ईन्द्र ता रिषैनी रिषः ॥ ८ ॥ वैसी रिन्द्रं वैसुपतिं । गी भिँगृणिंत श्रिमैंयं । कीम गैतार्मूत्ये ॥ ६ ॥ सुतैं सुते निश्चाकसे । बृंक्द्वरुत् एंदर्िंः । ईन्द्राय प्रूष्मिवित ॥ १० ॥

स्रमृयम् इन्द्र ते गिरस् । प्रति वाम् उद्- झहासत । स्रताषास् वृष्णम् प्रतिम् ॥ ४ ॥ सम् - चेद्य चित्रम् स्रवीक् । राधस् इन्द्र वरेण्णम् । स्रसत् इद् ते विभु प्रभु ॥ ५ ॥ सम् - चेद्य चित्रम् स्रवीक् । राधस् इन्द्र वरेण्णम् । स्रसत् इद् ते विभु प्रभु ॥ ५ ॥ सम् गोमत् इन्द्र वाज्ञवत् । सस्ये पृष्टु स्रवस् बृहत् । विद्यापुस् धेहि स्रवितम् ॥ ७ ॥ सस्ये धेहि स्रवस् बृहत् । युद्धम् सहस्रसातमम् । इन्द्र तास् रिष्टनीस् इष्य् ॥ ८ ॥ वस्ते सुन्द्रम् वसुप्रतिम् । गोभिस् गृपातस् स्रिग्मयम् । होम गत्तारम् उत्तये ॥ ६ ॥ सुते सुते न्योकस्ये । बृहत् बृहत् सा इद् स्रिस्। इन्द्राय प्रूष्म् स्रचिति ॥ ९० ॥

### HYMNE X.

गायित वा गायित्रिणो पर्यत्यर्कमिर्विणः । ब्रह्माणस्वा शतक्रत उद्दंशिमव येमिरे ॥ १ ॥ यत्सानोः सानुमारुरुद्ध्यस्पष्ट कर्व । तिदन्द्रो म्रर्थ चेतित यूथेन वृिष्ठितित ॥ २ ॥ युच्चा िक केशिना रुरो वृषणा कच्चप्रा । म्रथा न इन्द्र सोमपा गिरामुपय्रुतिं चर ॥ ३ ॥

### HYMNE X.

गाँयित वा गायित्रंणः । ग्रँचिति म्रर्केमिकिंणः । व्रद्धांणस्वा शतक्रता । उँद्वंशंमिव येमिरे ॥ १ ॥ यंत्सांनाः सानुमाह्त्वत् । भूँरि ग्रँस्पष्ट केंतुम्रं । तंदिंन्द्रो ग्रंथं चेतित । यूथेन वृि ग्रंशति ॥ २ ॥ युद्धां िर्हे केंशिंना र्हेरी । वृष्णा किन्नप्रम्रं । ग्रंथा न इन्द्र सामपाः । गिर्गम्पप्रति चर ॥ ३ ॥

#### HYMNE X.

गायित वा गायित्रपास् । अर्चित अर्कम् अर्किपास् । ब्रह्मापास् वा शतंकतो । उद् वंशम् इव येमिरे ॥ ९ ॥ यद् सानेास् सानुम् आ - अरुहत् । भूरि अस्पष्ट कर्कम् । तद् इन्द्रस् अर्थम् चेतित । यूथेन वृद्धिस् एजति ॥ २ ॥ युक्व हि केशिना हरी । वृष्पा कत्यपा । अथ नस् इन्द्र सोमयास् । गिराम् उपसृतिम् चर ॥ ३ ॥ एकि स्तोमाँ ग्रिभिस्वराभिगृणीक्षाह्व । ब्रह्म च ना वसा सचेन्द्र यहां च वर्धय ॥ ४ ॥ उक्यमिन्द्राय शंस्यं वर्धनं पुरुनिःषिधे । शक्रा यथा मुतेषु णा रारणत्सब्येषु च ॥ ५ ॥ तमित्सिखित ईमके तं राये तं मुवीर्ये । स शक्र उत नः शकिदन्द्रा वसु दयमानः ॥ ६ ॥ मुविवृतं मुनिर्जिमन्द्र वादातिमिखशः । गवामप व्रजं वृधि कृणुष्ट राधा ग्रिद्धवः ॥ ७ ॥

हैकि स्तामाँ अभिंक्तः । अभिंगुणीकि औक्तः । बैक् च ना वसा सैचा । ईन्द्र यद्यें च वर्धय ॥ ४ ॥ उन्हें मिन्द्राय शैंसिअं । वैंधिनं पुरुनिः षिंधे । शक्तों येंगा सुतेंषु णाः । रार्गणत्सिख्युंषु च ॥ ५ ॥ तैंमित्सिख्तिं ईमके । तें रार्थे तें सुवींरिष्ट । सौ शक्तें उतें नः शकत् । ईन्द्रे। वैसु देयमानः ॥ ६ ॥ सुविकृतं सुनिर्हेतं । ईन्द्र तौदातिमिंखेंशः । गौंवामेंप वर्तें वृधि । कृण्षं राधा अदिवः ॥ ७ ॥

मा-इहि स्तोमान् सभि-स्वर् । सभि-गृणोहि सा-हव । ब्रह्म च नस् वसे। सचा । इन्द्र यसम् च वर्धय ॥ ४ ॥ उनस्म इन्द्राय प्रीस्मम् । वर्धनम् पुह्निः जिथे । शकस् यसा सुतेषु नस् । रार्णान् स्रत्येषु च ॥ ५ ॥ तम् इद् सिक्षते ईमहे । तम् राये तम् सुवीर्ये । सस् श्रकस् उत नस् शकत् । इन्द्रस् वसु द्यमानस् ॥ ६ ॥ सुविवृत्तम् सुनिर्जम् । इन्द्र बाद्रातम् इद् यशस् । गावाम् स्रय क्षम् वृथि । कृण्व राधस् सदिवस् ॥ ७ ॥ निक् वा रेादसी उमे स्थायमाणिमन्वतः । तेषः स्वर्वतीरपः सं गा स्रस्मभ्यं धूनुिक् ॥ ८ ॥ स्राष्ट्रत्कर्णा प्रुधी क्वं नू चिद्धिष्ठ मे गिरः । इन्द्र स्तामिममं मम कृष्ठा युत्तिश्चदत्तरं ॥ ६ ॥ विद्या कि वा वृषत्तमं वातेषु क्वनश्चृतं । वृषत्तमस्य क्रमक् ऊतिं सक्ष्रसातमं ॥ १० ॥ स्रा तू न इन्द्र कें।शिक मन्दसानः सुतं पिब । नव्यमायुः प्र सू तिर् कृथी सक्ष्रसामृिषं ॥ ११ ॥

नर्लि ता रैंदिसी उमें । स्वार्यमाणिर्मेन्वतः । तेषः सुंग्रवितार्यः । से गाँ ग्रस्मेभ्यं धूनुिल् ॥ ८ ॥ श्रीश्रुत्कर्णा श्रुधी कैवं । नूँ चिद्धिष्ठ मे गिँरः । ईन्द्र स्तामिममें मेंम । कृष्टां पुर्तिश्चर्देत्तरं ॥ १ ॥ विद्यां किं ता वृष्यतमं । वातिषु क्वनर्श्रुतं । वृष्यतमस्य क्रमके । ऊतिं सक्स्रसातमा ॥ १० ॥ श्री तूँ न इन्द्र केशिक । मन्द्सानेः सुतं पित्र । नैव्यमायः प्रै सूँ तिर । कृधी सक्स्रसीमृष्षं ॥ ११ ॥

न हि ता रेदिसी उमे । स्वायमापाम् इन्वतस् । नेवस् स्वर्वतीस् स्वयस् । सम् गास् स्रसम्यम् धूनुहि ॥ ८ ॥ स्रामुत्नपा ध्रांध हवम् । नु चिद् द्धिष्ठ मे गिरुस् । इन्द्र स्तोमम् इमम् मम । कृष्ठ युत्तस् चिद् सत्तरम् ॥ ६ ॥ विदा हि ता कृत्तसम्म । वालेषु हवनसुनम् । वृत्रसमस्य द्वस्तहे । उतिम् सहस्तरातमाम् ॥ ९० ॥ स्रा तु नस् इन्द्र केरिकत । मन्द्सानस् सुनम् विव्र । नव्यम् स्रायुस् प सु तिर् । कृष्ठि सहस्तराम् स्रिकम् ॥ ९९ ॥ पिर वा गिर्वणा गिर इमा भवतु विद्यतः । वृद्यायुमनु वृद्यया तुष्टा भवतु तुष्टयः ॥ १२ ॥

### HYMNE XL

इन्द्रं विश्वा म्रवीवृधित्समुद्रव्यवसं गिरः । रृष्टीतमं रृष्टीनां वाज्ञानां सत्पतिं पतिं ॥ १ ॥ साद्ये त इन्द्रं वाजिना मा भेम श्वसस्पते । वामभि प्रणानुमा जेतार्मपराजितं ॥ २ ॥

पैरि वा गिर्विणा गिरः । इमा भवतु विद्यंतः । वृद्घायुर्मेतु वृद्धयः । तुँष्टा भवतु तुँष्टयः ॥ १२ ॥

### HYMNE XI.

रैन्द्रं विषा म्रवीवृधन् । समुद्रैव्यचसं गिँरः । रृषोतमं रृषोत्नम्रां । वाजानां संत्पतिं पैतिं ॥ १ ॥ सार्व्ये त रुन्द्र वार्जिनः । माँ भेम शवसस्पते । तुम्रीमभिँ प्राणीनुमः । जैतार्सिपराजितं ॥ २ ॥

परि वा गिर्वणास् गिरस् । इमास् भवतु विद्यतस् । वृद्धायुम् सनु वृद्धयस् । तुष्टास् भवतु तुष्टयस् ॥ १२ ॥

#### HYMNE XL

इन्द्रम् विद्यास् म्रवीवृधन् । समुद्रव्यचसम् गिरस् । रिष्टतमम् रिष्टनाम् । वाजानाम् सत्यितम् यितम् ॥ १ ॥ सख्ये ते इद्र वाजिनस् । मा भेम शवसस् यते । वाम् म्राभि प्रयोगनुसस् । जेतारम् म्रयराजितम् ॥ २ ॥ पूर्वोरिन्द्रस्य रातयो न विद्स्यस्यूतयः।
यदी वाजस्य गामतः स्तातृभ्या मंक्ते मधं ॥ ३ ॥
पुरा भिन्नपूर्वा कविर्मिताजा म्रजायत ।
इन्द्रो विद्यस्य कर्मणा धर्ता वश्री पुरुष्टुतः ॥ ४ ॥
वं बलस्य गामता ज्यावर्द्रिवा बिलं।
वा देवा म्रविभ्युषस्तुज्यमानास म्राविषुः ॥ ५ ॥
तवाकं प्रूर् रातिभिः प्रत्यायं सिन्धुमावदन्।
उपातिष्ठत गिर्वणा विद्वष्टे तस्य कार्वः ॥ ६ ॥

पूर्वो रिंन्द्रस्य रात्यः । नं विंद्रस्यति ऊत्यः । पंदी वांत्रस्य गांमतः । स्तातृंश्या मेंक्ते मधें ॥ ३ ॥ पुरा भिर्डेपुँवा किवः । ग्रॅमिताता ग्रतायत । र्रंन्द्रा विंग्यस्य कॅर्मणः । धर्ता वश्चा पुरुष्ट्रतः ॥ ८ ॥ तुग्रं बलंस्य गांमतः । ग्रंपावरित्रवा बिंलं । तुग्रं देवा ग्रंबिश्युषः । तुर्ग्यमानास ग्राविषुः ॥ ५ ॥ तैवाके पूर् रातिभः । प्रंत्यायं सिंन्धुमावंदन् । उँपातिष्ठत गिर्वणः । विर्डेष्ठे तस्य कार्यः ॥ ६ ॥

पूर्वीस् इन्द्रस्य रातयस्। न वि-द्रस्यति उतयस्। यदि वाजस्य गोमतस्। स्तोतृभ्यस् महते मध् ॥ ३ ॥ युराम् भिन्डस् युवा कविस्। म्रमितीजास् म्रजायतः। इन्द्रस् विश्वस्य कर्मणास्। धर्ता वजी युरुष्टुतस्॥ ४ ॥ तम् बलस्य गोमतस्। म्रय-म्रवर् म्रहिवस् बिलम्। ताम् देवास् म्रविभ्युषस्। तुज्यमानासस् म्राविषुस्॥ ५ ॥ तत्र म्रह्म् प्रूर् रातिभिस्। प्रति-म्रायम् सिन्धुम् म्रावदन्। उय-म्रतिष्ठत गिर्वणास्। विद्रस् ते तस्य कार्यस्॥ ६ ॥ मायाभिरिन्द्र मायिनं हं घुष्तम्वातिरः । विडुष्टे तस्य मेघिरास्तेषां ग्रवांस्युत्तिर् ॥ ७ ॥ इन्द्रमीशानमोत्तसाभि स्तामा ग्रनूषत । सक्स्रं यस्य रातय उत वा सांत भूयसीः ॥ ८ ॥

# HYMNE XII.

म्रियां हतं वृणीमके केातारं विश्ववेदसं । म्रस्य यज्ञस्य सुक्रतुं ॥ १ ॥ म्रियामियां क्वीमिमः सदा क्वत विश्वति । क्व्यवाकं पुरुप्रियं ॥ २ ॥ म्रियो देवाँ इत्रावक् ज्ञज्ञाना वृक्तविर्वि । म्रिस केाता न र्डडाः ॥ ३ ॥

> मार्याभिरिन्द्र मार्यिनं । तुर्ग्ने प्रुंष्तर्मवातिरः । विर्डुष्टे तैस्य मेंधिराः । तेषां प्र्यंवांति उंत्तिर् ॥ ७ ॥ इंन्द्रमोर्गानमातता । म्रभिं स्तौमा म्रनूषत । सर्वुम्नं यस्य रातंयः । उतं वा सैति भूयताः ॥ ट ॥

# HYMNE XII.

ब्रिटीं हर्तें वृणोमके । कैंतारं विद्यंवेदसं । ब्रस्यें यर्जेंस्य सुक्रैतुं ॥ १ ॥ ब्रिटींमिट्रिं कैंवीमिभः । सैंदा कवत विर्धितिं । क्व्यवाकं पुरुप्रियें ॥ २ ॥ ब्रिटीं इकेंविक । जज्ञानी वृत्तेंबर्िषे । ब्रैंमि कैंता न ईंडिग्रः ॥ ३॥

> मायाभिस् इन्द्र मायिनम् । तम् मुजम् सव-स्रतिरस् । विद्वस् ते तस्य मेधिरास् । तेषाम् प्रवासि उद्-तिर् ॥ ७ ॥ इन्द्रम् ईशानम् स्रोतसा । सभि स्तोमास् सनूषत । सहस्रम् यस्य रातयस् । उत वा सत्ति भूयसीस् ॥ ८ ॥

#### HYMNE XII.

म्रियम् द्वापिमहे । होतारम् विद्यवेदसम् । म्रस्य यन्नस्य पुन्नतुम् ॥ ९ ॥ म्रियम् म्रियम् ह्वीमिभस् । सदा हवतः विश्ववितम् । ह्व्यवाहम् पुरुषियम् ॥ २ ॥ म्रियो देवान् इह म्रा-वह । जन्नानस् वृह्मबर्ह्मि । म्रिस होता नस् ईग्रस् ॥ ३ ॥ ताँ उशतो विबोधय यद्ये यासि ह्रत्यं । देवैशसित्स बर्किषि ॥ ४ ॥ धृताक्वन दीदिवः प्रति ष्म शिषतो दक् । म्रग्ने वं श्वास्विनः ॥ ५ ॥ म्रियताग्रिः सिमध्यते कविर्गृक्पतिर्पुवा । क्व्यवाडुद्धास्यः ॥ ६ ॥ कविमग्रिमुपस्तुक् सत्यधर्माणमधरे । देवममीवचातनं ॥ ७ ॥ यस्वामग्रे क्विष्पतिर्द्रतं देव सपर्यति । तस्य स्म प्राविता भव ॥ ८ ॥ यो म्रियां देववीतये क्विष्मां म्राविवासित । तस्मै पावक मृळ्य ॥ ६ ॥ स नः पावक दीदिवो उग्ने देवाँ इक्वक् । उप यज्ञं क्विम्न नः ॥ १० ॥

तैं। उश्तें। विवेधय । पैर्ग्ने पासि हितंत्रं । देवैंर्सिसित्स विकैषि ॥ ८ ॥ धृंताक्वन दीदिवः । प्रैति ष्म रिषता दक्त । ग्रेंग्ने तृत्रं रत्निस्विनः ॥ ५ ॥ ग्रियताग्निः सैमध्यते । कविंगृर्हिपतिर्युवा । क्विग्रवां डुकैग्रास्यः ॥ ६ ॥ किविग्निर्में पुरत्तिक् । सत्यधर्माणमधरें । देवैममीववातनं ॥ ७ ॥ पेस्तामग्ने क्विप्यतिः । हतें देव सपर्येति । तस्य स्म प्राविता भव ॥ ८ ॥ या ग्रियां देवैवीतये । क्विंष्मां ग्राविवासित । तस्मे पावक मृळ्य ॥ ६ ॥ सं नः पावक दीदिवः । ग्रेंग्ने देवाँ इक्तांवक् । उप पक्षं क्विंग्न नः ॥ १० ॥

तान् उप्रतस् वि-बेष्य । यद् स्रग्ने यासि दूत्यं । देवैस् स्रा-सित्स बर्हिषि ॥ ४ ॥ धृताहवन दीदिवस् । प्रति स्म रिषतस् दह । स्रग्ने कम् रृत्तस्विनस् ॥ ५ ॥ स्रियाना स्रियस् सम्-इध्यते । कविस् गृह्यतिस् युवा । ह्व्यवाद् नुद्धास्यस् ॥ ६ ॥ किवम् स्रियम् उप-स्तुहि । सत्यधर्माणम् स्रधरे । देवम् स्रमीवचातनम् ॥ ७ ॥ यस् वाम् स्रग्ने हिवध्यतिस् । दूतम् देव सर्व्यति । तस्य स्म प्राविता भव ॥ ८ ॥ यस् स्रियम् देववौत्तये । हिविध्यान् सा-विवासित । तस्मै पावक मृष्ठ्य ॥ ६ ॥ सस् नस् पावका दीदिवस् । स्रग्ने देवान् इह सा-व्रह । उप यक्तम् हिवस् च नस् ॥ १० ॥

स नः स्तवान म्राभर् गायत्रेण नवीयसा । रियं वीर्वतीमिषं ॥ ११ ॥ म्राग्ने प्रुक्रेण शोचिषा विद्याभिर्देवङ्गतिभिः । इमं स्तामं तुषस्व नः ॥ १२ ॥

### HYMNE XIII.

मुसिनद्वा न म्रावरु देवाँ म्रग्ने रुविष्मते । रोतः पावक यित्व च ॥ १ ॥ मधुमतं तनूनपायत्वं देवेषु नः कवे । म्रया कृणुिक् वीतये ॥ २ ॥ न्याशंसिमक् प्रियमस्मिन्यज्ञ उपद्वये । मधुितद्वं रुविष्कृतं ॥ ३ ॥ म्रयो सुखतमे स्थे देवाँ ईकित म्रावरु । म्रसि रोता मनुर्कितः ॥ ४ ॥

र्सं नः स्वैवान ग्रीभर् । गायत्रैण नैवीयसा । रियें वीरै्वतीर्मिषं ॥ ११ ॥ ग्रीते प्रक्रिण शोचिंषा । विष्धाभिर्देवैङ्गतिभिः । र्सं स्तामं तुषस्व नः ॥ १२ ॥

# HYMNE XIII.

र्मुंसिमिद्धो न ग्राँवरु । देवौँ ग्रिये रुर्विष्मते । र्हैातः पावक पैति च ॥ १ ॥ र्मंधुमतं तनूनपात् । यद्धौं देवैषु नः कवे । ग्रियां कृणुर्व्हि वीर्तेषे ॥ २ ॥ नराशैंसिमिर्के प्रियैं । ग्रिस्मिन्यद्धौं उँपद्ध्ये । मैंधुतिद्धं रुविष्कृंतं ॥ ३ ॥ ग्रिये सुर्वितने रेंथे । दे्वैाँ ईकिर्तं ग्राँवरु । ग्रेंसि र्हीता मैंनुर्स्तिः ॥ ४ ॥

सस् नस् स्तवानस् झा - भर् । गायत्रेषा नवीयसा । रृयिम् वीर्वितीम् इपम् ॥ ९९ ॥ स्रद्ये पुक्रेषा श्रोचिषा । विद्याभिस् देवङ्गतिभिस् । इमम् स्तामम् तुपस्व नस् ॥ ९२ ॥

### HYMNE XIII.

मुसमिद्धस् नस् मा वह । देवान् म्राो हिवटमते । हात्र् पावक यित च ॥ १ ॥ मधुमतम् तनूनपात् । यत्तम् देवेषु नस् कवे । म्रय कृष्णुहि वीतये ॥ २ ॥ नराष्ट्रासम् रह प्रियम् । म्रस्मिन् यत्ते उय-कृषे । मधुतिकृम् हिविष्कृतम् ॥ ३ ॥ म्राो मुखतमे रुषे । देवान् ईितस् मा वह । म्रसि होता मनुहितस् ॥ ३ ॥

स्तृणीत बर्न्हिरानुष्ण्यृतपृष्ठं मनीषिणः । यत्रामृतस्य चत्तणं ॥ ५ ॥ विश्रयत्तामृतावृथो द्वारा देवीरसश्चतः । श्रया नूनं च पष्टवे ॥ ६ ॥ नक्ताषासा सुपेशसास्मिन्यज्ञ उपद्वये । इदं ने। बर्न्हिरासदे ॥ ७ ॥ ता सुजिद्धा उपद्वये के।तारा दैव्या कवी । यज्ञं ने। यत्ततामिमं ॥ ८ ॥ इक्त सरस्वती मक्ती तिस्रो देवीमियोभुवः । वर्न्हिः सीद्त्वस्निधः ॥ ६ ॥ इक्त बष्टार्मिप्रयं विश्वद्वपमुपद्धये । श्रस्माकमस्तु केवलः ॥ १० ॥ श्रवसृता वनस्पते देव देवेभ्या क्विः । प्र दातुरस्तु चेतनं ॥ ११ ॥ स्वाक्। यज्ञं कृणोतनेन्द्राय यज्ञवने। गृक्ते । तत्र देवाँ उपद्धये ॥ १२ ॥

स्तृणीतं बर्त्तिरानुषंग् । वृतंपृष्ठं मनीषिणः । यंत्रामृंतस्य चंत्तणं ॥ ५ ॥ विंद्रयत्तामृतावृंधः । दारो देवीरसर्श्वतः । अर्था नृनं च यंष्टवे ॥ ६ ॥ नक्तार्षासा सुर्पेशसा । अस्मिन्यर्त्तं उँपद्धये । इर्दं ना वर्त्तिरासंदे ॥ ७ ॥ ता सुतिद्धां उँपद्धये । वेतारा देंविश्वा कवी । यहां ना यत्ततामिमं ॥ ८ ॥ ईका संरस्वती मको । तिस्ता देवींमियोर्गुवः । बर्त्तिः सीद्तु अस्रिधः ॥ ६ ॥ इर्तं वंष्टार्मिययां । विश्वंह्रपमुंपद्धये । अस्माकमस्तु केवलः ॥ १० ॥ अवस्वाता वनस्पते । देव देवैभिग्नो कविंः । प्रं दातुरस्तु चेतनं ॥ ११ ॥ स्वाका यहां कृणोतन । इंन्द्राय यहवनो गृके । तत्र देवाँ उँपद्धये ॥ १२ ॥

स्तृपीत वर्हिस् म्रानुव्यम् । घृतपृष्ठम् मनीविपास् । यत्र म्रमृतस्य चत्तपाम् ॥ ५ ॥ वि-म्रयत्ताम् स्थतवृथस् । द्वार्स् देवीस् म्रसम्रतस् । म्रस्य नूत्म् च यश्वे ॥ ६ ॥ नक्तोवसा सुवेशसा । म्रस्मिन् यत्ते उप व्ह्ये । इदम् नस् वर्हिस् म्रासदे ॥ ७ ॥ ता सुविव्ह्या उव व्ह्ये । होतारा दैव्या कवी । यत्तम् नस् यत्तताम् इमम् ॥ ८ ॥ इडा सरस्वती मही । तिसस् देतीस् मयोभुवस् । वर्हिस् सीद्तु म्रस्निस्स ॥ ६ ॥ इह वर्षारम् म्रयियम् । विस्म्हत्वम् उप-द्व्ये । म्रस्माकम् म्रस्तु केववस् ॥ ९० ॥ म्रव-मृत्र वनस्यते । देव देवेभ्यस् हिवस् । प्र दातुर् म्रस्तु चेतनम् ॥ ९९ ॥ स्वाहा यत्तम् कृषोतितः । इन्द्राय यव्तनस् गृहे । तत्र देवान् उप-द्व्ये ॥ ९२ ॥

### HYMNE XIV.

हेभिर्ग्ने इवा गिरा विश्वभिः सामपीतये । देवेभिर्पाक् यित च ॥ १ ॥ म्रा ता कपवा म्रङ्गपत गृणित विप्र ते धियः । देवेभिर्ग्न म्रागिक् ॥ २ ॥ इन्द्रवायू वृक्स्पितं मित्राग्निं पूषणं भगं । म्रादित्यान्मारुतं गणं ॥ ३ ॥ प्र वा भ्रियत्त इन्द्रवा मत्सरा माद्यिषवः । द्रप्ता मधम्रमूषदः ॥ ८ ॥ ईकते तामवस्यवः कपवासा वृक्तविष्यः । क्विष्मता मरङ्गतः ॥ ५ ॥ वृतपृष्ठा मनायुतो ये ता वक्ति वङ्गयः । म्रा देवात्सोमपीतये ॥ ६ ॥ तान्यतत्रां मताव्यो ९ग्ने पत्नीवतस्कृषि । मधः सुतिद्ध पायय ॥ ७ ॥

# HYMNE XIV.

रैंभिरग्ने ईंवा गिंरः । विंधिभः सामपातये । देवेंभिर्याक् यैद्धि च ॥ १ ॥ श्री वा कैपवा अक्रूषत । गृणैति विप्र ते धिंयः । देवेंभिर्ग्न श्रीगिक्त ॥ २ ॥ इन्द्रवार्यू बृक्स्पैति । मित्रोग्नि पूर्षणां भैगं । श्रादित्यौन्मीक्त गणां ॥ ३ ॥ प्रं वो श्रियस ईन्द्वः । मत्सर्गं मादिपर्जवः । द्रप्तां मैधश्चमूर्षदः ॥ ४ ॥ ईकिते वामवस्यैवः । कैपवासा वृक्तेविक्षः । किविष्मता श्रांकृतः ॥ ५ ॥ पृत्तेपृष्ठा मनोर्युतः । यें वा वैक्ति वैद्भयः । श्री देवैत्सीमपीतये ॥ ६ ॥ तीन्यैतत्रां सतावृंधः । श्री पैत्रीवतस्कृधि । मैधः मुतिद्व पायय ॥ ७ ॥

#### HYMNE XIV.

म्रा एभिस् म्रा इवस् गिर्स् । विद्येभिस् सेानयीतये । देवेभिस् याहि यति च ॥ ९ ॥ म्रा ता कपवास् म्रह्स्यत । गृपाति विद्य ते धियस् । देवेभिस् म्रा म्रा म्रा माहि ॥ २ ॥ इन्द्रवायू बृहस्यितम् । मित्रायिम् यूवपाम् भगम् । म्रादित्यान् माहतम् गपाम् ॥ ३ ॥ प्र वस् भ्रियते इन्द्रवस् । मत्सरास् माद्यिष्वतस् । इप्सास् मधस् चभूष्यद्स् ॥ ४ ॥ ईउते ताम् म्रवस्यवस् । कपवासस् वृक्तविद्यस् । हिवस्मतस् म्रांकृतस् ॥ ५ ॥ यृत्पृष्ठास् मनोयुतस् । ये ता वहित वक्तयस् । म्रा देवान् सोमयीतये ॥ ६ ॥ तान् यतन्रान् म्रत्यवस् । म्रा प्रतीवतस् कृषि । मधस् सुनिह्तं पायय ॥ ७ ॥

ये यतत्रा य ईडास्ते ते पिबसु तिद्ध्या । मथोर्ग्रे वष्ट्रुति ॥ ८ ॥ म्राकीं सूर्यस्य रेाचनादिष्माँ देवाँ उषर्बुधः । विद्रो सेतेस् वद्धति ॥ ६ ॥ विश्वेभिः सोम्यं मध्य इन्द्रेण वायुना । पिबा मित्रस्य धामभिः ॥ १० ॥ वं सेता मनुर्द्धितो उग्ने यत्तेषु सीदिस । सेमं ना म्रधरं यत ॥ १९ ॥ युक्त्वा स्रुरुषी रृष्टे स्रुरितो देव रेास्तितः । तामिर्दिवाँ इस्रावस् ॥ १२ ॥

### HYMNE XV.

इन्द्र सामं पिब ऋतुना वा विशित्त्विन्द्वः । मत्सरासस्तदेाकसः ॥ १ ॥ महतः पिबत ऋतुना पात्राखद्यं पुनीतन । यूयं कि ष्ठा सुदानवः ॥ २ ॥

र्ये यंतत्रा यं ईंडिग्राः । तें ते पिबतु तिर्द्धया । मैंधोर्ग्य वेषद्भृति ॥ ८ ॥ ग्रीकीं सूँपस्य रेाचनात् । विश्वा देवाँ उषर्बुधः । विद्र्यो रेतिर्दे क्तति ॥ ६॥ विश्वेभिः सोमिंग्रं मैंधु । ग्रैग्र ईंन्द्रेण वार्युना । पिंबा मित्रैस्य धीमिभः ॥ १०॥ तुग्रं रेता मैनुर्कितः । ग्रीग्रे येत्तंषु सीदिस । सेमैं ना ग्रधर्रं यत ॥ १९ ॥ युद्ध्वा रिहें ग्रैरुषी रेथे । रुर्ितो देव रेार्नितः । तामिदिवाँ इस्वित्र ॥ १२ ॥

#### HYMNE XV.

र्इन्द्र सेंगिं पिंबर्तुंना । ग्रेंग वा विशतु ईन्दवः । मत्सर्रासस्तदाकसः ॥ १ ॥ मैरुतः पिंबतर्तुंना । पात्रांग्यर्ज्ञं पुनीतन । पूर्वं किं र्ष्टा सुदानवः ॥ २ ॥

ये यतत्रास् ये ईद्यास् । ते ते पिब्ह्नु जित्ह्यया । मधोस् म्रग्ने वष्ट्रुति ॥ ८ ॥ म्राकीम् सूर्यस्य रेाचनात् । विद्यान् रेवान् उपर्बुयस् । विप्रस् होता इह वत्ति ॥ ६ ॥ विद्योभिस् सोम्यं मधु । म्रग्ने इन्द्रेणा वायुना । पिब मित्रस्य धामभिस् ॥ १० ॥ वस् होता मनुर्हितस् । म्रग्ने यत्तेषु सीद्सि । सस् इमम् नस् म्रधर्म् यत्न ॥ १९ ॥ युक्व हि म्रह्षीस् रथे । हरितस् देव रेाहितस् । ताभिस् देवान् इह म्रा-वह ॥ १२ ॥

#### HYMNE XV.

इन्द्र सेामम् पिब ऋतुना । म्रा वा विश्रतु इन्द्रवस् । मत्सरासस् तदेाकसस् ॥ ९ ॥ महतस् पिबत ऋतुना । पोत्रात् यत्तम् पुनीतन । पूर्णम् हि स्त्र पुदानवस् ॥ २ ॥ म्रिम यज्ञं गृणीिक नो यावो नेष्टः पित्र मृतुना । तं कि रत्नधा म्रिस ॥ ३ ॥ म्रियो देवाँ इक्तवक सादया योनिषु त्रिषु । पिर्भूष पित्र मृतुना ॥ ४ ॥ म्रिया यादिन्द्र राथसः पित्रा सोममृतूं रुनु । तविद्धि साध्यमस्तृतं ॥ ५ ॥ युवं दत्तं धृतव्रत मित्रावरुण इक्तमं । मृतुना यज्ञमाशाये ॥ ६ ॥ दिविणोदा द्रविणासो यावक्स्तासो म्रिधरे । यज्ञेषु देवमीकिते ॥ ७ ॥ द्रविणोदा द्रातु नो वसूनि यानि पृणिवरे । देवेषु ता वनामके ॥ ८ ॥ द्रविणोदाः पिपीषित नुकेति प्र च तिष्ठत । नेष्ट्राद्तुभिरिष्यत ॥ ६ ॥ यज्ञा तुरीयमृतुभिर्द्रविणोदो यन्नामके । म्रथ स्मा ने। दिर्भव ॥ १० ॥

स्रभि यहाँ गृणोिक नः। ग्राँवो नेष्टः पिँवर्तुंना। तुर्श्रं किँ रत्नधाँ स्रैंसि॥ ३॥ स्रंग्ने देवाँ इर्लंग्वरु। सार्द्या याँनिषु त्रिषुं। पैरिभूष पिँवर्तुंना॥ ४॥ स्रांक्सणादिन्द्र राँधसः। पिँवा साँममृतूँर्रेन्। तीँवेद्धिं सर्व्यमेंस्तृतं॥ ५॥ पुवैं देवं धृतव्रत। मिँत्रावरुण द्वळेंगं। स्तुंना यहाँमाशाधे॥ ६॥ द्रविणोर्दा द्रविणसः। ग्राँवरुस्तासो स्रधेरें। यहाँषु देवंमीळते॥ ७॥ द्रविणोर्दा द्रातु नः। वैसूनि पानि प्रृणिवेरें। देवेषु ता वनामके॥ ८॥ द्रविणोर्दाः पिपीषति। तुर्केत प्रं च तिष्ठत। नेष्ट्रांदर्तुंभिरिष्यत॥ १॥ पंत्रा तुर्रोचमृतुंभिः। द्रविणोर्दा पंत्रामके। ग्रांव स्तानि । स्रिंव । १०॥ पंत्रा तुर्रोचमृतुंभिः। द्रविणोर्दा पंत्रामके। स्रंव स्मा ने। दर्दिर्भव॥ १०॥

म्रिमि यक्तम् गृणोहि नस् । यावस् नेटर् िग्व म्रतुना । वस् हि र्लगस् म्रिसि ॥ ३ ॥ म्रिये देवान् इह म्रा-वह । साद्य योनियु त्रियु । यिर-भूष िय्व म्रतुना ॥ ४ ॥ व्राह्मणात् इन्द्र राधसस् । यिव सेनम् म्रतून् मृन् । तव इद् हि सख्यम् म्रस्तृतम् ॥ ॥ ॥ युवम् दत्तम् धृतवत । मित्रावरुणा ट्रडमम् । म्रतुना यक्तम् म्राधाये ॥ ६ ॥ द्रविणोद्रास् द्रविणासस् । यावहस्तासस् म्रधरे । यक्तेषु देवम् ईउते ॥ ७ ॥ द्रविणोद्रास् द्रदातु नस् । वमूनि यानि म्रिणिवरे । देवेषु ता वनामहे ॥ ८ ॥ द्रविणोद्रास् यियीयति । जुहोत प्र च निरुत् । नेष्ट्रात् म्रत्नुभिस् इप्यत ॥ ६ ॥ यद् बा तुरीयम् म्रत्नुभिस् । द्रविणोदस् यज्ञागहे । म्रायं स्म नस् द्रिस् भव ॥ ५० ॥

म्रिश्चिना पिवतं मधु दीख्यो श्रुचित्रता । ऋतुना यज्ञवारुसा ॥ १५ ॥ गार्रुपत्येन सत्त्य ऋतुना यज्ञनीरिस । देवाँ देवयते यज्ञ ॥ १२ ॥

# HYMNE XVI.

म्रा वा वरुतु रुर्या वृषणं सेामपीतये । इन्द्र वा सूर्चित्तसः ॥ १ ॥ इमा थाना वृतस्तुवेा रुर्री इर्न्होपवित्ततः । इन्द्रं सुखतमे रृष्टे ॥ २ ॥ इन्द्रं प्रातर्क्वामक् इन्द्रं प्रयत्यधरे । इन्द्रं सेामस्य पीतये ॥ ३ ॥ उप नः सुतमागिक् रुर्रिभिरिन्द्र केशिभिः । सुते कि वा रुवामके ॥ ४ ॥ सेमं नः स्तोममागक्षुपेदं सवनं सुतं । गैरि न तृषितः पित्र ॥ ५ ॥

र्ग्रैसिना पिंवतं मेंधु । दोंदिग्रग्नी प्रुचिव्रता । सतुँना यज्ञवारुसा ॥ ११ ॥ गाँर्क्षपत्येन सन्तिम्र । सतुँना यज्ञनोंरसि । देवाँ देवपतें यत ॥ १२ ॥

#### HYMNE XVI.

श्रां वा वरुतु र्रुर्यः । वृष्यां सीमपीतये । ईन्द्र वा सूँर्यवसः ॥ १ ॥ ऱ् इमी धानी घृतस्तुंवः । र्रुरी इर्न्हेंापवसतः । ईन्द्रं सुर्खेतमे रैंथे ॥ २ ॥ ईन्द्रं प्रातर्क्वामके । ईन्द्रं प्रयति श्रधेरें । ईन्द्रं सीमस्य पीतेये ॥ ३ ॥ उप नः सुर्तमागिकि । र्रुरिभिरिन्द्र केशिंभिः । सुर्ते किं वा रुवामके ॥ ४ ॥ सीम नः स्ताममागिकि । उपेरं सैवनं सुर्ते । गैरिं। नै तृषितैः पिव ॥ ५ ॥

म्रिप्ता पिबतम् मधु । दीयद्यी मुिचवता । ऋतुना यद्मवाहसा ॥ १९ ॥ गाह्यत्येन सत्त्य । ऋतुना यद्मनीस् म्रिस । देवान् देवयते यत ॥ १२ ॥

#### HYMNE XVI.

म्रा ता वहतु हर्यस् । वृष्याम् सोमधौतये । इन्द्र ता सूर्चतसस् ॥ ९ ॥ इमास् धानास् धृतसुवस् । हरी इह उप-वन्ततस् । इन्द्रम् सुखतमे रृष्ये ॥ २ ॥ इन्द्रम् प्रातर् हवामहे । इन्द्रम् प्रयति मधरे । इन्द्रम् सेमस्य यीतये ॥ ३ ॥ उप नस् सुतम् म्रा-गहि । हरिभिस् इन्द्र केशिभिस् । सुने हि ता हवामहे ॥ ४ ॥ सस् इमम् नस् स्तोमम् म्रा-गहि । उप इद्म् सवनम् सुतम् । गैरिस् न तृष्तिस् पित्र ॥ ॥ ॥

इमे सोमास इन्हवः सुतासे। म्रधि बर्किषि । ताँ इन्द्र सक्से पिब ॥ ६ ॥ म्रयं ते स्तामो म्रिययो कृदिस्पृगस्तु शक्तमः । म्रया सोमं सुतं पिब ॥ ७ ॥ विद्यमित्सवनं सुतमिन्द्रो मदाय गच्छति । वृत्रका सोमपीतये ॥ ८ ॥ सेमं नः काममापृण गोभिर्धैः शतक्रता । स्तवाम वा स्वाध्यः ॥ ६ ॥

### HYMNE XVII.

इन्द्रावरुणयोर्कं सम्रातोर्व म्रावृणे । ता ना मृळात ईदशे ॥ १ ॥ गसारा कि स्था ज्वसे क्वं विप्रस्य मावतः । धर्तारा चर्षणीनां ॥ २ ॥

र्से सामास इँन्दवः । सुर्तासा श्रीध बर्न्सिष । ताँ इन्द्र सँक्से पिव ॥ ६ ॥ श्रयं ते स्तामा श्रीयर्यः । कृदिस्पृंगस्तु शैंतमः । श्रीया साम सुर्ति पिव ॥ ७ ॥ विषयित्तिसँवनं सुर्ते । इँन्द्रो मैदाय गच्क्ति । वृत्रक्ते सामपीतये ॥ ८ ॥ सिम नः काममापूण । गाभिरंधः शतक्रता । स्तावाम वा सुग्राधियः ॥ ६ ॥

### HYMNE XVII.

ईन्द्रावेंरुणयोर्हें । सम्रांतोर्व म्रांवृणे । ता ना मृळात ईरेंशे ॥ ९ ॥ गैंसारा व्हिं स्थां म्रांवसे । हैंवं विंप्रस्य मांवतः । धर्तीरा वर्षणीनमां ॥ २॥

इमे सेामासस् इन्द्वस् । सुतासस् ऋधि बर्हिषि । तान् इन्द्र सहस्रे पित्र ॥ ६ ॥ ऋयम् ते स्तेामस् ऋप्रियस् । व्हिद्स्पृक् ऋतु शलमस् । ऋय सेामम् सुतम् पित्र ॥ ७ ॥ विस्मम् इद् सवनम् सुतम् । इन्द्रस् मदाय गच्छति । वृत्तहा सेामयीतये ॥ ८ ॥ सस् इमम् नस् कामम् ऋ। पृणा । गेामिस् ऋषेस् शतकतो । स्तवाम वा स्वाधियस् ॥ ६ ॥

#### HYMNE XVII.

इन्द्राव्यक्षणयोस् अहम् । सम्रातास् अवस् आ-वृषो । ता नस् मृडातस् ईरब्रे ॥ ९ ॥ गतारु हि स्थस् अवसे । हवम् विपस्य मावतस् । धर्तारा वर्षणीनाम् ॥ ३ ॥ म्रनुकामं तर्पयेथामिन्द्रावरुण राय म्रा । ता वां नेदिष्ठमीमके ॥ ३ ॥ युवाकु कि शचीनां युवाकु सुमतीनां । भूयाम वातदावां ॥ ४ ॥ इन्द्रः सक्ष्मदावां वरुणः शंस्यानां । क्रतुर्भवत्युक्थ्यः ॥ ५ ॥ तयोरिदवसा वयं सनेम नि च धीमिक् । स्याइत प्ररेचनं ॥ ६ ॥ इन्द्रावरुण वामकं ऊवे चित्राय राधसे । म्रस्मान्सु तिग्युषस्कृतं ॥ ७ ॥ इन्द्रावरुण नूनु वां सिषासन्तोषु धोघा । म्रस्मभ्यं शर्म यच्छ्तं ॥ ८ ॥ प्र वामश्नोतु सुष्टुतिरिन्द्रावरुण यां ऊवे । यामृथाथे सधस्तुतिं ॥ ६ ॥

म्रनुकामैं तपियेथां । ईन्द्रावरुण रार्षं म्राँ । ताँ वां नेंदिष्ठमीमते ॥ ३ ॥ युवांकु ि श्रंचीनम्रां । युवांकु सुमतीनम्रां । भूपाम वातर्दाव्रम्रां ॥ ४ ॥ ईन्द्रः सरुप्तरां व्रम्रां । वैरुणः शिंसिम्रानम्रां । क्रेंतुर्भवित उंक्थिम्रः ॥ ५ ॥ तेंयाि रिंदेवसा वर्षे । सनेंम िनं च धीमिक् । सिम्रांडते प्रेरेंचनं ॥ ६ ॥ ईद्रावरुण वामर्के । क्रवें चित्रांय राधसे । म्रस्मान्सुं तिग्रुंषस्कृतं ॥ ७ ॥ ईन्द्रावरुण नूं नु वां । सिंषासत्तीषु धीर्षु म्रां । म्रस्मेम्यं शर्म पच्छतं ॥ ८ ॥ प्रं वामश्नेति सुष्टुर्तिः । ईन्द्रावरुण यां क्रवें । यामृधांथे सर्वस्तुतिं ॥ ६ ॥

अनुकानम् तप्येयाम् । इन्द्रावरुणा रायस् मा । ता वाम् नेदिष्ठम् ईमहे ॥ ३ ॥
युवाकु हि श्रचीनाम् । युवाकु सुमतीनाम् । भूयाम वातदान्नाम् ॥ ४ ॥
इन्द्रस् सहस्रदान्नाम् । वरुणास् श्रेस्यानाम् । कतुस् भवति उक्थ्यस् ॥ ५ ॥
तयोस् इद् सवसा वयम् । सनेम नि च धीमहि । स्यात् उत प्ररेचनम् ॥ ६ ॥
इन्द्रावरुणा वाम् सहम् । उवे चित्राय राधसे । सस्मान् सु तिग्रयुष्यस् कृतम् ॥ ७ ॥
इन्द्रावरुणा नु नु वाम् । सियासतीषु धीषु मा । सस्मध्यम् श्रम् यच्क्तम् ॥ ८ ॥
प्र वाम् स्वयोतु सुकुतिस् । इन्द्रावरुणा याम् उवे । याम् सधाये सथस्तुतिम् ॥ ६ ॥

#### HYMNE XVIII.

सोमानं स्वर्णां कृणुिक् ब्रह्मणस्यते । कत्नीवतं य श्रीशितः ॥ १ ॥ यो रेवान्यो भ्रमीवका वसुवित्पुष्टिवर्धनः । स नः सिष्कु यस्तुरः ॥ २ ॥ मा नः शंसो भ्ररुषो धूर्तिः प्रणव्यत्यस्य । रत्ना णो ब्रह्मणस्यते ॥ ३ ॥ स वा वीरो न रिष्यति यमिन्द्रो ब्रह्मणस्यतिः । सोमो किनोति मर्त्यं ॥ ४ ॥ तं तं ब्रह्मणस्यते सोम इन्द्रश्च मर्त्यं । दिन्नणा पात्नंकुसः ॥ ५ ॥ सदसस्यतिमहुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यं । सिनं मेयामयासिषं ॥ ६ ॥ यस्मादते न सिध्यति यज्ञो विपश्चितश्च न । स धीनां योगमिन्वति ॥ ७ ॥

#### HYMNE XVIII.

सोमग्रांनं सुग्रेंरणं । कृणुंन्हिं ब्रह्मणस्पते । कतींवतं ये ग्रेंशिशतैंः ॥ १ ॥ यो रेवांन्यों ग्रमीवर्तः । वसुर्वित्पृष्टिवंधिनः । सं नः सिषतु येंस्तुरैंः ॥ २ ॥ मां नः शैंसी ग्रेंर्रुषः । धूँतिः प्रंणग्रमैतिग्रस्य । रैंता णो ब्रह्मणस्पते ॥ ३ ॥ संवावी रें। ने रिष्यति । यें मिंन्द्रो ब्रह्मणस्पैतः । सामा किनाति मैतिग्रं ॥ ८ ॥ तुग्रं तें ब्रह्मणस्पते । साम इंन्द्रश्च मैतिग्रं । दें तिणा पातु ग्रेंह्सः ॥ ५ ॥ संदसस्पैतिगैंद्धते । प्रियानि मैन्द्रस्य कामिग्रं । सामि मेथानयासिषं ॥ ६ ॥ येंस्मादतें ने सिंध्यति । यहाँ विपिश्चित्रश्च ने । से धीना यांगमिन्वति ॥ ७ ॥

#### HYMNE XVIII.

सोमानम् स्वर्णम् । कृणुहि ब्रह्मणास्यते । कत्तीवलम् यस् ग्रैाधितस् ॥ ९ ॥ यस् रेवान् यस् ग्रमीवहा । वसुविद् पुष्टिवर्धनः । सस् नम् सिवकु यस् तुरस् ॥ २ ॥ मा नस् श्रंसस् ग्ररुवस् । धू तिंस् प्रणक् मर्त्यस्य । एत्त नस् ब्रह्मणास्यते ॥ ३ ॥ सस् व वीरस् न रिष्यति । यम् इन्द्रस् ब्रह्मणास्यतिस् । सोमम् हिनोति मर्त्यम् ॥ ४ ॥ वम् तम् ब्रह्मणास्यते । सोमस् इन्द्रस् च मर्त्यम् । द्विणा यातु ग्रंहसस् ॥ ५ ॥ सद्सस्यतिम् ग्रह्मतम् । प्रियम् इन्द्रस्य काम्यम् । सिनम् मेधाम् ग्रयासिकम् ॥ ६ ॥ यस्मात् स्रते न सिध्यति । यन्नस् विविधातस् च न । सस् धीनःम् योगम् इन्वति ॥ ७ ॥

म्राद्धोति क्विष्कृतिं प्राच्चं कृषोत्यधरं । क्रोत्रा देवेषु गच्छति ॥ ८ ॥ नराशंसं सुधृष्टममपश्यं सप्रथस्तमं । दिवो न सद्ममखसं ॥ ३ ॥

### HYMNE XIX.

प्रति त्यं चारुमधरं गोपीषाय प्रक्र्यसे । मरुद्धिर्य म्रागिक् ॥ १ ॥ न कि देवो न मर्त्या मक्स्तव क्रतुं परः । मरुद्धिर्य म्रागिक् ॥ २ ॥ ये मक्ते रत्तसो विडविधे देवासो म्रहुकः । मरुद्धिर्य म्रागिक । ३ ॥ य उया म्रक्तानृचुर्नाधृष्टास म्रोतसा । मरुद्धिर्य म्रागिक ॥ ४ ॥

श्राँदघ्रोति रुविंष्कृति । प्राँञ्चं कृणोति श्रद्याँ । रुँतित्रा देवेंषु गच्छति ॥ ८ ॥ नराशैंसं सुर्वृष्टमं । श्रेंपश्यं सप्रवस्तमं । दिवीं नै सैदामखसं ॥ १ ॥

#### HYMNE XIX.

प्रैंति त्यैं चौ्हमध्हैं। गोपीथाँय प्रैंक्स्यसे। महैंद्विर्ग्न ख्रींगिक्ति॥१॥ न किं देवों नै मैंतिग्रः। मर्केस्तैव क्रैतुं पहेंः। महैंद्विर्ग्न ख्रींगिकि॥२॥ यैं मर्कें। रैंतसा विद्वैः। विद्ये देवीसा ख्रद्रैकः। महैद्विर्ग्न ख्रींगिकि॥३॥ यैं उपी खर्केंनानृर्वुः। ख्रैंनाधृष्टास ख्रींतसा। महैद्विर्ग्न ख्रींगिकि॥॥॥

म्रात् म्ह्योति हविष्कृतिम् । प्राञ्चम् कृषोति म्रधरम् । होत्रा देवेषु गच्छति ॥ ८ ॥ नराषांसम् सुधृष्टमम् । म्रपष्यम् सप्रयस्तमम् । द्विस् न सदामखसम् ॥ ६ ॥

#### HYMNE XIX.

प्रति त्यम् चारुम् अध्रम् । गोपीथाय प्रद्रयसे । मरुद्धिस् अग्रे आ-गिह् ॥ १ ॥ न हि देवस् न मर्त्यस् । महस् तव कतुम् प्रस् । मरुद्धिस् अग्रे आ-गिह् ॥ २ ॥ ये महस् रजसस् विउस् । विश्वे देवासस् अहुहस् । मरुद्धिस् अग्रे आ-गिह् ॥ ३ ॥ ये अग्रास् अन्यस् आनुसुस् । अनाधृष्टासस् ओजसा । मरुद्धिस् अग्रे आ-गिह् ॥ 8 ॥

tums im Gebrauch war. S. Rv. VI. 6. c., wo sich der Acc. Sg. Masc. महाम् findet.

Str. 16. a. ग्रदष्टकामस् = ग्रदष्टयोः कामस्

Str. 19. b. ते und तव. Ich bemerke hier ein für alle Male, dass man die tonlosen Formen der 1ten und 2ten Person (मा, मे, नेंग, नम; ता, ते, वाम, वस्) niemals am Anfange eines Halbverses oder Satzes antrifft, dass die entsprechenden betonten dagegen uns im Innern oder am Ende eines Halbverses häufig auch in solchen Fällen begegnen, die die indischen Grammatiker nicht namhaft machen. Vgl. «Ein erster Versuch über den Accent im Sanskrit» S. 54. Das überaus seltene Vorkommen von मा und ता, die, wenn ein consonantisch anlautendes Wort folgt, sich eben so gut in den Vers fügen, wie माम und ताम, bringt mich auf die Vermuthung, dass wir diese Erscheinung lediglich unwissenden Abschreibern zu verdanken haben.

Str. 20. b. Bopp fasst त्न् als Ablativ auf und schreibt demnach त्रद् अन्यम्. Ich kenne im Augenblick nur zwei Stellen, in denen die Form auf अन् nothwendig als Ablativ gefasst werden muss: und zwar die eine in den Veda's (नान्या युवत्प्रमतिर्हित मद्दां Rv. CIX. 1.), die andere in einem sehr späten Werke, dem Bhagavata-Purāṇa (नान्यहरित ed. Burnouf III. 9. 1). Dass der Inder frühe das Gefühl für die Ablative मत्, अस्मत्, तत् und युष्मत् verlor, beweisst sowohl der Umstand, dass er dieselben nach der Analogie von तद्, रतद् und यद् am Anfange von Compositis für das Thema zu setzen anfing, als auch der, dass er nicht nur die Possessiva महीय, अस्मदीय, तदीय und युष्मत्येष daraus bildete, sondern sogar einen neuen Ablativ मत्तम् und तत्तम्.

Str. 22. a. Das Adverb শ্বনি, wovon শ্বনিক stammt, findet sich Rv. LXXIX. 11. in der Bedeutung «nahe».

Str. 23. a. Alle von Bopp verglichenen Handschriften und die Calc. Ausg lesen साविगणावृता, wie es das Metrum erfordert. Mit

Unrecht habe ich Bopp's Emendation in der 2ten Ausgabe des Nala in den Text aufgenommen.

### KAPITEL II.

Str. 20. a. विदर्भराज्ञस्. Vgl. विदर्भराजा XII. 31. a.

Str. 22. b. Da ich sonst in der Chrestomathie immer derjenigen Schreibart den Vorzug gegeben habe, die der ursprünglichen Form eines Wortes am nächsten kommt, so hätte ich auch hier von Rechts wegen निस्दान schreiben müssen.

Str. 27 b. मन्नय. Nach den Indischen Grammatikern (s. Wilson's Lexicon u. d. W.) ist dieses Wort aus einem sonst nicht vorhandenen मत् «Herz» und मय zusammengesetzt. Bopp und Lassen (im Glossar zur Anthologie) zerlegen dasselbe in मन् (Bopp: मन् pro मनस्, Lassen: मन् f. cogitatio?) und मय. Nach meiner Ansicht ist मन्मय gar kein zusammengesetztes Wort, sondern eine reduplicirte Form von मन्य, wie दन्ह्य «Zahn» von हेम्.

Str. 30. b. ऋस्नाक्स. In meiner Abhandlung « Die Declination im Sanskrit » §. 81. Anm. 1. wusste ich über die Formen ऋस्नाक्स und युष्ट्रनाक्स nichts zu sagen. Jetzt ersehe ich aus Bopp's vergleichender Grammatik S. 485, dass schon Max. Schmidt diese Genitivi für Possessiva genommen, und dass später Rosen im « Journal of Education » Juli-Oct. 1834, S. 348, dieses durch den Veda-Dialekt (युष्ट्रनाकासिद्यातासिस् « durch eure Hülfe ») bestätigt habe. In dem von Rosen herausgegebenen ersten Buche der « Rgveda-Sañhitā » findet sich auch das Possessivum der 1ten Person ऋस्नाक. XCVII. 3. ऋस्माकासः सूर्यस, C. 6. ऋस्माकासिन् सिस्. Am leichtesten können wir uns diese erhärteten neutralen Formen erklären, wenn wir annehmen, dass sie ursprünglich bloss praedicativ gebraucht wurden.

#### KAPITEL III.

Str. 13. b. इव प्रभाम gegen das Metrum. In der « Zeitschrift für die Kunde des Morgenl.» Bd. V. S. 268. schlägt Gildemeister vor,

erschienen sind1). Die Wurzeln auf 7, 7 und श्रा sind in der Wirklichkeit Wurzeln auf A, die nach der 4ten Klasse gehen. Die auf d sind ganz regelmässig, die auf 🗸 verkürzen den Wurzelvocal vor य und die auf हो। (त्या, ज्यवते, das nur Vopadeva kennt, kommt hier natürlich gar nicht in Betracht) endlich werfen denselben ganz ab. Ich gebe zu, dass die Formen auf म्रयते und म्रायते noch leichter von einer Wurzel auf 7 und 7 abgeleitet werden können; berücksichtigt man aber, was oben über das secundäre Verhältniss dieser Vocale bemerkt worden ist, so wie den Umstand, dass sowohl in den sogenannten allgemeinen Temporibus, als auch in den abgeleiteten Nominibus<sup>2</sup>), wo doch sonst die primitive Form der Wurzel sich zu verrathen pflegt, niemals die Diphthonge & und & erscheinen, wohl aber म्ना, ferner die Formen त्रान्ति, त्रात्, त्राधम् 3) (s. Westergaard u. 3), so wie endlich das Verhältniss der eben genannten Wurzel zu तज् (त), welches dasselbe ist, wie das von ध्या zu ध्य, von प्रा zu पर (पृ), von प्सा zu मस् und von सा zu मन्; so wird man ohne Bedenken hier, wie bei den Wurzeln auf श्रा, die nicht einmal in den Special-Temporibus eine an A erinnernde Form darbieten, annehmen dürfen, dass A der eigentliche Wurzelvocal sei. Auch ist es durchaus nicht schwer zu erklären, woher die indischen Grammatiker diese Wurzeln in der auffallenden Form auf ए, ऐ und श्रा aufführen. Es ist hier derselbe Fall, wie bei den Wurzeln mit A und 祝: man brachte Wurzeln, die gleiche Erscheinungen darbieten, unter eine Form, um auf diese Weise die Regeln in der Grammatik zu

<sup>1)</sup> Vgl. die neue Ausgabe des Glossars u. रो, woselbst Bopp folgende Bemerkung macht: cf. द्वा, unde fortasse रो abjecto I et adjecto Gunae incremento.

<sup>2)</sup> धेनु ist, soviel ich weiss, die einzige Ausnahme; aber wie oft geht nicht En in V über?

<sup>3)</sup> Dieser Formen wegen führen wohl einige Grammatiker A auch als nach der 2ten Klasse gehend auf. S. Westergaard im Dhātupātha §. 22. 69.

vereinsachen. So verlässt ja auch Bopp, der doch das Richtige bei R und R eingesehen hat, die Indische Methode nicht, weil sie, wie er sagt, den praktischen Vortheil der Kürze hat. S. «Vocalismus» S. 160. Dasselbe Ziel hätten die Indischen Grammatiker indessen auch auf eine andere Weise erreichen können, wenn sie nämlich diese Wurzeln auf M mit einem besondern Anubandha versehen hätten.

Str. 12. b. न्याम्. Die Handschriften und die Calc. Ausg. lesen न्याम्, die schöne Emendation haben wir A. W. von Schlegel zu verdanken.

Str. 31. b. Bopp liest मयाशेष und verbindet म्रशेष, das er durch «plane» wiedergiebt, mit उदान्तम्, was gewiss nicht richtig ist. Der Sinn der ganzen Strophe ist dieser: «So weit, o Götter, habe ich der Wahrheit gemäss berichtet, was das Uebrige aber anbetrifft, so möget Ihr entscheiden». Dass das am Anfange des Verses stehende मया allein zum vorhergehenden Satze gezogen wird, darf nicht auffallen; vgl. V. 17. b. — VII. 4. b. — IX. 16. b.

#### KAPITEL V.

- Str. 6. a. सुकेशालानि. Bopp hält in einer Anmerkung zu अष्टा-भर्णाकेशाल in der neuen Auflage des Glossars केशाल für gleichbedeutend mit केश, worin ich ihm nicht beistimmen kann. Ich glaube nicht, dass es zu gewagt ist, wenn man केशाल, eigentlich «Haupthaarende» durch «Locke» übersetzt.
- Str. 6. b. [aa. In meiner Abhandlung «Die Declination im Sanskrit» §. 68. habe ich wie meine Vorgänger die Form [aa] als Thema aufgestellt; jetzt wäre ich geneigt, der Form [ab] den Vorzug zu geben. Der N. Sg., so wie diejenigen Casus, in denen die Form a erscheint, wären dadurch leichter erklärt; in den übrigen Casus, wo wir [aa] antreffen, müssten wir die consonantische Declination annehmen. Zur Bestätigung dieser Ansicht führe ich folgende

analoge Bildungen aus den Veda's an: किकिदीव्या st. किकिदिविना, शतक्रतस् st. शतक्रतवस् (Varttika zu Paṇ. VII. 3. 109.), गीर्यम् st. गीरीम् (Patan'g'. zu Paṇ. VI. 1. 107.), पद्ये st. पश्चे (Rv. XLIII. 2.), मध्यस् st. मधास् (Rv. CXVII. 1.). Für दिङ spricht auch der Rv. CXVI. 24. — CXXI. 3. vorkommende Acc. Pl. यून्. Hieraus ersehen wir zugleich, dass dieses Wort in den Veda's auch männlichen Geschlechts ist.

Str. 12. Der 1te Vers der vorhergehenden Strophe hätte füglich ausgeschieden werden können; dann wäre die Ordnung der Strophen hergestellt.

Str. 19. b. Man bemerke die Wiederholung von A.

Str. 24. a. हायादितीय. Vgl. चतुरा वेदान्सर्वानाख्यानपञ्चमान् VI. 9. und meine Anmerkung zu Çak. 6. 17.

Str. 30. b. त्वम्. Das Adverb vertritt hier die Stelle eines Adjectivs und ist mit वचने zu verbinden: « über eine solche Rede von dir ». Vgl. VII. 1. a. — XVII. 11. a. — XX. 16. b.

Str. 36. b. Der Scholiast K'aturbhug'a: म्रात्मप्रभान् = स्वयंप्रभान्. Bopp verweist ausserdem auf Indral. I. 37., wo Nılakantha लोकानात्मप्रभान् durch म्रात्मना सूर्यादिवत्प्रभानि तानात्मप्रभान् erklärt, und auf Manu VI. 39.: तस्य तेज्ञोमया लोका भवति ब्रह्मवादिन: ।

Str. 41. a. दिपहाम् von दिपार्, und nicht von दिपर्, wie Bopp auch in der neuen Auflage des Glossars hat. Vgl « Die Declination im Sanskrit » §. 15. und §. 32. a.

#### KAPITEL VI.

- Str. 2. b. ब्र्कि का यास्यसि An diesem Beispiele bemerkt man deutlich auch die begriffliche Verwandtschaft zwischen dem Futurum und dem Desiderativum.
  - Str. 9. b. म्राह्यानपैत्रमान्. Vgl. zu V. 24. a.

#### KAPITEL VII.

- Str. 1. a. एवम् = एवंविधम्. Vgl. VI. 30. b. XVII. 41. a. XX. 16. b.
- Str. 2. b. Man ergänze वसतम् zu म्रस्य und vergl. meine Anmerkung zu Çak. 79. 2, 3.
- Str. 3. a. सी अस्ते Nilakantha: सी अस्ते स्मेति पाठे स उपास्त स्मेत्यर्थः । श्रार्षः संधिः । Man vgl. ausserdem भूतये अत्मानस् Draup. V. 9. und ते अत्मानम् Mahābh. II. 2521. Doch ist es hier vielleicht richtiger mit der Calc. Ausg. त्मानस् und लानम् ohne Zeichen der Elision zu schreiben, da sich das verkürzte Thema in den Veda's auch sonst vorfindet. S. Pan. VI. 4. 141. und Rv. XXX. 14. Auch im Zend glaubt Burnouf dieses Thema erkannt zu haben. «Commentaire sur le Yaçna» S. 509.
- Str. 6. b. Nach Nil. bedeutet गा Würfel schlechtweg, वृष hingegen Hauptwürfel (श्रदामुख्य), also wohl denjenigen Würfel, der dem Spiel den Ausschlag giebt.
- Str. 7. b. आतर. Ich kenne nur eine Erklärung des Wortes आतर, die von Bopp im «Vocalismus» S. 182., doch scheint dieselbe dem Verfasser später nicht genügt zu haben, da sie im Glossar nicht wiederholt wird. Nach meiner Ansicht ist आ eine Nebenform von भर् (मृ), wie आ (स्) von तर (तृ), आ von धम्, आ von पर (पृ), आ von भर्मा und आ von मन्. Auf diese muss auch आ का अव्य ट्यrückgeführt werden. आतर wäre demnach ursprünglich ganz gleichbedeutend mit भत्र . Bei dieser Gelegenheit sei es mir erlaubt, meine Ansicht noch über einen andern Verwandtschaftsnamen auszusprechen, über आयपुत्र oder vielmehr अज्ञाउना, da dieses Wort bis jetzt nur im Prākrit belegbar ist. Ich halte अज्ञाउना für ein adjectivisches Compositum und übersetze es wörtlich durch «der einen Arja zum Sohn hat». In den Veda's sind derartige Zusammensetzungen nicht selten, so व्यापता (Rv. XXXII. 9.) «die den Vrtra zum Sohn hat»

d. i. «die Mutter des V.», प्रमातिस (Rv. XXIII. 10. und LXXXIX. 7.) «die die Proni zur Mutter haben» d. i. «die Kinder der P.». Ich setze als bekannt voraus, dass der Gebrauch von राजारत auf die Anrede der Frau an den Mann beschränkt ist, und mache hier nur auf die Bedeutsamkeit des Ausdrucks aufmerksam. Indem die Frau den Mann «Vater eines Ārja» nennt, spricht sie den Wunsch aus, dass die Ehe mit einem Sohne gesegnet werden möge, und deutet zugleich an, dass dieselbe legitim sei, oder mit andern Worten, dass sie selbst zu derselben Kaste wie der Mann gehöre, denn wohl nur in einem solchen Falle kann der Sohn Ārja genannt werden.

Str. 14. b. रातमितपुरस्कृत = रातमितपर, रातमितपरम oder रा-तमितपरायण, d. i. «dem die Liebe zum König das Höchste ist». Str. 16. b. Nil. नायमस्ति नष्टा पस्ति.

## KAPITEL VIII.

Str. 4. a. K'aturbh. म्रतियशास्, alle übrigen म्रतियशाम्. Vgl. प्राष्ट्रमहोतां नदीम् XVI. 11. b.

Str. 6. b. श्रीप ना भागवणं स्थात् « sollt' es wohl unser Schicksal sein? » heisst wohl soviel als: sollte wohl das Schicksal uns dazu bestimmt haben, Nala vom Spiel abzubringen? werden wir wohl im Stande sein, N. u s. w.? Bopp: « etiam nostrum fatum sit » und in der deutschen Uebersetzung: « Es ist unser Geschick dieses », Kosegarten: « Ist denn solches unser Geschick? » Milman¹): « Our own fate is now in peril ».

Str. 11. b. Die Par. Handschrift: सूतमानाययामास. In einem alten epischen Gedichte erregt die in den Text aufgenommene Lesart durchaus keinen Verdacht.

<sup>1)</sup> Nala and Damayanti and other poems translated from the Sanskrit into English verse, with mythological and critical notes. By the Rev. Henry Hart Milman, M. A. Oxford: D. A. Talboys. MDCCCXXXV.

Str. 12. a. शाह्ययन् st. शाह्ययत्ती , vgl. XIX. 22. b. मारूयन् st. मारूयत्तम् und Gorresio in der Einleitung zu Ram. Bd. I. S. LXXV.

Str. 18. b. N.1. विनशेत् विनश्येत् नल इति शेषः ।

Str. 21. b. Nil. मुख्यशा मुख्येषु. Auf diese Weise findet man die Adverbia auf शस् häufig gebraucht; vgl. सर्वशस् IX. 26. a. und X. 9. a., wo es mit सुद्ध zu verbinden ist.

#### KAPITEL IX.

Str. 19. a. नेषधास. Vgl. नेषधानाम् XII. 8. a. Sonst haben wir im Plural, der Beides, die Bewohner und das Land umfasst, immer die unverstärkte Form निषध.

Str. 23. a. प्रशास. Ich habe schon zu Pāṇini VII. 1. 39., wo die Veda-Form प्रशास (N. Pl.) besprochen wird, auf den Rv. XXIV. 8. vorkommenden Acc. Sg. प्रशास (vgl. मन्याम ebend. XXVIII. 4) hingewiesen und dabei angedeutet, dass die Indischen Grammatiker Recht haben, wenn sie den N. Sg. प्रशास aus dem Thema प्रशा bilden. Bopp führt denselben in der neuen Auflage des Glossars noch immer auf प्रशास zurück.

Str. 24. b. भैमीमुद्दिश्य «in Bezug auf D.». S. Westergaard u. दिय्र mit उद्.

Str. 26. a. सर्वशस् Vgl. zu VIII. 21. b.

Str. 29. a. भिषता मतम् Vgl. die Scholien zu Panini II. 3.67.

Str. 30. b. Man fasse भेषज्ञम् als Apposition zu मित्रम् auf. Aus Unachtsamkeit habe ich hier und an andern Stellen des Werkes मित्र st. मित्र geschrieben.

Str. 31. b. «Ich würde mich verlassen, aber nicht so (leicht) dich » d. h. «eher würde ich mein Leben hingeben, als dich verlassen ».

Str. 33. 34. Ich fasse die beiden Strophen auf folgende Weise auf: «Ich merke es, Fürst (dass du mich verlassen willst), nicht aber darfst du mich verlassen (auch wirst du mich nicht verlassen); in einer Geistesverwirrung aber könntest du mich doch verlassen. (Diese befürchte ich.) da du mir zu wiederholten Malen den Weg weisest. » Schwierig zu erklären ist überdies der Abl. bei निमित्त (man lese mit Bopp und der Calc. Ausg. स्रता निमित्तम् getrennt).

## KAPITEL X.

Str. 9. a. सर्वशस्. Vgl. zu VIII. 21. b.

Str. 9. b. परिधंस ist hier wohl wie Hit. II. 118. « das zu Grunde Gehen ». Bopp im Glossar: « actio circumerrandi, circumcurrendi ».

Str. 18. b. विकाय. Das zweite Wort in diesem Compositum findet man bald mit II, bald mit II geschrieben, und es ist schwer zu sagen, welche Schreibart den Vorzug verdient. Das Wort hat unter andern die Bedeutungen: 1) Hülle. 2) Degenscheide. 3) Knospe. 4) Ei. 5) Schatzkammer. 6) Lexicon, die sich sowohl auf III «amplecti», als auf III «extrahere» zurückführen lassen. Burnouf (Bhāgavata-Pur. T. I. Préface S. CLIV. in der Note) entscheidet sich für die Schreibart III, weil er gefunden hat, dass die Handschriften 1) häufiger AIII als AIII haben, 2) das davon abgeleitete IIII und IIII fast immer mit II schreiben, und 3) niemals die Schreibart IIII darbieten. Ich habe mich für AIII erklärt, weil unser ältester Lexicograph Amara-Simha (III. 4. 29. 223. ed. Lois.) das Wort so geschrieben hat. Die Medini (Ed. Calc. S. 159. Z. 14, 15. und S. 163. Z. 3, 4.) führt AIII und AIII mit denselben Bedeutungen auf.

Str. 21. a. Ueber das Praesens bei पूरा s. Pān. III. 2. 122

Str. 27. b. समं प्रति gehört sowohl zu ऋषाति, als auch zu याति. प्रति bedeutet hier «in Bezug auf».

#### KAPITEL XI.

- Str. 4. a. Ich fasse hier तथा, wie oben (V. 30 b.) द्वर्न, adjectivisch auf und übersetze: «Wie kannst du mich verlassen und fortgehen, nachdem du mir zuvor ein derartiges Versprechen gegeben?»
- Str. 17. b. Man ergänze नलात् zu तस्मात् «ein grösseres Leid, als dieser leidet». जीवतसुख्जीविकाम् Vgl. म्रज्ञातवासं वस् und निवस् XV. 18. b. XXV. 8. b., मिष पञ्चतमापने कां वृत्तिं वर्तिपिष्यति, Daçaratha's Tod I. 30. und Pāṇ. III. 4. 34—46.
- Str. 26. b. Dieser Vers scheint mir wegen विशस्य mit dem folgenden verbunden werden zu müssen.
- Str. 32. b. मृडपूर्विया. Bopp: « suaviter incipiente ». पूर्व bedeutet in solcher Verbindung häufig «das Vorwaltende». मृडपूर्वा वाच् ist eine Rede, in der das Zarte vorwaltet, also « eine überaus zarte, freundliche Rede ».

## KAPITEL XII.

Str. 8. a. नैषधानाम्. Vgl. zu IX. 19. a.

Str. 31. a. विदर्भराजा. Vgl. II. 20. a. विदर्भराज्ञस्

- Str. 45. a. Man lese hier und in der Folge वसिष्ठ st. विश्वष्ठ. Vgl. Burnouf's vortreffliche Abhandlung « Sur le rapport des mots zends et sanskrits vahista et Vasichtha, et sur quelques superlatifs en zend » im Nouveau Journal asiatique, Tome XIII. P. 56. fgg.
- Str. 50. Diese Strophe habe ich aus den folgenden drei Versen gebildet: तानुवाच वरारे। का किंद्रगवतामिक । तपस्प्राप्तिषु धर्मेषु मृगपं-विषु चानधाः । कुशलं वे। मकाभागाः स्वधर्मचरणोषु च । Vgl. übrigens Ram. II. xc. 8. वशिष्ठा भरतश्चेनं पप्रच्कृतुर्नामयं । शरीरे प्रािषु शिष्येषु वृत्तेषु मृगपितिषु ।

Str. 53. a. Hier und Str. 89. a. geht उतादा gegen die Regel der Indischen Grammatiker (Pan. I. 1. 15.) mit dem folgenden য় eine euphonische Verbindung ein.

Str. 66. a. Calc. Ausg. विलयतीम्. Da ich in Bopp's Grammatik eine genauere Unterscheidung zwischen der starken (স্থন্য) und schwachen (মূন্) Form des Partic. nicht nur bei der Bildung des Fem., sondern auch bei der Declination des Neutr. vermisse; so sei es mir hier erlaubt, in eine nähere Erörterung dieses Gegenstandes einzugehen. Im Masc, treffen wir die starke Form an; nur bei denjenigen Verbis, die in der 3ten Pl. Praes. Act. auf म्रति ausgehen, hat auch das Partic. Praes. die schwache Form. Hierher gehören alle Wurzeln der 3ten Klasse, die reduplicirten Wurzeln রবা, রামার, दिश्रि und चकास्, ferner शास् und die Intensiva 1). Beispiele: द्रती, जनता. जाग्रता, शासता. Der N. V. Acc. Pl. Neutr. hat immer die starke Form; in denjenigen Fällen aber, wo das Masc. die schwache Form hat, besteht auch diese neben der starken. Beispiele: ইবেন oder ददति, जन्निल oder जन्नित, जायिन oder जायित, शासिन oder श्रासति. Der N. V. Acc. Dual. Neutr., dem sonst immer eine schwache Form zu Grunde zu liegen pflegt, hat bei den Wurzeln der 1ten und 4ten Klasse, so wie bei allen abgeleiteten Verbis (10te Klasse, Caussativa, Desiderativa und Denominativa), die Intensiva ausgenommen, im Praes. die starke Form. Beispiele: पचती, दीव्यत्ती, बाधयत्ती. In einem jeden Futurum, so wie im Praesens der Wurzeln der 6ten Klasse und der Wurzeln der 2ten Klasse auf AT - sind im eben genannten Casus beide Formen im Gebrauch: कारियाती oder कारि-ष्यती, तृदती oder तृदत्ती, याती oder यात्ती. Das Femininum des Participii stimmt immer mit dem N. V. Acc. Dual. Neutr. überein. Im alten Epos begegnen wir indessen nicht selten Feminin-Formen,

<sup>4)</sup> प्रशासन् Ram. Gorr. I. LXX. 3. ist eine archaistische Form. Vgl. Gorres io in der Einleitung S. LXXIII. Dasselbe gilt von Siscost Viçv. X. 30. b., wenn die Lesart sicher stehen sollte.

die mit den so eben aufgestellten Regeln im Widerspruch stehen, und von den Scholiasten für archaistisch (ग्राष) erklärt werden. So z. B hier विलयतीम, वसती XIII. 40. b, धार्यतीम् XVI. 14. b., ब्रुव-त्यास् XXIV. 15 a., ह्रत्तीम् XVI. 29. a., ह्रत्या XVII. 11. b., ह्रदत्यास् XVII. 38 a., कुर्वतीम् XVI. 10. b. Ausser diesen Beispielen führt Bopp in der kleinen Grammatik §. 530. noch विचरती aus Nal. XII. 10. seiner Ausg. auf, aber hier ist ohne allen Zweifel विचर्त्यका in विचरति ह्ना aufzulösen.

Str 67. b. Calc. Ausg. पश्याम st. पश्यामस्, eine archaistische Form, die vielleicht in den Text hätte aufgenommen werden müssen. Vgl. स्म Str. 88 b. — XVII. 34. b. — XXVI. 31. a.

Str. 71. b. तापसा उत्तर्स्तितास्. Vgl. Bopp zu Sund. I. 17.

Str. 88. b. स्म st. स्मस्. Vgl. zu 67. b.

Str. 89. a. उताका प्रसि. Vgl. zu 53. b.

Str. 97. b. Man tilge to und s. hierüber das Kapitel « Ueber die Metra » am Ende des Werkes.

## KAPITEL XIII.

Str. 5.रa. Nıl पश्चिमां वेलां संध्यां सरस्तीर्भुवं वा। K'aturbh. पश्चिमां सायाङ्गलदाणां वेलां समयं।

Str. 9. b. Bopp liest mit einer Handschrift und Nil. सतं ममर्ह, eine andere Handschrift soll सुतं ममर्द haben, die Calc. Ausg. ते त ममर्ड:. Zum Singular wissen wir uns kein Subject hinzuzudenken: क्स्तियूथम् ist zu weit entfernt und überdies ein Neutr. ममर्डस् ist eine ungewöhnliche Form für मम्इस्. — Bopp: सक्साचेश्रमानम्, K'aturbhug'a wie wir.

Str. 15. a. Dass die allgemein angenommene Ableitung des Wortes पितर von पा richtig ist, beweist die Stelle है. XCIX. 9. पुत्रासी

यत्र पितरा भवत्ति (vgl. die Scholien zu Pan. VIII. 1. 30.) « filii quum nobis sustentatores adsunt ».

Str. 40 b. वसतो । Vgl. zu XII. 66. a.

#### KAPITEL XIV.

Str. 6. b. मोद्ध्यसि, ein Passivum mit der Endung des Act. Vgl. Bopp's kl. Gr. 5. 446

Str. 12. a. Als Nala den 10ten Schritt gemacht hatte, sagte er **EN**, was sowohl «zehn», als auch «beisse» bedeutet.

Str. 24. b. वासोपुगम्, ein Kleiderpaar, d. i. ein Ober- und Untergewand. Vgl. खोमतुम्रलं Çak. 51. 8., वाससी त्तीमे Ram. II. xc. 2. ed. Schl. und Kullūka zu Manu VII. 126.

#### KAPITEL XV.

Str. 6. b. N 11. शतं शताः शतानि । मासिकं वेतनं दश सक्स्रं सुवर्णा इत्यर्थः ।

Str. 18. b. म्रज्ञातवासं न्यवसत् । Vgl. zu XI. 17. b.

#### KAPITEL XVI.

Str. 3. b. Nıl. म्रयं ब्राह्मणभोतनं । तदर्थं क्रियत्ते । राजधनात्पृथिक्कि-यत्ते । ते प्रकाराः तेत्रादयः । K'aturbh. liest म्रयकारम् und erklärt dieses durch शासनम् ।

Str. 8, b. K'aturbb. कार्गीर्भिज्ञानैः । उपपाद्यनिद्वपयन् ।

Str. 10. b. कुर्वतीम् । Vgl. zu XII. 66. a.

Str. 11 b. प्राष्ट्रकासोताम् । Vgl. म्रतियशाम् VIII. 4. a.

Str. 14. b. धार्यतीम् । Vgl. zu XII. 66. a.

Str. 29. a हदलीम् । Vgl. zu XII. 66. a.

Str. 30. b. वेद ist eine unregelmässige 2te Person des Imperat N11. वेद विचार्य, K'aturbh, und 2 andere Handschriften haben नेत्य। Zu म्रागम्य denke man sich die 2te Person hinzu: «gehe zum Brahmanen und erfahre, wer sie ist».

Str. 33. b. « Und auf welche Weise hast du sie, o Br., erkannt, da sie sich in solchem Zustande befindet? » सती hat hier die Participial-Bedeutung. Bopp: « A teque cognita est, Brahmane! quomodo, sic profecta bona? »

#### KAPITEL XVII.

Str. 11. b. हदत्या । Vgl. zu XII. 66. a.

Str. 22. b. Man tilge & und s. hierüber das Kapitel « Ueber die Metra » am Ende des Werkes.

Str. 34 b. स्म st. स्मस । Vgl. XII. 88. b. — XXVI. 31 a. «Wir sind aufgebrochen » d. i. « wir brechen sogleich auf. » Vgl. Çāk. 7. 3. — 29. 1.

Str. 36—38. Dieselben Worte kehren XXII. 18—20. wieder. In den Handschriften und Ausgaben ist keine vollkommene Uebereinstimmung derselben, mir erschien sie jedoch nothwendig. Dasselbe gilt von XVIII. 8—11. und XXII. 24—27.

Str. 38. a हिस्सास । Vgl. zu XII. 66. a.

Str. 41. a. एवम् st. एवंविधम् । Vgl. V. 30. b. — VII. 1 a. — XX. 16. b

#### KAPITEL XVIII.

Str. 8—11. Vgl. XXII. 24—27. und zu XVII. 36—38.

Str. 19. a. Man lese mit der Calc. Ausg. स एवमुक्ता ज्यासास्य st. एवम् — ताम्, Bopp: एवमुक्ता जर्चियवा ताम्।

Str. 21. b. संपतित्रव कामा: 1 Bopp: «congrediens veluti ad arbitrium-iens», in den Anmerkungen: «volans veluti avis», in der deutschen Uebersetzung: «auf Wunsches Fitt'gen fliegend hin ». Das Richtige hat Rückert: «Wie ein Mann, der durch Zufall kommt»

#### KAPITEL XIX.

Str. 15 b. Man bemerke die ungewöhnliche Zusammensetzung mit महत. Bopp citirt ein zweites Beispiel aus Ram. I. xII. (nicht xxII.) 11. ed. Schl. महरावास ।

Str. 22. b. मारुयन्. Vgl. VIII. 12. a.

Str. 27. b. «In Betracht der Hässlichkeit des Körpers jedoch müsste ich meine Meinung ändern.»

#### KAPITEL XX.

Str. 7. तत्रेक्सियंते शतं muss nach meiner Ansicht grammatisch nothwendig auch auf die Blätter und Früchte auf dem Baume bezogen werden. Es waren 101 Blätter und 101 Früchte auf dem Baume, und eben so gross war die Anzahl der abgefallenen Blätter und Früchte. Die Handschriften und Ausgaben lassen noch 2 Strophen folgen, die die ungeheure Anzahl der Blätter und Früchte auf dem Baume angeben.

एक्सत्राधिकं (C. Ausg. एकपत्राधिकं) पत्नं फलमेकं च वाङक ।

पञ्च काळा ४ व प्रताणां द्वेगापि शाख्याः ॥

प्रचिनुस्मर शाखे दे याश्चाप्यन्याः प्रशाखिकाः ।

म्राभ्या फलसक्स्रे दे पञ्चानं शतमेत्र च ॥

Str. 13. b. तिमव यता gegen das Metrum; man lese mit der C. Ausg. एव st. इव. Ich kenne keine andere Stelle, wo एव, wie hier, die Bedeutung von इव hätte.

Str. 16. b. Qar vertritt hier, wie V. 30. b. — VII 1. a. — XVII. 41. a., die Stelle eines Adjectivs.

Str. 23. b. Ich möchte मिय st. त्या lesen, dann wäre der Sinn des ganzen Verses dieser: « Meine Kunst, die Pferde zu lenken, bleibt bei mir als anvertrautes Pfand », d. h. « Meine Kunst, die Pferde zu lenken, bleibe ich dir wie ein mir anvertrautes Gut, das du zu jeder Zeit fordern kannst, schuldig ». Vgl. XXVI. 13. द्वे वेय त्यानं तदां में

मिप तिञ्चति «Auch bin ich dir noch die dir gehörende Kunst, die Pferde zu lenken, schuldig». Behalten wir die Lesart विष bei, so kann विष तिञ्चति füglich nichts Anderes bedeuten, als « steht zu deiner Verfügung».

Str. 31. b. नार्श्यत्, ein Passiv mit der Endung des Act. Vgl. मोद्ध्यसि XIV. 6. b.

## KAPITEL XXI.

Str. 12. b. स्वर्ष « Zur Zeit der freien Verhältnisse » d. h. « als ich noch unverheirathet war ».

Str. 19. b. स्त्रीमस्त्रं न स्म विन्द्रति « Vom Anschlag der Frauen wusste (?) er nichts ».

Str. 21. b. किं कार्य स्वागतं ते पस्तु «Zu welcher Angelegenheit soll ich dir einen Willkommen zurufen?» d. i. «In welcher Absicht bist du hergekommen?»

Str. 22. b. भवतमभिवादकस् « um dich zu begrüssen ». Vgl. zu Çak 47. 18.

Str. 24. a. नैतद् « das ist nicht der Crund seines Kommens». Die Scholien: नैतदेवं । इत्तदिस्मन्त्राले । इवं विचार्य व्यस्तर्यत ।

Str. 24. a. Westergaard (Radices u. ग्रम् c. वि) nimmt विश्रा-म्यताम् für das Passiv des Causs. Ich gestehe offen, dass mir hier die Bedeutung des Causs. nicht zusagt, und dass ich jene Form lieber als श्राप्य erklären möchte. Vielleicht ist es auch nur ein Fehler; vgl. die Varietas scripturae zu Malavik. 8.4., wo st. « ante U passiv., non ante U 4tae class.» zu lesen ist: « ante U 4tae class., non ante U pass.»

#### KAPITEL XXII.

Str. 2 b. Statt एनम् ist एतम् zu lesen; vgl. zu III. 16. b.

Str. 7. b. ਨੜਸ੍ d. i. ਨਨ੍ ਕਸ੍.

Str. 8. a. Calc. Ausg. काशलन; vgl jedoch Pan. IV. 1. 171.

Str. 17. Den Nachsatz bildet Str 21. या प्रसा - तस्य.

Str. 18-20. Vgl. zu XVII. 36 38.

Str. 24-27 Vgl. zu XVII. 36-38.

#### KAPITEL XXIII.

Str 11. b. समाद्यत्. So lesen alle Handschriften (nur die Par. समिधे समासज्ञत्) und die Calc. Ausg. st. des gebräuchlichen समाद्यात्.

#### KAPITEL XXIV.

Str. 10. a. पूर्व दृष्टस् Calc. Ausg., Bopp: पूर्वदृष्टस.

Str. 14. b. Einige Handschriften und die Calc. Ausg. lesen भवि-व्यामि st. भरिष्यामि. Bopp hat in der 2ten Auflage jene Lesart in den Text aufgenommen und macht dazu folgende Anmerkung: Intendit Damayantia ad Nali verba: व्याय भविष्यामि सत्यमेतद्ववामि ते (V. 31.). Man konnte hieraus schliessen, dass in der angezogenen Stelle विष्य भविष्यामि schlechtweg für «ich werde dich nicht verlassen» stehe, aber dem ist keinesweges so, wie sich Jedermann selbst überzeugen kann. Es ist nach meinem Dafürhalten viel natürlicher, wenn man den Gatten (भति d. i. Ernährer) bei der Hochzeit das Wort भरिष्यामि «ich werde der Ernährer sein» zur Gattin sprechen lässt.

Str. 15. a. Ueber die archaistische Form Farult s. zu XII. 66. a. Str. 22. b. Es werden nicht selten 10 Weltgegenden erwähnt, so z. B. Mahabh. III. 10667, 17246. — V. 305. (s A. Kuhn in den Berliner Jahrbüchern für wiss. Kr. 1842. Febr. No. 33. S. 259.), Ram. II. cvr. 27. ed. Schl., Lassen Anth. 14 2.: so auch in tibetischen und mongolischen Werken, wie z. B. in « Die Thaten Bogda Gesser Chan's, des Vertilgers der Wurzel der zehn Uebel in den zehn Gegenden. Aus dem Mongol. übersetzt von I. J. Schmidt. 1839. St. Petersburg. » S. 8, 12, 14, 17, 25 u. s. w Die tibetischen Lexicographen erklären die 9te und 10te Gegend als Zenith und Nadir. Vgl. l. J. Schmidt's tibetisches Lexicon, S. 352. a. Lassen

im Glossar zur Anthol. hält द्शादिय für eine blosse Hyperbel, dem widerspricht aber die zuerst angezogene Stelle aus dem Mahabh.

Str. 24. b Man bemerke, dass तव als Apposition zu नेषय im Compositum gehört. Etwas Aehnliches haben wir in तयार्दञ्जामा ज्ञूत I. 16 a.

Str. 28. b. K'aturbh. परेण भवनं भवनस्याहरे भवनात्तरित्यर्थः ।

Str. 30. b. « Die Götter mögen dieses für wahr erklären, sie mögen mich verlassen, » d. i « die Götter mögen entweder bezeugen, dass ich die Wahrheit rede, oder ihre Hand von mir abziehen ». K'aturbh. liest: ते ब्रुवतु यथासत्यमेते वाय त्यज्ञतु मा ।

Str. 33 b. K'aturbh. शतं यातनानीति शेषः ।

Str. 38. b. সালিক্ল. লিক্লনি, das «gehen» bedeuten sol, ist bis jetzt noch nicht belegt worden; লিক্লমনি «nomen generibus sormare» ist offenbar ein Denominativ von লিক্ল. সালিক্লনি ist, wenn ich mich nicht irre, ebenfalls auf লিক্ল zurückzusühren, und bedeutet demnach ursprünglich «die Glieder anschmiegen».

Str. 43. 6. द्रष्टा st. द्रष्टास्मि, vgl. Bopp's kl. Gr. 5. 422 — Nil erklärt कत्त्यम् durch प्रभातम्, K'aturbh durch प्रातन्.

Str. 45. b. वसताम ist, wie प्रीयेताम Viçv. II. 11, die 3te Person Dual. Imperf. Med. ohne Augment. Westergaard u. वस् und प्री fasst diese Formen als 3te Personen Dual. Potent. Act. auf. Die in der Bengalischen Recension des Ram. II. xxIII. 3. vorkommende Form समयाताम् erklärt Gorresio in der Einleitung zum 1ten Bde. S LXXIV. ohne allen Zweifel richtig als 3te Dual. Imperf. Med. ohne Augment von सम् + मा + इ. In dem folgenden Verse aus Mahabh. XII. 868. b. 869. a. dagegen sind समयाताम् und व्यययाताम् 3te Personen Dual. Potent. Act.

यथा काष्ठं च काष्ठं च समेयातां महोदंधी। समेत्य च व्यपेयातां तद्वहूतसमागमः॥ Vgl. Rám. Schl. II. cv. 24, 25.

यया काष्ठं च काष्ठं च समेयातां मक्तापिवे। समेत्य च व्यपेयातां कालमासाय कंचन॥ एवं भार्याश्च पुत्राश्च ज्ञातयश्च वसूनि च। समेत्य व्यवधावित ध्रवो क्येषां विनाभवः॥

und Ram. Gorr. II. civ. 12, 13.

यथा काष्ठं च काष्ठं च समेयातां महोर्धो । समेत्य च व्यपेयातां स्थिता किंचित्वणानारं ॥ एवं भार्याश्च पुत्राश्च सुकृदश्च वसूनि च । समेत्य व्यवधीयते ध्रवस्तेषां पराभवः ॥

Gorresio a. a. O. führt aus der Bengalischen Recension des Ramā-jaṇa noch folgende Formen ohne Augment auf: मां ज्ञवीत् (माञ्जवीत्?) III. LXXIV. 12. मां ज़्वंश्च (माञ्जवेश्च?) मरुर्वयः IV. LXIII. 46. उत्तिष्ठत् III. LXXI. 11. स्रवगच्छत V. XXXIV. 14. Der gelehrte Herausgeber geht aber offenbar zu weit, wenn er auch जिसत् I. XLVI. 30. für ein Imperf. nimmt: es ist das Partic. Praes.

## KAPITEL XXV.

Str. 8. b. म्रज्ञातवासं वसतस्. Vgl. zu XI. 17. b. Str. 13. a. Vgl. zu XX. 23. b.

#### KAPITEL XXVI.

Str. 1 a. उष्प wie त्यड्य Viçv. VIII. 11. a. Vgl. ausserdem Gorresio a. a. O. S. LXXIV. und LXXV. Umgekehrt kommt die Form auf an auch bei componirten Verbis vor, so Ram. ed Schl. I. 1. 63. उत्स्मायिता, I. 1. 72 निवेद्यिता, Viçv. IV 5. var l. संचिन्त्रियता.

Str. 2. a. पश्चिडश. परि kann in diesem Worte unmöglich ganz müssig sein: wenn ich nicht irre, drückt es aus, dass die folgende Zahl eine verhältnissmässig sehr grosse sei. « Mit einem glänzenden Wagen, aber mit sechszehn Elephanten.»

Str. 6. b. प्रााविहे. Im Drama ist es etwas ganz Gewöhnliches, dass statt der 1ten Person des Imperativs das Praesens gesetzt wird.

Str. 31. a. हम st. हमस्. Vgl. XII. 88. b. XVII 34. b.

#### VERZEICHNISS

der Verse und Strophen in der 2ten Auflage des NALA von Borr, die in die Chrestomathie nicht aufgenommen worden sind.

I. 13. a, 14. b. — II. 5. a, 7. b. — V. 7, 23. b, 24. a, 43. — VI. 10. a, 13. b. — VII. 9, 15. c. — XI. 18. b, 19. a, 27. — XII. 3, 5, 6, a, 7, 8, a, 10, b, 12, b, 17, 18, 23, 28, a, 29, b, 30, a, 33. b, 38. a, 39, 40, 41. a, 49. a, 52. a, 54. b, 56. b, 57. a, 58. b, 59, 63, 64, 65. a, 66. a, (70. b. und 71. a. zu einem Verse vereinigt), 79. b, 80, 81, 82 a, (83. a. b. zu einem Verse vereinigt), (85. a. und 86. b. zu einem Verse verein.), 85. b. 99, 102, 104. a, 105. b, 110, 113, 119, 123. b. — XIII. (2. b. nnd 3. a. zu einem Verse verein.) 7. b, 10. a, 12. b, 16-34. a, 38. b, 41. a, 42. b, 43. b, **44.** a, **46** a, **48.** b, **51.** a, **63.** a, **69.** b, **74.** b -- XIV. **21** a, **23.** b, --XV. 12. b, 19. — XVI. 3. a, 6. a, 8. c, 12, 13, 16. — XVII. 5. a, 7. b, 41 — 43. — XVIII. 12, 18. a, 19. b. — XIX. 12. b, 14 b, 17, 28, 29, b, 30, a, 31, b, 32, 33, 34, a, 36, b, 37, a, -XX, 1, 4, 10, 11, 13, 22. b, 23. a, 30. a, 31, 38. b, 40, 41. b. — XXI. 5. a, 12, 21. b. (21 a. fehlt bei Bopp und 21. b. folgt bei ihm auf 19.), 23. a, 25, 26. b. — XXII. 21, 29. — XXIII. 2. b, 3. a, 5. a. (4. b. fehlt bei Bopp), 15. a, 17. b, 21. a. — XXIV. 18—21, 24, 53. — XXV. 2, 3. c, 6. a, 7. b, 9. b, 10. a. - XXVI. 13. a, 19. b, 30,32, 38. c.

VERZEICHNISS DER VARIANTEN.

(Die voranstehende Lesart ist die der Chrestomathie, die nachfolgende - die von Bopp.)

I. 2. a. पद्या st. इव. — 4. a. नर st. वर. — II. 8. b. म्रुनूयताम् st. म्रन्वोयताम् — III. 8. a. नु st. तु. — IV. 8. b. च st. तु — 12. b.

वर्षाम् sı वरुपाम्. — V. 9. b. म्रथ sı. इतः — 10. a. स्थितान् sı इतः. — 16. a. सा st. च. — VII. 3. a. सी ज्याने st. म्रन्वास्त — 6. b. म्रन्यगात st. म्रभ्ययात्. — 8. a. समाद्धानम् st तमाद्धानम्. — 12 b. म्रमृष्यमाणा st. म्रम्बमाणाः — VIII. 4. a. म्रतियशाम् st. म्रतियशास् — 11 b. वा-र्षीयमानयामास st. सूतमानाययामास. — 16. b. ममापि च st. मम चापि. — 19. b. कुपिडनम् st. कुन्दिनम् — 25 b भृति चापयपा st भृतिनुपयपा — IX 7 a. मन्यगात st. मन्यपात. — 26. a. उद्वेतते st. उद्वेपते. — X. 25. b. प्रातिष्ठत् st. वातिष्ठत्. — XI. 6. a. सम्यक् st. सत्यास्. — 8. a. एतावान् st. एतावत. — 10. a. नृशंसम् st. नृशंस. — 11. b und 12. a. न् st. त्. — 16. b म्रभ्यधिकम् ब्र. म्रप्यधिकम् — 19. a. कुर्रीम् st कुर्रीम् — XII. 3. b. उडुम्बर st. उडुम्बर. — 16 a. पृषुलोचन st पृषुलोचनाम्. — 28. b प्कामि st. प्रच्यामि — 29. a. दिव्यदर्शन विश्वत st. दिव्यदर्शनविश्वतः — 34. b. उपस्थिताम् st. उपास्थिताम्. — 35 a. मकारातस् st मकाशैल. — 50. b. entstanden aus 70. b. und 71. a. 59. b. aus 83. a. b. --61. a. aus 85 a. und 86. b. 62. b. नाम st. जाजा. — 87. a. स्म st. ਚ - XIII. 2 b. entstanden aus 2. b und 3. a. - 9 b. ਜੇ ਜੋ ममर्डस् st स तं ममर्द und चेष्टमानम् st श्रचेष्टमानम् -- 14. a. शिष्टा जनास st शिष्टतनास. — 35. a. एकवसना st. एकवसनम्. — XIV. 18 a. नज्ञाघ st मक्तावोर. — 20. b. समीपम् st. समीपे. — XVI. 14. b. दीनम् st. दीनाम्. — 16. b. म्रवसीदित st. म्रिप सीदांत. — 25. a. क्शली st. कुशल्सर् und राज्ञि st. राज्ञी. — 30. b. वेंद्र st. वेत्य. — XVII 37.b. द्यभिसंवृता st. ग्रपि संवृता — 40. b. नर्स् st. नलस् — XVIII. 19. a. स एवम्को ऽवाद्यास्य (s. d. Anmm.) st. एवम्को ऽर्चियदा ताम्. -XIX. 8. a यदत्र सत्यं वासत्यम् st. सत्यं यदत्रासत्यम्. — 19. b. म्रथ st. ततस् — 27 b तु st. न. — XX. 18. b. च st. तु. — 31. b. म्रन्येन नारश्यत् st. ग्रन्येस्तरारश्यस् — XXI. 7 a ते st. तर् — 10. b. स्व- स्पर्शम् इ. सुखास्पर्शम् — 19. b. स्त्रीमस्त्रम् इ. श्रीमस्तम् — 32. b. श्रुमा इ. श्रुमाम् — XXII. 9. b. ग्रस्य च इ. ग्रुप्यस्य. — 10 a. ग्रुयं इ. ग्रुयो. — 19. b. भृषां वाला (vgl. XVII. 37. b.) इ. दिवारात्रम् — 20. a. शोकेन इ. उपवेन. — 21 a. तस्य इ. तस्यास् — 25. a एवं (vgl. XVIII 9. a.) इ. ग्रुप्य — XXIII. 4. b. und 6. b. देवमानुषम् (so ist zu lesen) इ. ग्रुप्तम् — 11 b. समादधत् इ. समादधात् — 18. b. श्रुतम् इ. श्रितम् — XXIV. 10. a पूर्वं दृष्टम् इ. पूर्वदृष्टम् — 13 a. ग्रुपास्ताय (so ist zu lesen) इ. ग्रुपत्राय — 14. a. b. तु इ. च — 14. b. भिर्प्यामि इ. भिर्म्यामि — 30. b. एतदेवास् इ. एते वाद्य — 40. b. निःश्चास इ. मिश्चास — 42. b. वेदभीतन्ति इ. वेदभी तननी — XXV. 5. a. पुष्पाद्यास् इ. पुष्पाद्यास् — 7. a. नलम् इ. नलस् — XXVI. 8. a. यूतं वम् इ. तं यूतम् — 21. b. च इ. तु — २२. a. देषम् इ. कोपम् — 24. a. चापि इ. चेव. — 24. b. शर्दम् इ. शर्दाम् — 32. a. तु पुरे इ. पुष्करे.

## II. VIÇVĀMITRA'S KAMPF UM DIE BRAHMANENWÜRDE.

Erzähler: Çatananda, Opferpriester des G'anaka, Königs von Mithila; Zuhörer: Rāma.

## KAPITEL I.

Str. 3. Gorresio: विश्वामित्रस्तु पालयन्मेदिनीमिमा । वर्षायुतान्यनेकानि राजा राज्यमकार्यत् ॥

Str. 5. a ist aus folgenden zwei Versen bei Schl. entstanden:
नगराणि च राष्ट्राणि सिर्तिश्च मलागिरीन्।
ग्राश्रमान्क्रमशो राजा विचरनाजगाम र ॥

Str. 6. Bei Schl. folgt der Vers:
प्रशासक्रिणाक णें दितसंवनिषेतितं।

#### KAPITEL II.

Str. 1. b. Gorresio: विनयात् st. प्रणयात्.

Sır. 2. Gorresio: स्वागतं च तवेत्युक्ता वसिष्ठेन मत्हात्मना । श्रासनं तस्य विधिवतप्रदिष्टं जगतीपतेः ॥

Str. 10. a. ग्रतस् = ततस् « hierauf ».

Str. 11. b. प्रीयेताम् st. श्रप्रीयेताम्. Vgl. zu Nala XXIV. 45. b.

Str. 15. b. Schl. schreibt पूतावाकोन zusammen und übersetzt: «Jam factum est, inquit, quod cupis, colloquio honorifice mecum habito». Ich verbinde कृतम् mit पूता und verweise dabei auf folgende analoge Constructionen: शकामङ्गेरालिङ्गितुं पवन: Çak. Dist. 55. — न कि शकामुपेतितुं कृपिता Malav. Dist. 58. — न युक्तं भवता-रुमनृतेनोपचित्तुं Mahabh. I. 769. — ता जुत्तं से अव्हिलासा अव्हिनन्द्रं. Çak. 35: 16. Man bemerke, dass überall das Praedicat voran steht. — Gorresio liest: कृतमित्यञ्जवोद्गाता पूता चानेन मे कृता।

## KAPITEL III.

Str. 1. b. Gorresio: यस्य यस्य यद्योप्सतान्

Str. 17. 18. Der Acc. der Adjectiva erklärt sich dadurch, dass das Substantiv auch im Acc. hätte stehen können, wenn es das Versmaass erlaubt hätte. Gorresio hat an der ersten Stelle: कुझरास्ति ज्ञम्, an der zweiten: किङ्गिणाशत्याचिणाम्.

Str 29. b. Gorresio: नैव दास्यामि शबलामिति रातानमब्रवीत्. Vgl. zu V. 11. und VIII. 14 b.

Str. 25. a. म्रहामूलास्. Ich kenne kein zweites Beispiel von einem Compositum mit म्रहस्. Gorresio liest एतसूलास्.

#### KAPITEL IV.

Str. 1 ". Gorresio: कामधेनुं वित्तिष्ठा प्रती न तत्यात यदा मुनिः।

Str. 3. b. Gorresio: क्रिये परमइष्विता।

Str. 5. a. Gorresio: इति संचित्तियता । Vgl. zu Nala XXVI. 1. a.

Str. 7. a. ह्रिती. So die Commentatoren (s. Gildemeister in der Zeitschrift f. d. Kunde d. Morgenl. Bd. V. S. 262.), Schl. ह्रती gegen das Versmaass. Ueber die archaistische Form s. zu Nala XII. 66. a.

Str. 11. a. Gorr. न व्हि तृल्यं बलं मन्ये राज्ञा विप्रैर्विशेषतः।

Str. 14 a. Gorr. ब्राह्मणस्य बलाधिकम् st. ब्राह्मणा बलवत्तराः।

Str 15. a. Man bemerke den Instr. beim Comparativ. Gorr. नायं

Str. 16. b. Gorr. बलं दर्प च यावद्धि नाशयामि इरात्मनः।

Str. 17. b. Gorr. सृत ब्रिमित हे।वाच ।

Str 18. b. Gorr म्रनाशयन् st. नाशयन् । Vgl. zu V 23. b. — Vl. 16. b. und XI 14. a.

Str. 23. Schl. ततो पद्माणि मक्तिज्ञा विद्यामित्री मुमाच क ।

तैस्ते यवनकाम्बोजा वर्वराश्चाकुलीकृताः ॥

Da von den Kambog'a's und Varvara's bisher noch gar nicht die Rede gewesen ist, so habe ich hier die Lesart der Devanagari-Recension verlassen. मुमाच इ ist indessen beibehalten worden, Gorr hat statt dessen उभ्यवास्त्रत्।

## KAPITEL V.

Str. 2. a. क्म्भारवाज्ञातास् Gorr., Schl. gegen das Metrum क्म्भारवज्ञातास् ।

Str. 3. a. Der Dichter bringt die Javana's und Çaka's auch lautlich mit यानि und शक्त zusammen.

Str. 4. a. Gorr. वैस्तद्रिसूद्तिं सैन्यं ।

Str. 7. a. Schl. und Gorr. पदातास् mit kurzem श्र gegen das Metrum.

Str. 11 Gorr. राज्याय नियुज्य परिपालने । पृथिव्या त° । Vgl. zu III. 22. b und VIII. 14. b.

Str. 12. a. Gorr. hat den Acc. statt des Loc.

Str. 16 b. Gorr. साङ्गापाङ्गः सापनिषदसञ्ज्यः प्रदीयता। Schlegel übersetzt: «Quod si tibi, Alme, me probavi, tradatur mihi sagittandi disciplina numeris suis absoluta, cum subsidiis arcanisque,» und macht dazu folgende Anmerkung: «Haec ad litteram exprimi non poterant Luditur enim in vocabulis Veda et dhanur-veda, quasi haec, sagittandi disciplina, iisdem partibus constaret, quae in libris sacris habentur, iisdemque subsidiis egeret, quae Vedorum studio accensentur.»

Str. 17. b. Gorr प्रतिभास् च तानि मे ।

Str. 23. b Gorr. व्यद्भवत st विद्रवित । Vgl. zu IV. 18. b. — VI. 16. b. und XI. 14. a.

Str. 25. a. Gorr. श्रवदच वसिष्ठस्तान्मा भेष्टित मुझर्मुझ:। Ich zweifle nicht, dass sich noch andere Stellen finden werden, wo मा भैस् schlechtweg durch « nicht gefürchtet » übersetzt werden muss.

#### KAPITEL VI.

Str. 3 b. Gorr. नाशयाम्येष ते दर्प शस्त्रस्याप्यय गाधित ।

Str 6. b. ऐशिक्स Gorr, ऐषीक्स Schl Das letztere Wort findet sich nicht in den Lexicis und ist von Schlegel in der Uebersetzung übergangen worden.

Str. 11. a. Schlegel übersetzt कङ्कालमुषल durch « pistillum ossifragum ». Gorr. कङ्कालं मुषलम्.

Str. 12. In der Schlegel'schen Ausgabe ist keine Lücke, dadurch kommen aber die 3 folgenden Strophen in Unordnung. Nach Str. 15. habe ich folgenden Vers fortgelassen:

त्रेलाकामासीत्संत्रसां ष्रद्धास्त्रे समुदीरिते ।

Str. 16 b. Gorr. वसिष्ठा ज्यसद्व्ययः । Vgl. zu IV. 18. b. -- V. 23. b. und XI. 14. a.

Str. 17 a. Gorr. यसतस्तस्य st. यसमानस्य । Vgl zu 16. b. — 14. a. hat die Bengalische Recension न्यबंधीत् st. यसते ।

#### KAPITEL VII.

Str. 3. b. Gorresio schreibt die beiden ersten Eigennamen mit स, Schlegel mit प. क्विस्पन्द ist eine Corruption von क्विःस्पन्द, wie इप्पन्त von इःप्यन्त. Vgl die Einleitung zu meiner Ausgabe des Çak. S. XI. — Schlegel verbindet मकार्यम् mit द्वनेत्रम् «Dr., magno curu invectus». Es kann aber auch ein Nomen proprium sein. Die Bengalische Recension liest:

तत्रास्य ति पुत्राम्मवारा लोकविम्नुताः । क्विस्यन्दमधुस्यन्दद्वनित्रमके।द्राः ॥ तदानुशासतो राज्यमष्टा पुत्रा मकावलाः । ति रातशार्द्दलादीर्यवते। मकै।तसः ॥

Str. 4. b. Gorr. म्रागम्य गाधितं राम सा प्रविद्या Ygl. zu XIII. 18.

Str. 5. a Gorr. जिती राजिष्लीकस्ते ।

Str. 6. b. Gorr त्रिपिष्टपाइकालोकम्। Es ist allerdings auffallend, dass Brahma's Himmel hier त्रिपिष्टप genannt wird, da dieses sonst den Ausenthaltsort der untern Götter bezeichnet (vgl. Sund. II. 6. क्या त्रिपिष्टपं तम्मुब्रकालोकं ततः सुराः।); aber die Schwierigkeit wird nicht gehoben, wenn man त्रिपिष्टपात् liest, es sei denn, dass wir annehmen wollten, Brahma sei zuerst mit den Göttern nach Indra's Himmel gegangen und von da erst zu seinem erhabenen Sitze.

Str. 13. b. Gorr. वासिष्ठशतपुत्रेस्तु यत्र तैस्तव्यते तपः i

Str 14. Gorr त्रिशङ्कुर्ष पुत्राणां विसिष्ठस्य शतं तु तद् । ददर्श दीर्घतपसां तप्यतां तप उत्तमं ॥ Str. 21. Gorr. इच्चाकूणां व्हि सर्वेषां विसिष्ठः प्रवरे। गुरुः । तस्मादनसरं सर्वे भवसो गुर्वो मम ॥

#### KAPITEL VIII.

Str. 2. b. Gorr. तद्दित्रमय वचनं करमाद्दमानुपागतः ॥

मूलमुत्सृत्य करमात्रं शार्खास्विच्छ्सि लिम्बतुं ।

नैतत्ते साधु यद्रात्रत्रस्मानिच्छ्सि सेवितुं ॥

Str. 10 b. Schlegel übersetzt चित्यमात्त्यानुशा durch «foliis arboris infelicis ustrinum obumbrantis redimitus» Die Bengalische Recension weicht hier sehr ab.

Str. 11. a. त्यज्ञ्य. Vgl. zu Nala XXVI. 1. a. Str. 14. b. Gorr. म्रज्ञवीद्गतलक्मोकं राजानं वार्दर्शनं । Vgl. zu III. 22. b. und V. 11

Str. 18. b. Gorr. मक्तायज्ञफलेनेति तच नावायते मया ।
Str. 24. Vgl. Hit ed. Schl. Procem. Dist. 31.
यथा क्रोकेन चक्रेण न र्थस्य गतिर्भवेत् ।
हवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिध्यति ॥

#### KAPITEL IX.

Str. 4. b. Gorr. संसिद्धस्त्वमनेनैव ह्रपेण स्वर्गमेष्यसि ।
Str. 6. 7. Gorr. एवमुक्ता मक्तिताः पुत्रानाङ्गय सर्वशः ।
शिष्याश्च सुक्टरश्चान्यानुवाचेदं वचा पर्यवत् ॥
श्चानयधमिक चिप्रं यज्ञद्रव्याएयशेषतः ।
सटीयेनैव यज्ञा प्यं द्रव्येणास्य भविष्यति ॥

# शिष्यानुवाच चाङ्गय सर्वानेव तु तद्दचः । सर्वानृषीनानयधं समुपेत्याज्ञया मया ॥

Str. 8. b. Gorr. तद्मे भवद्गिगवेयं यथा प्रोत्तमशेषतः ।

Str. 11. b. नहाइय. Schlegel macht bei der Uebersetzung folgende Anmerkung: «Mahodaja, i. e. magnus oriens. Res est prorsus inexspectata, quod hoc cognomen, nusquam in toto carmine obvium nisi hic et infra dist. 15. (auch Dist. 20. und IX. 1.) pro Vasishthae nomine proprio substituitur. Num poëta alludit ad aliquod Vedorum dictum?»

Str. 14. b. Gorr. पातितास् st. पालितास्

Str. 20. a. Gorr. महोदयम्र डर्ब्डिइडएं मां प्रह्रषयन् ।

Str. 21. a. प्राणातिपात Gorr., Schl. प्राणानिपात gegen das Metrum.

## KAPITÉL X.

Str. 10. b. Man bemerke, dass das Object des Nom act. im Acc. steht. Vgl. zu XII. 14. — Lassen, Anthol. S. 24. Z. 9. भार्यामुत्था- पनाय und S. 25. Z. 15. सापि मृतकमालिङ्गनं करोति। — Gorr. चकारा- वाकृनं यज्ञे भागार्थं त्रिदिवाकसां।

Str. 11. a. नाम्यगच्छन् Gorr., Schl. gegen das Versmaass: ना-

Str. 12. b. Gorr. ऊर्जितस्य st. स्वार्जितस्य 1

Str. 18. b. und 19. a Gorr.

उपाक्रोशत्स पाक्तीति विश्वामित्रमवाविश्वाः । तच्यवा वचनं तस्य पाक्तीति पतता दिवः ॥

Str. 28. Schl. धारिष्यति । Gorr.

यावलोका धरिष्यति तावत्स्यास्यत्यमूनि तु ।

रुता प्रतिज्ञां सर्वे मे समनुज्ञातुमर्रुष ॥

Str. 30. b. রাবেলন্. Vgl. S. 288. in der Note. Gorr. liest ব্যালন্, im Uebrigen aber weicht er sehr ab.

## KAPITEL XI.

Str. 3. a. पश्चिमस्याम ist wohl eine archaistische Form, da die Indischen Grammatiker dieses Adjectiv nicht unter den Wörtern, die der Pronominal-Declination folgen (सर्वाह), aufführen.

Str. 6. Gorr. तस्य वै यतमानस्य नरमेधेन भूपतेः। प्रोतितं मुल्लवयूपात्पश्मिन्द्रो तकार तं ॥ नां लताणसंपूर्ण प्रयते विनियोजितं। तस्मिन्द्ते पशौ विप्रो राजानमिर्मब्रवीत् ॥

Str. 8. Gorr. प्रायश्चितं मरुद्धोतत्तं वं प्रथम्पानय । म्रन्यं वाय्यानय क्रीवा यावत्कर्म प्रवर्तिते ॥

Str. 14, a. Gorr. न लेभे यज्ञियं प्रमं । Vgl. zu IV. 18. b. — V. 23. b. und VI. 16. b.

Str. 14. b. इतस् « von diesen (Söhnen) ».

Str. 18. Bei Gorresio wird auch im ersten Verse mit dem Genitiv construirt. — क्रनायसम् hier und 20. a. ist eine archaistische Form für कनायासन्, Gorr. hat an beiden Stellen eine andere Lesart.

## KAPITEL XII.

Str. 1. b. und 2. a. Gorr. व्यग्रमत् und विश्रमतस्

Str. 6. Gorr. राजा च कृतकार्यः स्याङ्जीवेयं चाप्यक्ं यथा । भवता वीर्यमाश्रित्य तथा तं कर्तुमर्रुसि ॥

Vgl. zu Str. 12.

ŀ

Str. 7. a. Gorr. नायोः मे तमनायस्य ।

Str. 10. b. Gorr. तस्य जीवितदानेन: प्रियं मे कर्तमर्रुष ।

Str. 12. Gorr. शर्षां मामन्प्रातम्चीकस्य मृने: स्तं। (abhängig vom vorhergehenden मान्तयधम्) स्याद्विद्यं यथा, तस्य राज्ञवेः क्लियतां, तथा ॥

Str. 14. « Dieses erscheint uns etwas unnatürlich, so unnatürlich, als wenn Jemand sein eigenes Fleisch essen würde », wörtlicher: wie wenn ein Essen des eigenen Fleisches Statt finden würde ». स्वमासम् ist das Object zu भातन; vgl. zu X. 10. b. Gorr.

क्यमात्मसुतान्छिवा त्राता पर्सुतानसि । भगवन्कार्यमेतत्ते स्वमासस्येव भन्नणां ॥

Str. 16. 17. Gorr. निःसाधसमिदं वाकां धर्माद्रभिक्तिं, बक्तिः ।

यस्मात्स्वमासमुद्धिष्ठं युष्माभिर्वमन्य मा ॥ स्वमासवृत्तयस्तस्माद्वासिष्ठा इव जातिषु । पतिता वर्षसक्स्रं कुत्सिता विचरिष्यय ॥

Str. 19. fgg. In der Bengalischen Recension geschieht Vishnu's und Agni's gar keine Erwähnung. Indra erhält daselbst den Beinamen ক্রিবাহন « der die Hari's (Indra's Pferde) zum Vehikel hat ».

Str. 25. a. Schl. वाग्निशन्यानिस् «vocibus coram igne sacro recitandis». Das Adjectiv von ग्राप्त ist aber ग्राप्तय. Die Bengalische Recension weicht hier sehr ab.

#### KAPITEL XIII.

- Str. 1. b. Schl. तपः पालम् gegen das Metrum, doch sollen hier sämmtliche verglichene Handschriften der Commentatorenrecension übereinstimmen. Vgl. Gildemeister in der Zeitschrift f. d. K. d. M. Bd. V. S. 262. Gorr. तपाञ्चलसमान्तितास्.
- Str. 11. b. Schl. सर्व देवानाम् gegen das Metrum, Gorr. hat eine ganz andere Lesart.

Str. 18. Gorr. देवानां निश्चयं श्रुवा ब्रह्मा लोकपितामतः। ग्रुब्रवीद्भिगम्पैयं विद्यामित्रं तपानिधिं॥

Vgl. zu VII. 4. b.

Str. 19. Gorr. मृत्ज्जमृषिमुख्यानाम्

Str. 21. Schl. «Quando tu, Alme, declaraveris, Brachmanae sapientis titulum incomparabilem mihi pro sanctis operibus ultro susceptis deberi, tunc ego sensuum impetum me plane devicisse putabo ». Dass dieses der Sinn dieser Strophe ist, beweist nicht nur der Zusammenhang. sondern auch die Lesart der Bengalischen Recension:

ब्रह्मिषिशब्दं भगवज्जलीं तपसार्जितं । लभेयं वत्प्रसादेन यदि ने ऽस्ति तपश्चितं ॥

Str. 24. Vgl. weiter unten Manu VI. 23. und Lassen, Anthol. S. 50. Z. 7, 8.

ग्रीष्मे पञ्चतपा भूवा वर्षासु सिललायः । म्राद्रवासास्तु देमते तपस्तेपे सदा मुनिः ॥

म्रन्थावकाशिकस् Gorr., Schl. म्रन्थावकाशकस्; vgl. jedoch Manu a. a. O.

Str. 28. a. महर्राण्यतम् Gorr., Schl. gegen das Metrum: महर-णावृतस् ।

#### KAPITEL XIV.

Str. 4. 5. Der 2te Vers der 4ten Strophe und der 1te der 5ten gehören offenbar zusammen, aber 4. b. hätte auch eben so gut sehlen können und sehlt auch in der That bei Gorresio. 4. a. steht auch ziemlich müssig da.

Str. 6. b. Gorr. स्थास्ये तव समीपतः ।

Str. 15. Gorr. यस्माछोभयसे रम्भे मामात्मग्**णासंपदा** ।

तस्माच्यिलामयी भूवा स्थास्यसीक् तपावने ॥

#### KAPITEL XV.

Str. 16. Schlegel's Uebersetzung von dieser Strophe lautet: «Sicuti olim tergeminus mundus fati igne totus comburitur, sic ille imperium in deos forte affectaverit: detur ei, quicquid mente concepit». Ich fasse die Strophe auf folgende Weise auf: « Die ganze

Dreiwelt geht in Flammen auf, wie ehemals durch das Schicksalsfeuer. Er möchte vielleicht auch nach der Herrschaft über die Götter verlangen. Man gehe ihm, was er wünscht.»

## III. DAÇARATHA'S TOD.

Daçaratha, König von Ajodhjä, hatte drei Gemahlinnen. Die erste, Kauçaljä, gebar ihm den Rāma, die zweite, Sumiträ, den Lakschmana und die dritte, Kaikejjī, den Bharata. Rāma, der Erstgeborene, ist der rechtmässige Thronerbe, aber Kaikejjī bringt es durch List dahin, dass Daçaratha ihren Sohn zum zukünstigen König bestimmt und Rāma auf vierzehn Jahre in den Dandaka-Wald verbannt. Sitä, die Gemahlin des Rāma, und Lakshmana begleiten den verbaunten Prinzen. Fünst Tage sind seit der Abreise des Rāma verslossen, der König, aus tiefste betrübt, wird von Kauçalja getröstet und schläft endlich gegen Mitternacht ein.

#### KAPITEL I.

- Str. 10. «Als Jüngling, mit einem Bogen versehen, vernahm ich einen Laut und beging darauf diese Sünde, indem ich, ein Jüngling (ohne das Ziel zu sehen), nach dem blossen Laute schoss.»
- Str. 12. Man hätte den Genitiv म्रविज्ञातस्य शब्दविध्यस्य erwartet. Str. 16. a. स्त्राताः कृच्ह्रादिव « als wenn sie von einem Gelübde erlöst worden wären ». Vgl. व्रतस्त्रात Viçv. XIII. 1. a.
  - Str. 22. b. श्रमिलद्यम् « nach dem Ziele hin ».
- Str. 25. a. उद्नाम् «in der Absicht, Wasser zu holen ». S. Pā-nini III. 3. 12.
- Str. 28. a. एवम् = एवंविधम् । Vgl. zu Nala V. 30. b. Gorr. इमं निष्फलमारम्भम् ।

Str. 30. b. Vgl. zu Nala XI. 17. b.

Str. 37. a. मनाग्यभिक्ते पाय । Hier haben wir den sogenannten griechfischen Accusativ auch im Sanskrit.

## KAPITEL II.

Str. 10. a. Schl. सङ्जमानया । Vgl. jedoch Westergaard u. संज्ञ.

Str. 23. Schlegel hält diesen Vers mit Recht für einen spätern Zusatz.

Str. 24. b Gorr. न स्याद्भि कुलमय्यय राघवाणां भवान्किमु ।

Str. 30. a. Schl. र्गाप्रस्, Gorr. hat eine ganz andere Lesart.

Str. 31. Der 4te Halbvers ist mir nicht recht verständlich. Gorr. liest:

कस्य चापर्रात्रे ॰कं स्वाध्यायं कुर्वता वने । श्रोष्यामि मधुरं शब्दं पुत्र शास्त्रं तिवृत्ततः ॥

Die Lesart ततं श्रीर्मुत्सृत्य ist Schlegel wohl verdächtig erschienen, dass er sie eingeklammert hat. Gorresio liest:

म्रय दिव्यवपुर्भूवा विमानवरमास्थितः । मुनिपुत्रः स ते। वाक्यमुवाच पितराविदं ॥

Loiseleur Deslongchamps (Yadjnadattab II. 45.) hat fälschlich दिव्यवपूत् । So ist auch Ram. Schl. I. xxxvIII. 29. सुकुत्मा वपूत् zu lesen, दिव्यवपूत् I. 1. 54. hat Schlegel schon selbst berichtigt. Beinahe unverzeihlich ist das Versehen in meiner Abhandlung «Die Declination im Sanskrit», wo §. 12. «mit dem Affix अत् » st. «mit den Affixen अत्, इस् und उस् » zu lesen und §. 30. c. das Beispiel सुचतुत्त् ganz zu streichen ist.

#### IV. MANU'S GESETZE.

### BUCH VI.

- Str. 9. a. Rāghavānanda: वैतानिकं । गार्रुपत्यकुएडस्थिताग्रेरा-क्वनीयद्विणाग्रिकुएडयोर्विकारे। वितानं । तत्रभवमग्रिकेतं यथाशास्त्रम-नुतिष्ठेत्
  - Str. 9. b. Man lese पर्व पार्णमासम् getrennt.
  - Str. 10. a. Kullūka: ऋतेष्टिर्नतत्रेष्टि: । स्रायायणां नवशस्येष्टि: ।
- Str. 16. b. Kull फालकृष्टप्रदेशे जातं स्वामिनोपेन्तितमपि व्रीक्यादि नायात्
- Str. 17. b. K all. पाषाणीन चूर्णीकृत्य पक्कमेवाग्वात् दत्ता एवाडूख-लस्थानानि यस्य । तथाविधा वा भवेत्
- Str. 18. Kull. एकान्हमात्रतीवनोचितं मासवृत्त्युचितं वा षद्माससंव-त्सर्रानर्वान्हसमर्थं वा नीवारादिकं संचिनुयात्
- Str. 19. b. Kull. चतुर्धकालाशना वा स्यात् सायंप्रातर्मनुष्याणामशनं देवनिर्मितमिति विक्तिं । तत्रैकस्मित्राक्त्युपेष्यापरेद्युः सायं भुङ्गीत । श्रष्टमकालिको वा भवेत् त्रिरात्रमुपेष्य चतुर्थस्याङ्को रात्री भुङ्गीत ।
- Sir. 23 a. Kull. म्रात्मतपोविवृद्धार्थं ग्रीष्मे चतुर्दिगवस्थितेर्द्धिभिद्धीं चादित्यतेतसा म्रात्मानं तापयेत् यत्र देशे देवा वर्षति । तत्र इल्लाग्धावर्-णार्कितस्तिष्ठेत्
- Str. 25. Kull. श्रीतानग्रीन्वेखानसंशास्त्रविधानेन भरमपानार्दिना म्रा-त्मिन समिराप्य लैकिकाग्रिगृरुष्यून्यः ।
- Str. 28. b. Kullūka erklärt शकल nicht, Raghavananda: शकलन = अर्थपाणिना । Loiseleur Deslongchamps übersetzt nach Jones' Vorgange पुर mit «un plat fait avec des feuilles»,

पाणि mit « la main nue » und शकल mit « un tesson ». Ist nicht vielleicht सकलेन zu lesen? In diesem Falle würde bloss von zwei Theilen die Rede sein: von der hohlen Hand (पुर) und von der ganzen Hand

Str. 29. a. Kull. रता दिता रतानियमान्

Str. 31. Kull. म्रांचिकित्सितव्याध्यायुद्धवे (म्रचिकित्सितव्यंव्या"?) ४पराजितामेशानीं दिशमाभ्रित्याकुिटलर्गातर्युक्ती योगनिष्ठा जलानिलाशन म्रा शरीरिनिपाताद्वच्छेत्

Str. 35. K ull. जायमाना ब्राह्मणस्त्रिभिर्सणैर्सणवाञ्चायते । यत्तेन देवे-भ्यः प्रजया पितृभ्यः स्वाध्यायेन ऋषिभ्य इति श्रुतेः ।

Str. 38. Haughton und Lois. निह्य st. निह्य In den «Corrections supplémentaires » erklärt sich der Letztere für die von uns aufgenommene Lesart. — Kull. यतुर्वेदीयोपाल्यानग्रन्थाता सर्वस्वर-विणां प्रजापतिदेवताकामिष्टिं कुता । — वानप्रस्थाश्रममन्छापैव चतुर्था-श्रममन्तिष्ठेत् — तथा जावालश्रतिः । ब्रह्मचर्यं समाप्य गृन्ही भवेत् गृन्ही भूवा वनी भवेत् वनी भूवा प्रव्रजेत । इत्राया ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत् गृत्हादा क्नादा। Lois. «सर्ववेदसदिवाणां. M. de Schlegel rejette absolument cette leçon et propose de lire: सर्वस्वस्य सदिवाणा. Mais la première leçon ne pourrait-elle pas signifier 'avec l'offrande entière du Véda, c. à. d. prescrite par le Véda'. Le commentaire de Coulloûca favorise cette explication; toutefois je suis loin de la donner comme certaine». Die Lesart ist gut, nur zerlege man das Adjectiv nicht, wie es die beiden erwähnten Gelehrten gethan haben, in सर्ववेद — सदिवागा, sondern in सर्ववेदस — दिवागा. वेदस् bedeutet in der Sprache der Veda's « Reichthum, Besitz ». Diese Bedeutung hat das Wort auch in den Compositis जातवेदस् und सर्ववेदस्. Letzteres erklärt Amara-Simha (II. 7. 9.) mit folgenden Worten: स येनेष्टे। यागः सर्वस्वद्वतिषाः । Nun lehrt uns Pāṇini (V. 4. 103.),

dass die neutralen Substantiva auf म्रस् in den Veda's am Ende eines Tatpurusha (der Karmadhāraja ist bei den Indischen Grammatikern eine besondere Art des Tatp.) das Affix रच, d. i म्र, annehmen. Demnach wäre सर्वविद्सम् = सर्व विदस् Manu XI. 1. begegnet uns सर्वविदस (v. l. सार्वविदस) auch als Adjectiv. Kullüka erklärt es daselbst durch: कृतसर्वस्वद्विणविश्वतिद्याग ।

Str. 41. a. Kull. दएडकमएडल्वादियुक्ता मुनिर्मानी ।

Str. 43. b. Lois. liest म्रशंकुमुकस् und erwähnt in den Anmerkungen noch folgender Lesarten; म्रशंकप्रकस्, म्रशंकस्कस्, म्रसंकुप्रकस् und म्रसंचियकस्। Kull. erklärt म्रशंकुमुक durch स्थि। Kull. भावेन ब्रह्मणि समान्ति:।

Str. 45. b. Haughton und Lois. निर्देशम् st. निर्वेशम् । Kull. निर्दिश्यत इति निर्देशो भृतिः । तत्परिशोधनकालमिव भृतकः । Statt निर्दिश्यते und निर्देशस् ist wohl ohne allen Zweisel निर्विश्यते und निर्वेशस् zu lesen.

Str. 46. दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं । Kull. केशास्थ्यादिपरिकारार्थं । — वस्त्रपूतं तलं पिन्नेत् Kull. तलेषु तुद्रतस्नादिवारणार्थं । — Lois. schreibt मनः पूतम् getrennt.

Str. 47. b. Kull. नेमं देक्मिस्यरं व्याध्यायतनमाग्नित्य तद्यं केनिच-त्सक् वैरं कुर्यात्

Str. 48. b. Kull. सप्तद्वारावकीर्णामिति । चतुरादीनि पञ्च बिरुर्बुद्धी-न्द्रियाणि मने। बुद्धिरित्यतःकरणद्वयं (Lois मने।बु°) वेदात्तदर्शने । रते-र्गृत्हीतेष्ठर्षेषु वाकप्रवृत्तेरेतानि (Lois रतेर्गृत्हीतेषु स्वेषु वाचा प्र°) सप्त द्वाराणीत्युच्यते । रतेर्वकीर्णा वित्तिप्तां तदृत्हीतार्थविषयां वाचं न वदेत् किंतु ब्रह्ममात्रविषयां वदेत् Str. 49. a. Kull. निर्वेता द्वाडक्माण्डल्वादिष्ठिप विशेषापेताप्रून्यः । निरामिषः । म्रामिषं विषयाः । तद्भिलाषप्रून्यः ।

Str. 50. Kull. भूकम्पायुत्पातचतुः स्पन्दादिनिमित्तफलकथनेन। श्रया-स्मिनी क्स्तरेखादेरीदशं फलमिति नत्तत्राङ्गविद्यपा । ईदशो नीतिमार्ग इत्यं वर्तितव्यं । श्रनुशासनेन शास्त्रार्थकथनेन च कदाचिद्र भित्तां लब्धु-मिच्हेत्

Str. 55. Haughton und Lois. प्रसङ्जेत und सङ्जिति, vgl. jedoch Westergaard u. संज्.

Str. 56. a. Man ergänze काले zu den Locativen. — Kull. विधूमे विगतपाक्यमे ।

Str 57. b. Kull द्राडकमाउलुमात्रास्विप इदमशोभनं त्यतामि इदं रुचिरं गृह्णामि इत्यादिप्रसङ्गं न कुर्यात्

Str. 58. b. Kull. म्रासनमृतिरूपि यतिर्जन्मबन्धालभते ।

Str. 66. Einige Handschriften lesen भूषितस् st. द्रिषितस्, Medha-tithi ergänzt dazu कुसुमकरकायाभर्णोस्. Hit. IV. 84. द्रिष्वितस् st. द्रिषितस् und कुत्र st. तत्र, vgl. jedoch Manu XII. 102. Statt रतस् haben einige Handschriften, wie Manu XII. 102., वसन् — Kull. यस्मिन्कस्मिश्चिद्राग्रमे स्थितस्तदाग्रमिक्द्वाचार्द्रिषतो पि ग्राग्रमिलङ्ग-रिक्तो पि ।

Str. 69. b. तेषाम् « um derer willen ».

Str. 72. b. Kull. म्रनीघरान्गुणान् ईघरस्य परमात्मनो ये गुणा न भव-त्ति क्रोधलोभासूयादयः (Lois. क्रोधलोभमायादयः) ।

Str. 73. a. Kull. शास्त्रीतसंस्कृतालःकारणीर्द्वर्त्तेयां ।

Str. 75. b. Kull. इक् लोके तत्पदं ब्रह्मात्यसिकलयलदाणं प्राप्नुविस ।

Str. 76. b. Lois. schreibt उर्गन्य पूर्णम् getrennt, als wenn das Substantiv ein Neutrum wäre. Jones übersetzt: « filled with no sweet perfume, but loaded with feces and urine ».

Str. 77. b. Kull. रृतस्वल = रृतोगुणयुक्त ।

Str. 78. a. Kull. नदीकूलं यथा वृत्तस्त्यज्ञति । स्वपातमज्ञाननेव नदी-रूपेण पात्यते । — यथा पत्ती वृत्तं स्वेच्ह्या त्यज्ञति ।

Str. 80. a. Raghav. भावेन देाषभावनया परमात्मभावनया वा ।

Str. 83. Kull म्रिधियज्ञमिति यज्ञमधिकृत्य प्रवृतं ब्रह्म वेदं तथा देव-तामधिकृत्य प्रवृतं तथा जीवमधिकृत्य तथा वेदालेषूकं सत्यं ज्ञानमनलं ब्रह्म इत्यादि ब्रह्मप्रतिपादकं सर्वदा जपेत्

Str. 85. a. Haughton und Lois. schreiben fälschlich क्रामयोगेन। Vgl. «Zeitschrift f. d. K. d. M.» Bd. IV. S. 362. §. 14.

Str. 86. Kull. एष यतीनां यतात्मनां चतुर्णामेव कुरीचर्क्वक्ट्रकरूं-सपर्मक्ंसानां साधारणों धर्मी वो युष्माकमुक्तः (ed. Calc. उक्तम्, Lois. उक्त)। इदानीं यतिविशेषाणां कुरीचराष्ट्यानां वेदविक्तितादिकर्मत्यागिनां (Lois. योगिनाम् st. त्यागिनाम्) स्रसाधारणं वक्त्यमाणं पुत्रैश्चर्ये सुखं वसेदिति (Str. 95. b.) कर्मसंबन्धं प्रणात । Vgl. Kull. 20 Str. 95.

Str. 89. a. Einige Handschriften lesen ग्रुति st. स्मृति ।

Str. 91. a चतुर्भिरिप «von allen vier». Vgl. VII. 49. a. — 200. a. und zu Çak. 29. 20.

Sur. 95. Kull. सर्वाणि गृरुस्थानुष्ठेयाग्निके।त्रादिकर्माणि पिर्त्यस्य म्रज्ञातन्तनुबबादिकर्मनितत्पापानि च प्राणायामादिना नाशयिवयतेन्द्रिय उपनिषदे। प्रन्थता पर्यतम्राभ्यस्य पुत्रैसर्य इति पुत्रगृरु पुत्रोपकित्यतभा- जनाच्हादनवेन वृत्तिचित्तारिहतः सुखं वसेत् भ्रयमेवासाधारणो धर्मः कुटी- चरस्योक्तः।

### BUCH VII.

- Str. 2. a. Kull. ब्रह्म वेदः । तत्प्रास्यर्थतया उपनयनसंस्कारः । Str. 8. wird Hit. II. 80. citirt.
- Str. 9. a. Kull. ये। प्रशेरितिसमीपमनभिन्हितः सन्नुपसर्पति । स डह्पसर्पी ।
- Str. 10. b. Kull. प्रयोजनानुरोधेन शत्रुर्वा मिस्रो वा उदासीना वा भवति ।
- Str. 11. findet sich auch Hit. II. 79. Man lese mit Lois. पद्मा श्रीस् getrennt und vgl. Ram. Schl. II. Lxx. 12. (श्रीश्च वां वृणुते पद्मा) und II. Lxxix. 15. (हवं ते भाषमाणस्य पद्मा श्रीरूपतिष्ठतां।).— Kull. सर्वतिज्ञामयो कि सः = यस्मात्सर्वेषां सूर्याग्रिसोमादीनां तेजो बिभिति।
- Str. 13. Kull. यतः सर्वतितोमयो नृपितः । तस्मार्पेत्तितेषु यिमष्टं शास्त्रानुष्टेयं शास्त्राविहदं निश्चित्य व्यवस्थापयित म्रनपेतितेषु चानिष्टं नि-यमं नातिक्रामेत्
  - Str. 14. a. Kull. तस्य राज्ञः प्रयोजनसिद्धये ।
- Str. 16. Kull. तं रुएडं देशकाला रुएडस्य च शक्तिं विद्यादिकं यस्मि-नपराये या रुएडा पर्रुति इत्यादिकं शास्त्रानुसारेण तत्त्वता निद्ययापराधिषु प्रवर्तयेत्
- Str. 20. a. जले मत्स्यानिवान्द्रिस्यः ist eine Variante, die Kullüka in seinem Commentar erwähnt. Er selbst und die verglichenen Handschriften lesen प्रूले मत्स्यानिवायद्ध्यन्. Schlegel erklärt sich für die von uns aufgenommene Lesart (nur will er मत्स्या उव st. मत्स्यानिव lesen), und macht dabei folgende Bemerkung: «Il y a là dedans une observation de la nature, car les poissons seuls parmi les animaux dévorent les individus de leur espèce.» Vgl. Rām. Schl. II. LXI. 22. स्वयमेव कृतः यित्रा जलातेनात्मता यथा।

Str. 21. b. Kull. ब्राह्मणादिवर्णानां च मध्ये यदवरं श्रूद्रादि । तदेवा-त्तरं प्रधानं प्रावर्तिष्यत ।

Str. 24 b. Kull. द्एडस्यानचरूणात् म्रनुचित्नेन वा प्रवर्तनात्

Str. 26. b Lois schreibt समोद्ध्य कारियाम् getrennt, die Indischen Lexicographen führen das Wort wahrscheinlich als Compositum auf, da es sich so in Wilson's Lexicon findet.

Str. 28. a. Kull. म्रकृतात्मिभ्रितितेन्द्रियै: शास्त्रासंस्कृतबुद्धिभिर्वा ।

Str. 29. b. Kull. क्विष्प्रदानजीवना देवा इति श्रुत्या क्विष्प्रदानाभावे ४त्तरिचगतानुषीन्देवांश्च¶योडयेदिति ।

Str. 33. a. Kull. शिलोञ्केर्नेति द्यीपाकोषवं विवद्यितं ।

Str. 38. Kull. वयस्तपस्यादिवृद्धान् — बिक्त्सिश्चार्यदानादिना प्रुचीन्

Str. 41. Einige Handschriften वेनस् st. वेपास्. — मुदासो यवनश्चेव Haughton und Lois., eine Handschrift hat: मुदासो ज्ञवनश्चेव, zwei: मुंदः पेजवनश्चेव (Lois संदः), eine: सुंदा पेजवनश्चेव, vier: सुंदाः पेजवनश्चेव. Kulluka in der Calc. Ausg. पियवनस्य पुत्रः मुदासो नामा (sic), in einer Handschrift aber: पिजवस्य (sic) पुत्रः सुदा (am Rande dagegen सुदासः) नामा (sic). Zu Manu VIII. 110. b. विस्विश्वाणि शपयं शेपे पैयवने नृपे giebt Kulluka folgende Erklärung: विसष्ठा प्रयानेन पुत्रशतं भिज्ञतिमिति विश्वामित्रेणाकुष्ठः स्वपित्र्युद्धये पियवनापत्ये सुदान्नि शाजिन शपयं चकार्। Sudās (Thema und Nom.), der Sohn des पिजवन (पेजवन), wird schon in den Veda's erwähnt; vgl. Colebrooke «Misc. Essays» Bd. 1. S. 40. (Sudas ist hier ein Fehler, vgl. S. 46.). सुदासे Rv. LXIII. 7. ist wohl auch der Dativ von सुदास् und nicht etwa der Loc. von सुदास, wie man aus Rosen's Uebersetzung (Sudas ae regt) zu schliessen geneigt wäre. Aus dem 5ten Buche (Adhjāja) des Rg-Veda¹), Hymne XVIII.

<sup>1)</sup> Ich verdanke eine Abschrift desselben meinem Freunde Westergaard.

Str. 25. (रमं नरें। महतः सम्रतान । दिवादासं न पितरं सुदासः ॥ म्रविष्ठना पैतवनस्य केतं । हणाशं सत्रमतरं इवायु ॥) ersehe ich, dass der Vater des Sudas auch den Namen Divodasa (Divodas?) führte. Nach dem Vishnu-Purana (s. Wilson «The Vishn'u-Purana, S. 454. und 455.) ist Sudasa (sic) ein Sohn des K'javana (Pig'avana?), und dieser ein Grosssohn des Divodasa. Nach den oben angezogenen Stellen aus den Veda's kann man mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit behaupten, dass im Texte सुदाः पैतवनम्रीव und in Kullūka's Scholien zu Manu VIII. 110. b. सुदासि st. सुदासि zu lesen sei. — St. सुमुखो निमिरेव च lesen zwei Handschriften सुर्था निमिरेव च 1

Str. 46. b. Kull. प्रकृतिकापाद्देन्हनाशं प्राप्नाति ।

Str. 47. a. Lois. schreibt दिवा स्वय्नस् getrennt. — b. Kull. ती-र्यत्रिकं नृत्यगीतवादित्राणि ।

Str. 52. a. Kull. सर्वस्मिनेव रातमण्डले प्रायेणावस्थितस्य ।

Str. 53. a. = मृत्युव्यसनयार्व्यसनं कष्टमुच्यते « das Laster ist schlimmer als der Tod ».

Str. 54. a. Kull. मैालान् म्रपीक् पितामक्क्रमेण सेवकान् — b. Ders. परोत्तितान् = देवतास्पर्शादिनियतान्

Str. 55. b. विशेषता प्रस्थान verbindet Jones mit dem Vorhergehenden (« Even an act easy in itself is hard sometimes to be performed by a single man, especially if he have no assistant near »), Lois. fälschlich mit dem Folgenden (« Une chose très facile en ellemême devient difficile pour un homme seul; à plus forte raison lorsqu'il s'agit de gouverner, sans être assisté, un royaume dont les revenus sont considérables! »).

Str. 56. b. Kull. तथा तिष्ठत्यनेनेति स्थानं दणडकोषपुरराष्ट्रात्मकं चतुर्विधं चित्तयेत् — तथा समुद्रयन्युत्पद्यत्ते प्रस्माद्धी इति समुद्रयो धा-न्यिक्रिणयाद्युत्पत्तिस्थानं । तिद्रह्मप्येत् तथा गुप्तिं रुवामात्मगता राष्ट्र- गतां च । — लब्बस्य च धनस्य प्रशननानि सत्यात्रेः प्रतिपादनाद्दीनि चि-त्तयेत्

Str. 58. b. बाद्वाय । Vgl. weiter unten Str. 160.

Str. 62. Kull. तेषां सचिवानां मध्ये । — प्रुचीनर्थनिःस्पृक्तन्धनेा-त्पत्तिस्थाने नियुज्ञीत । म्रस्पैवेदाक्र्णामाकरे कर्मात्त इति । म्राकरेषु सुव-र्णाद्युत्पत्तिस्थानेषु कर्मात्तेषु च इतुधान्यादिसंग्रक्स्थानेषु । — म्रत्तिनिवेशने भीद्यवियुज्ञीत । प्रूरा कि तत्र राज्ञानं प्रायेणीकाकिनं स्त्रीवृतं वा कदाचि-च्यत्रूपज्ञापद्रषिता कृत्युर्पि ।

Str. 63. b. इङ्गिताकार्चेष्टज्ञम् । Das म्रा in चेष्टा hat sich im copulativen Compositum verkürzt. S. Bopp's kl. Gr. §. 592.

Str. 65. a. Kull. म्रमात्ये सेनापता कृत्त्यश्चर्यपादाग्वात्मको द्राउ म्रायतः।

Str. 67, Kull. स हतो पस्य प्रतिराजस्य कर्तव्य श्राकारेङ्गितचेष्टां (sic) जानीयात् निगूहा श्रनुचराः। प्रतियज्ञनृपस्यैव परिजनाः। तस्मिन्युक्ताः। तत्सं-निधाविप तेषामिङ्गितचेष्टितैः। भृत्येषु च जुन्धलुन्धापमानितेषु प्रतिराजस्य कर्तुमीप्सितं जानीयात्

Str. 68. a. Kull. उक्तलवापाद्रतदारेपा ।

Str. 70. a. Haughton und Lois. धनुईर्गम, in den «Corrections supplémentaires» erklärt sich jedoch Letzterer für die von uns aufgenommene Lesart. Kull. धनुईर्ग महन्नेष्टितं। — मन्हीइर्ग पाषाचीन इष्टकेन वा। प्राकारेण विष्टितं।

Str. 74. Vgl. Hitop. III. 50.

Str. 76. Kull. तस्य डर्गस्य मध्ये सुष्ठुपर्यातं पृथकपृथक्स्त्रीगृरुदेवागा-रायुधागाराग्निशालादियुक्तं परिखाप्राकाराग्वीर्गृतं सर्वर्तुकफलपुष्पादियोगेन सर्वर्तुकं सुधाधविलतं वाप्यादिजलमुक्तं वृतान्वितमात्मना गृरुं कार्येत्

Str. 78. b. Kull. ते चास्य गृत्कोक्तानि त्रेतासंपाद्यानि (च) कर्माणि कुर्युः । Str. 82. a. Kull. मुशीतवेदाना । — धनधान्येन पूजा कुर्यात् Str. 83. b. Kull. तेभ्या देयमित्पर्धः ।

Str. 86. पात्रस्य ist von दानस्य abhängig: « eine Gabe, die man einem Würdigen giebt ».

Str. 90. a. Kull. कूटान्यायुधानि बन्हिः काष्टादिम्यानि म्रलगुतिनि-शितशस्त्राणि ।

Str. 91. a. Kull. स्वयं र्थस्था र्थं त्यक्ता स्थलाद्वर्छं न रुन्यात्

Str. 96. b. Kull. कृत्यं च स्वर्णाः तत्व्यतिरिक्तं ताम्रादि ।

Str 99. Vgl. Str. 101. und Hitop. II. 7. — b. Kull. रिवतं च बाणिड्यादिना वर्धयेत् — Rāghav. निविषेत् निवेषवडत्तरकाले प्राप्त्ये।

Str. 100. a. Kull. पुरुषार्थी यः स्वर्गादिः । तत्प्रयोजनं ।

Str. 102. a. Kull. नित्यं क्स्त्यश्चादियुद्धादिशिक्वाभ्यासा द्वाडा यस्य । स तथा स्यात्

Str. 103. b. Kull. प्रसाधयेत् = म्रात्मसात्कुर्यात्

Str. 105. b. Kull. कूर्नी यथा मुखचरणादीनि म्रात्मदेके गोपायति । एवं राज्याङ्गान्यमात्यादीनि दानसंमानादिना म्रात्मसात्कुर्यात् दैवाच प्रकृ-तिभेदादित्रपे किंद्रे जाते यत्नतः प्रतीकारं कुर्यात्

Str. 107. b. Kull. तान्सर्वाञ्शामदानभेदद्गाडापायैर्वशमानयेत् । Vgl. Str. 198.

Str. 113. a Kull. संग्रहे = र्विणी।

Str. 114. Kull. गुल्मं रिवितृपुरूषसमूर्कं सत्यप्रधानपुरूषाधिष्ठितं राष्ट्र-स्य संग्रकं रिवास्थानं कुर्यात्

Str. 116. Kull. ग्रामाधिपतिश्चीरादिदोषान्त्रामे संज्ञातानात्मना प्रतिक-र्तुमद्ममः ।

Str. 118. b. Kull. वृत्त्यर्थ गृह्णीयात्

Str. 119. a. Kull. षद्भवं मध्यमं कुर्लामिति । तथाविधकलद्वयेन या-वती भूमिर्वाक्षते । तत्कुलं ।

Str. 126. Kull. म्रवकृष्टस्य पणा भृतिद्वेपा प्रत्यक् दातव्यः । उत्कृष्टस्य तु भृतिद्वपाश्च षद्वणाः प्रत्यक् देयाः । म्रनयैव कत्त्पनया षाद्यासिकानि षड्वस्त्रयुगाणि प्रतिमासं षाद्यास्या द्रोणा देयाः ।

Str. 127. Kull. कियता मूल्येन क्रीतिमिदं वस्त्रलवणादि द्रव्यं । वि-क्रीयमाणं चात्र कियद्धभ्यते । कियदूरमानोतं । किमस्य बिणातो भक्तव्ययेन शाकसूपादिना परिव्ययेन लग्नं । किमस्यारणयादे चौरादिभ्या रुत्ताद्वपेण त्रेमप्रतिविधानेन गतं । को पस्य इदानी लाभयोग इत्येतद्वेत्त्य बिणातः करान्दापयेत्

Str. 130. Kull. वृतं धान्यानां षष्ठा पष्टमा द्वादशा वा भागा राज्ञा याक्रा भूम्युर्त्कषापक्रषीयेत्वया । कर्षणादिक्तेशलाववगारवायेत्वश्चायं बद्ध-ल्ययक्णविकल्यः ।

Str. 131. a. Kull. षष्टी भागी लाभाद्वकीतव्यः ।

Str. 139. a. Kull. प्रतास्त्रेक्तित्वरूपुत्कादेर्यक्णमात्मना मूलच्हेदः । मित्रपुक्तिस्यक्णां परेषां मूलोच्हेदः । — b. परेषां मूलमुच्हिय ताम्र पीडयेत्

Str. 145. b. Kull. वास्तुलन्नणायुपेतां सभा ।

Str. 146. v. Kull. संभाषपादर्शनादिभिः प्रतिनन्य (Lois °दर्शना-दिभिनन्य)।

Str. 148. a. Räghav. पृथातना मन्त्रिव्यतिशिक्ता तनाः।

Str. 149. a. Einige Handschriften: तैर्ययोनान् — Kull. तिर्ययो-निभवाश्च प्रकतारिकादीन्

Str. 150. a. Kull. एते तडार्यो पपि प्राचीनडष्कृतवरोन प्राप्ततडा-

दिभावा म्रथार्मिकतयैवावमानिता मस्त्रभेदं कुर्वत्ति । — b. Ders. तस्मा-त्रद्यसार्गो यत्नवान्स्यात्

Str. 152. b. Kull. कुमाराणां च पुत्राणां किनयाधाननीतिशिक्षार्धं रत्नणं चिन्तयेत्

Str. 154. a. Kull म्रष्टिवधं कर्म समग्रं चित्तयेत् तच्चेाशनसीतं । म्रादानें च विसर्गे च तथा प्रैषनिषेधयोः । पच्चमे चार्थवचने व्यवकारस्य चेत्तणो ॥ दण्डप्रद्वोः सदा पुत्तस्तेनाष्टगतिको नृषः । म्रष्टकर्मा दिवं पाति राता शक्राभिपृतितः ॥

b. Ders. तथा कापिरकोदास्थितगृरुपितवैदेन्हिकतापसव्यञ्जनात्मकं पञ्च-विधं चार्र्वा चित्तपेत्

Str. 155. a. Kull. मध्यमा परितिगी घोर्मध्यभूमि गतः संस्तयोः संभूतयो नियन्हे प्रसमर्थी प्रसंभूतयो नियन्हे समर्थः । — b. Ders. उदासीन-स्तिरिवितिगीषुमध्यमानामसंन्हतानां नियन्हे समर्थः संन्हतानामसमर्थः ।

Str. 156. b. Kull. म्रन्याम्राष्ट्री समाख्याताः । तस्यथा । म्रम्रता परिभू-मीनां मिल्लमिल्लं मिल्लमिल्लमिल्लं चेत्येवं चतस्रः प्रकृतयो भव-त्ति । पश्चाच पार्जिमाक् म्राक्रन्दः पार्जिमाक्तासार् म्राक्रन्दासार् इति चतसः । एवमष्टे। प्रकृतयो भवत्ति ।

Str. 157. Kull. म्रासां मूलप्रकृतीनां चतसृणामष्टानां शाखाप्रकृती-नामुक्तानामेकेकस्याः प्रकृतोर्मात्यदेशडर्गकीषद्गडाच्याः पञ्च द्रव्यप्रकृतयो भवित । एताम्र पञ्च द्वादशानां प्रत्येकं भवत्या द्वादशगुणज्ञाताः षष्टिरेव द्रव्यप्रकृतयो भवित । तथा मूलप्रकृतिभिश्चतसृभिः शाखाप्रकृतिभिन्नाष्टाभिः सक् संतेपता दिसप्ततिप्रकृतयो मुनिभिः कथिताः । Str. 163. a. Rāghav. विपरीता पसमानयानकर्मा । वसत्र यान्ति । म्रत्मत्र यास्यामीति । — b. Ders. तदावं तत्कालः । म्रायतिहृत्तरकालः । तयोः सम्यक्पलसिद्धये युक्तः ।

Str. 164. a. Rāghav. कार्यार्थ शत्रुतयसिद्धार्थ । — b. Ders. मिस्र-स्यापकारे परेण क्रियमाणे तद्रवणार्थ ।

Str. 165. a. Kull. म्रात्ययिकं कार्यं शत्रोर्व्यसनादिकं ।

Sir 167. Kull साध्यस्वप्रयोजनिसद्यार्थं बलस्य क्रस्त्यस्यारेः सेनाधि-पत्याधिष्ठितस्य एकत्र शत्रुनृपोपद्रव्वारणार्थमवस्थानं । स्रन्यत्र डर्गरेशे राज्ञः कतिचिद्वलाधिष्ठितस्यावस्थानं । एवं संध्यादिगुणषद्गोपकार्श्वीर्द्वविधं दैधं कीर्त्यते ।

Str. 168. Rāg hav. म्रर्थसंपादनार्थं शत्रुकृतपीडाया सत्या तिह्नवृत्तये म्रसत्या च शङ्कमानाया सत्याममुकराजाश्रिता प्यमित्युदर्कानर्थनिवारणाय या व्यपदेशः । तदर्थं वा साधुषु राजसु संग्रयणां । इति दैविध्यं ।

Str. 173. b. Kull. तदा कर्तिचिद्धलसिक्तः स्वयं डर्गमाष्ट्रयेत् बलै-कदेशेन च शत्रुविरोधमाचरेत्

Str. 184. Rāg hav. मूले स्वकीयराष्ट्रे । विधानं स्वराष्ट्ररत्तणसमसैन्या-दिस्थापनं । यात्रिकं यात्रीपयोगि पटकुिटकालादि । ग्रास्पदं । येन पर्की-यात्मसात्करणे चिरुमवस्थितिः । तद्

Str. 185. Rāghav. त्रिविधं जाङ्गलिकारिवकानूपभेदेन । — षिट्वधं क्रस्त्यश्चर्षयदातिसेनापितकर्मकरात्मकं । — संपरायः संग्रामः । तडचित-विधानेनेत्पर्यः ।

Str. 187. तद्मार्गम् Haughton, Lois. तं मार्गम् ohne Angabe irgend einer Autorität. — Kull. द्राडाकृतिच्यूक्र्चनादिर्द्रगडच्यूक्: । — तत्राग्रे बलाध्यता मध्ये राजा पश्चात्सेनापितः पार्श्वगिर्कस्तिनस्तत्समीपे घोरकास्ततः

पदातय इत्येवं कृतर्चना दीर्घः सर्वतः समिवन्यासा द्राउच्यूकः। तेन तया-तव्यं मार्गं सर्वता भये सित यायात् मूच्याकारायः पश्चात्पृथुलः शकरव्यूकः। तेन पृष्ठतो भये सित गच्छेत् मूक्ममुखपश्चाद्वागः (Calc. Ausg सूक्ममुखः) पृथुमध्या वराक्व्यूकः। एष एव पृथुतरमध्या गरुउव्यूकः। ताभ्यां पार्चया-भये सित व्रतेत् वराक्विपर्ययेणा मकर्व्यूकः। तेनाये पश्चाच उभयत्र भये सित गच्छेत् पिपीलिकापङ्किरिव श्रयपश्चाद्वावेन (lies भागेन st. भावेन) संक्तद्वयतया यत्र यत्र सैनिकावस्थानं। स शीघप्रवीर्प्रुषमुखः (Lois. सशीघ॰) सूर्व व्यूकः। तेनायता भये सित यायात्

Str. 188 b. Rāghav. पद्मव्यूक्स्तु समस्तो विस्तृतमाएडला मध्य-स्थितनृपतिः ।

Str. 189. a. Kull. क्रत्यश्चर्यपदात्यात्मकस्याङ्गद्शकस्यैकः पतिः कार्यः । स च पत्तिक उच्यते । पत्तिकदशकस्यैकः पतिः सेनापतिरुच्यते । तदृशकस्यैकः सेनानायकः । स एव च बलाध्यतः ।

Sir. 190. a. कृतसंज्ञान् । Kull. स्थानापसर्पायुद्धार्थं कृतभेरीपटश-

Str. 191. b. Kull वज्ञास्येन च्यूकेन त्रिधाच्यवस्थितबलेन । Str. 192. Vgl. Hitop. ed. Schl. III. 81.

Str. 193. a. Einige Handschriften lesen कै। हिन्ने und मात्स्यान्; vgl. jedoch Pāṇini II. 4. 62. — b. Kull. तथान्यदेशाद्भवानिप दीर्घ-लयुदेशान्मनुष्यान्

Str. 195. a. Vgl. Hitop Schl. III. 80. b. — Str. 195. b. und 196. a. Vgl. Ebend. III. 82. (hier प्राकाशन्यरिवास्तवा).

Str 197. a. Kull. उपनापार्क्तात्रिपुवंश्यात्राज्यार्थिनः सुब्धानमात्या-दीम्म भेरपेत् उपनापेनात्मीयकृतानां च तेषां चेष्टां नानीयात् Str. 198. Vgl. Hit. Schl. III. 40., wo fast alle Handschriften साधित्म st. विजेत्म lesen.

Str. 201. b. Raghav. पिरिन्हारान्वस्त्रालंकाराहींस्तदेशवासिभ्यः।

Str. 202. b. Kull. इदं कार्यं वया इदं नेति 'तस्य तदमात्यानां च नि-यमं कुर्यात्

Str. 207. a. Kull. वितिगीषोर्ि प्रति निर्यातस्य यः पृष्ठवर्ती नृप-तिर्देशाक्रमणायाचरित । स पार्षियारुः । तस्य तथा कुर्वतो यो निया-मकः । तस्याननरो नृपतिः । स श्राक्रन्दः ।

Str. 208. b. Kull. कृशमय्यागामिकाले वृद्धियुतं।

Str. 209. a. Rāgh. तुष्टप्रकृति । तुष्टाः प्रकृतयो उमात्याद्यो यस्य । Da तुष्टप्रकृतिम् als Accusativ nicht zum folgenden मिल्लम् gehören kann, müssen wir alle drei Adjectiva in diesem Verse mit dem vorhergehenden Acc. मिल्लम् verbinden. In einigen Handschriften, die gegen das Ende des Buches überhaupt sehr abweichen, fehlt die ganze Strophe. — b. Rāghav. लघु तेनानायाससाध्यते स्वस्माह्मनं वा ।

Str. 213. Vgl. Hitop. Schl. I. 36. und Mahabh. I. 6169.

Str. 215. a Kull. उपेतारमात्मानं । उपेयं प्राप्तव्यं ।

Str. 216. b. Kull. म्रनत्तरमाय्धाभ्यासादिना व्यायामं कृता ।

Str. 217. b. Kull. सुष्ठु च परीवितं चकारादिदर्शनेन । सविषमनं दृष्टा चकाराविणी रक्ते भवतः ।

Str. 219. Kull. स्त्रियश्च गूडचार्द्वारेण कृतपरीचा गुतायुध्यक्णवि-पलिताभरणशङ्कपा निद्धपितवेशाभरणाः ।

## V. FABELN AUS DEM HITOPADEÇA.

S. 150. Str. 1 a. गति scheint hier « Lage, Verhältnisse » zu bedeuten. Ich übersetze: «Aus etwas Unerwünschtem (für schlecht Erkanntem) gehen keine heilbringenden Verhältnisse hervor, selbst wenn man Erwünschtes dadurch erlangen sollte ». — b. यत्र steht, wie schon Lassen bemerkt hat, für यस्मिन, ist aber, wie ich glaube, nicht mit अमृतम् zu verbinden. Dieses steht in Apposition zu तद् und अपि gehört nicht zu तद्, sondern zu अमृतम्. « Dasjenige, womit Gift in Berührung kommt, bringt den Tod, selbst wenn es Amrta wäre. »

- S. 150. Z. 14. सर्वत्रार्धार्तने = सर्वस्मित्रर्धार्तने ।
- S. 150. Str. 2. « Ein Mann, der sich nicht in Gefahr begiebt, findet kein Glück; begiebt er sich dagegen in Gefahr, so findet er es, vorausgesetzt, dass er am Leben bleibt ».
- S. 151. Z. 1. तिह्रह्मप्यामि तावत् « Ich will mir also die Sache mal ansehen».
- S. 151. Z 3. Lassen verwirst die Lesart der Ausgaben ऋस्मि (in den verglichenen Handschristen sehlt प्राणु तड्यदेशात्) und hat statt dessen ऋस्म in den Text gesetzt. Die Schwierigkeit scheint mir dadurch nicht gehoben zu sein, da die Copula im Praeteritum nicht zu sehlen pslegt. Das Praesens bei प्राक् kann uns jetzt nicht mehr so befremden, da wir aus Pāṇini III. 2. 122. wissen, dass प्रा mit dem Praesens verbunden wird. Vgl. zu Nala X. 21. a.
- S. 151. Str. 3. Vgl. Mahābh. III. 121., wo तमा रमः st. धृतिः तमा gelesen wird.
- S. 151. Str. 5. «Die Welt, die stets in die Fusstapfen des Vordermannes tritt, führt uns im Gesetze eine Lehrerin, die Kupplerin, so wie einen Brahmanen, der ein Kuhtödter war, als Autoritäten an.»
  - S. 151. Str. 6. b. सर्वत्र = सर्वेषु भूतेषु । Lassen.
- S. 152. Str. 9. Diese Strophe ist wohl aus dem Mahabharata entlehnt.

- S. 152. Str. 10. = Bhagavadgītā XVII. 20.
- S. 153. Z. 6. सञ्जूस fehlt in einer Handschrift und ist in der That ein ziemlich müssiger Zusatz. Max Müller ist derselben Ansicht, da er dieses Wort in seiner Uebersetzung nicht wiedergiebt.
- S. 153. Z. 8. ग्रस्तं गते। So schreiben auch Schlegel und Lassen, richtiger ist es aber, wenn man die beiden Worte verbindet. Vgl. Pāṇini I. 4. 68. und राज्यनस्तिमितेश्चरम् Ragh. XII. 11.
- S. 153. Str. 1. b. देशे ट्राउस. Vgl. « Ueber die Metra » am Ende des Werkes.
- S. 154. Z. 8. 9. फिलतं तावरस्माकं कपरप्रबन्धेन == पपाल ताव-रस्माकं कपरप्रबन्धः । Lassen.
- S. 154. Str. 6. «Wer auf die Rede wohlwollender Freunde nicht hört, dem steht Unglück bevor. Ein solcher Mann bereitet Freude seinen Feinden.»
- S. 155. Str. 10. b. वश्चितव्य ist hier Substantiv und bedeutet « das Betrogenwerdenkönnen » oder « das Betrogenwerdendürsen ». विस्थितं वश्चितव्यमस्ति übersetze ich demnach durch « Darf man Bedürstige hintergehen?» Anders Lassen: «Quid magni est decipere inopes, qui spe tenentur et sidem nobis habent, qui blandis verbis capiuntur et salsa studii simulatione in potestatem rediguntur?» Max Müller: «Warum muss man auf dieser Welt die täuschen, die u. s. w.?»
- S. 155. Str 13. = Bhartrhari ed. Bohl. II. 43. Nach dem Glauben der Inder befindet sich im Kopfe der Schlangen ein Edelstein. Vgl. Ragh. XVII. 63.
- S. 155. Str. 14. a. खाद्ति पृष्ठमासं । Vgl. das Lexicon u. पृष्ठमा-साद ।
- S. 156. Str. 16. «Für überaus schlechte, so wie für überaus gute Thaten erhält man schon hier den Lohn über kurz oder lang.»
  - S. 157. Z. 16. ATT «wenigstens», vgl. Str. 3. b.

- S. 157. Str. 3. = Manu III. 101. und Mahabh III. 100., hier aber: सतामेतानि गेन्हेष् ना॰।
  - S. 158. Str. 8. = Manu VIII. 17. (hier aber & st. 7).
- S. 158. Str. 10. « Erwägt man den Schmerz, der im Menschen beim Gedanken, dass er sterben muss, entsteht, so kann selbst ein Feind gerettet werden.»
- S. 160. Fabel V. Str. 3. b. Lassen: « श्रियसादिका नर्पादा est coram igne votum officium (sc. uxoris erga maritum); श्रियसादिकम-पीद est maritus, cui coram igne fidem spondet uxor, quae ignem testata est, se officia sua esse expleturam.»
- S. 161. Z. 16 17. मया बुद्धिप्रभावादेवेतदार्गां साधियतव्यं। «An mir ist es, seinen Tod zu Wege zu bringen, weil mein Verstand den der übrigen überwiegt.»
- S. 161. Z. 19. Max Müller übersetzt सर्वेर्वनवासिभिर्मिलिता durch « nachdem ich mit allen Waldbewohnern zusammen war » Der Agens von मिलिता ist aber nicht म्रक्म, sondern वनवासिभिस्; man übersetze demnach: «von allen versammelten Waldbewohnern».
- S. 164. Fabel VIII. Str. 1. Man verbinde am mit dem folgenden Substantiv zu einem Compositum: « der ist ein schlechter Diener, der ist ein schlechter Freund der ist ein schlechter Herr ». Vgl. Panini II. 1. 64.
- S. 169. Z. 4, 5. «Soll ich mich, wie ein Hülfeloser, in meinem eigenen Hause vom Meere bekämpfen lassen?» Lassen zerlegt den Satz in zwei Theile (विसन्हें निर्झ: । तेन...) und fasst तेन als Adverbium (ideo) auf.
- S 169. Z. 6. Der Vers, den das Wasserhuhn in den Ausgaben und Handschriften spricht, ist so verdorben, dass er ohne die Hülfe anderer Handschriften kaum wird hergestellt werden können.

- S. 169. Str. 1. a. য়য় bedeutet hier «die Mittel» (vgl. নিয়ৢয় oben), য়য়ৢয় «der die Mittel besitzt».
- S. 171. Z. 5. Man streiche die Worte सर्वानाङ्ख, die zu चित-यामास nicht passen und überdies nur in einer Handschrift sich finden-
  - S. 171. Str. 1. Vgl. Rām. Schl. II. 35. स्पृशनिव गत्ना रुत्ति तिप्रनिव भुतंगमः।

स्मयन्त्रिव नृषा रुति मानयन्त्रिव दुर्जनः ॥

- S. 171. Str. 2. b. यथार्थ «die Wahrheit»; vgl. म्रयथार्थ Çāk. Str. 54.a.
- S. 172. Fabel XVIII. Str. 1 b. गच्छंश्र वर्तकः । Vgl die folgende Fabel.
- S. 174 Str. 4. b. तदार्ण ist ein an dieser Stelle nicht zulässiger Fuss. Vgl. Gildemeister in der Zeitschr. f. d. K. d. M. Bd. V. S. 263. und S. 266.
- S. 174. Str. 6. b. Die Frau, die dem Manne im Tode folgt, zieht diesen aus der Unterwelt mit sich in den Himmel hinauf.
- S. 174. Str. 7. a. चिता « auf dem Scheiterhaufen ». Max Müller : « im Geiste » (चित्रे).
- S. 174. Str. 8. b. शिर्माकरात् «er nahm auf den Kopf». Max Müller: «er hatte über seinem Kopfe».
- S. 176.Str. 3 b. Max Müller verbindet मूह्स् fälschlich mit नील-वर्णात्र्यालवत् «wie der dumme Schakal N.».
- S. 176. Fabel XXII. Der Flamingo Hiranjagarbha, König der Vögel in Karpūradvīpa, erzählt diese Fabel seinem Minister K'akravāka. Dieselbe Fabel, nur in andere Worte gekleidet, findet sich auch in der Vetāla-Pan'k'avimçati. S. Lassen, Anthologie S. 28. fgg.
- S. 178. Z. 14. क्यमयं झाधता महासत्तः «Auf welche Weise soll dieser Hochherzige gepriesen werden?» Max Müller: «Wie sehr ist diese Hochherzigkeit zu preisen!»

- S. 179. Fabel XXIII. Str. 1. «Was Einer in Folge seiner guten Werke erlangt hat, das wird auch mir zu Theil werden. Ein nach Schätzen begieriger Barbier, der in diesem (त्रतास्) Wahne einen Bettler erschlug, wurde mit dem Tode bestraft.»
- S. 181. Z. 5. तच्युता सेवक्तापि। Max Müller: «Auch der Diener, der dies hörte» Ich habe schon im Artikel «Einige Nachträge zu meiner Ausgabe der Ring-Çakuntalā» im Bulletin de la classe des sciences hist., phil. et politiques, T. II. S. 119. darauf aufmerksam gemacht, dass श्रीप häufig bloss zur Verbindung zweier Sätze mit verschiedenen Subjecten diene, und dass in diesem Falle die Partikel immer unmittelbar nach dem neuen Subjecte stehe. Vgl. noch S. 183. Z. 7, 9, 10.
- S. 181. Z. 17. भ्रावाम् Zwei Gänse erzählen diese Fabel einer Schildkröte.
- S. 181 Fabel XXVII Str. 1. a. Man streiche tund vergleiche, was hierüber am Ende des Werkes bei Besprechung der Metra gesagt werden wird.
- S. 183. Z. 16 মানুমূন: মানুমান ist gleichbedeutend mit মানুমানুব Z. 18. «ein Topf, der zur Aufbewahrung von Mehl dient».
- S. 187. Str. 6. b. Der Vers wäre fliessender, wenn der 3te Halbvers mit यस endigte; vgl. indessen Bhagavadg. VI. 21. a.

# मुखमत्यत्तिकं यत्तद्वद्वियाञ्चमतीन्द्रियं ।

S. 188. Str. 2. a. Max Müller übersetzt an einer Stelle (S. 177. 1te Zeile v. u.) ऋषित्र ganz richtig durch « die wahre Lage einer Sache », an der zweiten Stelle aber (S. 178. 1te Z. v. u.), man weiss nicht recht warum, durch « Nutzen ».

## VERZEICHNISS DER STELLEN,

wo wir von der Bonner Ausgabe abgewichen sind.

S. 150. Z. 2. पान्यास् (schon von Lassen vorgeschlagen) st. पान्य. — S. 151. Z. 3. म्रस्मि st. म्रन्स्म्. — S. 152. Z. 9. ताम् st ता-

मक्म. — S. 152. Z. 16. तद्र st. न. — S. 153. Z. 7. सर्वधा st. सर्वहा. — S. 154. Z. 8. म्रत्रासरे (schon von Lassen vorgezogen) st. तत्रासरे; vgl. S. 159. Z. 13. — S. 154. Str. 5 a. सुभित्ते राष्ट्रविद्मवे st. इभित्ते राष्ट्रविद्मवे st. इभित्ते राष्ट्रविद्मवे (die andern Ausgaben: इभित्ते राष्ट्रविद्मवे) — S. 154. Z. 19. वयाच्यते तद्मया क॰ st. वया वक्तव्यं तत्क॰. — S. 157. Z. 1. Nach क् क्तो ४स्ति hat die Bonner Ausgabe noch Folgendes:

यतः । तावद्वयस्य भेतव्यं षावद्वयमनागतं । स्रागतं च भयं वीच्य नरः कुर्यायद्योचितं ॥

S 157. Str. 2. b. पार्श्वगतात् (eine Conjectur von Lassen) st पार्श्वगतान् . — S. 159. Z. 13. Die Bonner Ausgabe: ऋष तयो: पारास्पा-लनेन सर्पी पप मृत: । अत्रात्तरे u. s. w. — S. 159. Z. 2. v. u. Nach भविष्यति fügt die Bonner Ausg. folgende Strophe hinzu:

मासमेकं नरे। याति द्वा मासी मृगश्रूकरे। । ब्रिट्रिकं दिनं याति ब्रग्ध भक्त्यो धनुर्गुणः ॥

S. 160. Z. 6. ट्कार् fehlt in der B. A. — S. 161. Z. 4. तत्र fehlt in der B. A. — S. 161. Z. 5. ट्काम् st. ट्कामेकाम्. — S. 161. Z. 7. समर्पयित st. समर्प्य. — S. 161. Z. 14. म्रालाका st म्रक्लाका. — S. 161. Z. 17. ट्व fehlt in der B. A. — S. 162. Z. 15. तम्बुकस् fehlt in der B. A. — S. 163. Z. 13. Die B. A. fügt क्यम् (fehlt in der Calc. Ausg.) nach स्वामिनम् hinzu. — S. 165. Z. 18. तदा वपराकपमिक्म् st. तदाक्मेनं वपराकपम्. — S. 169. Z. 3. भार्च und प्रसूतियोग्यम् fehlen in der B. A. — S. 169. Z. 4, 5. स्काृक्विस्थितः (eine Conjectur von Lassen) समुद्रेपा नियक्ते st. स्वाृक्विस्थितः प्रविचारियतः क्रिका विस्ति। प्रकृति . — S. 169. Z. 6. Die B. Ausgabe: रिट्रिभो ज्वदत् म्रथवा

# इप्खमात्मा परिच्हेतुमेवं योग्यो न वेति यः। ब्रस्तीरुग्यस्य विज्ञानं स कुच्छे ४पि न सीर्रति॥

S. 170. Z. 7. पत्तिणाम् fehlt in der B. A. — S. 170. Z. 14. एकहा fehlt in der B. A. -- S. 170. Z. 17. Qa fehlt in der B. A. - S. 171. Z. 6. चित्रयामास st. विचार्यामास (eine Conjectur von Schlegel und Lassen); vgl. unsere Anmerkung zu d. St. — S. 171. Z. 6. 7. म्रती जिन-ङ्काति st. ततो विनष्टम्. — S. 171. Str. 2. b. Die B. Ausgabe : ते (es geht aber ein Singular vorher) यथायस्य (Schlegel möchte प्रयायस्य lesen) वक्तारा प्रयावध्या कि भवारशां ॥ — S. 172. Z. 1. एव fehlt in der B. A. — S. 172. Z. 17. खायते st. खयते. — S. 173. Z. 1. खेरि-तस् (eine Conjectur von Schlegel) st. बेहितस्. — S. 173. Z. 14. स fehlt in der B. A. — S. 174. Str. 3. a. नार्यास् st. स्त्रीणाम् (es folgt aber एषा). — S. 175. Z. 9. देवस् st. देव इति. — Ebend. एव (schon von Lassen empfohlen) fehlt in der B. A. - S. 175. Z. 14. तथा st. तदाया. — S. 175. Z. 16. यूयम् fehlt in der B. A. — Z. 176. Z. 17. Die B. A. fügt च nach नित्यकृत्यम् hinzu. — S. 177. Z. 5. ह्रा (Calc. Ausg.) st. ह्रा. Vgl. zu Nala XII. 66. a. — S. 177. Z. 6. रोदिषि st. रोदिषीति. — S. 177. Z. 14. Die B. A. fügt तावत् vor करा hinzu. — S. 177. Z. 15. यतस् und die folgende Strophe fehlt in der B. A. — S. 177. Z. 18. Die B. A. fügt ग्रस्मत्कालाचितम् vor पदि hinzu. — S. 178. Z. 3. श्रपि fehlt in der B. A. — S. 178. Z. 4. उत्तरहा st. उत्ते च. — S. 179. Z. 15. मया किम् (schon von Lassen vorgezogen) st. किं मया. — S. 180. Str. 2. Die B. Ausg. यहभावि न तद्भावीत्यादि st der ganzen Strophe. — S. 180. Z. 15. Die B. A. hat च nach नीयमानम्. — S. 180. Z. 18, 19. म्रहो — समुद्धाते fehlt in der B. A. — S. 180. Z. 21. तान्प्राह st. म्रघ तानवद्त्. — S. 181. Z. 3. ततस् st. ततम् . — S. 182. Z. 3. म्रन्विष्यम् st. म्रन्विष्यम् — S. 182. Z. 8. स fehlt in der B. A. — S. 182. Z. 1. v. u. म्रतस् st. ततस्, एव fehlt in der B. A. — S. 183. Z. 1, 2. Die B. A. schreibt hier und anderwärts इत्समये zusammen, यद्या कर्तव्यम् dagegen wird getrennt. — S. 183. Z. 10. म्रिप fehlt in der B. A. Vgl. zu S. 181. Z. 5. — S. 185. Z. 18. तथू तैनीता st. नीता धूर्तस्. — S. 186. Str. 2. a. Schlegel und Lassen stossen च, das sich in den Ausgaben und Handschriften findet, aus. — S. 186. Z. 17. नाथ fehlt in der B. A. — S. 187. Str. 5. a. एव st. एतास्. — S. 187. Z. 16. तथेव (schon von Lassen gutgeheissen) st. तथा, म्रसी fehlt in der B. A. — S. 188. Z. 11, 12. तमुपकार्यम् st. तड्यकार्म्.

# VI. 39 STROPHEN AUS AMARŪ-ÇATAKA.

Str. 4. Die Scholien: म्रलसमालस्यं। तेन विलितस्तत्संपृक्तैः। प्रेमाईाईः प्रेमातिशयस्त्रिग्धेः । मुऊर्वारं वारं। मुकुलितैः (sic) संकुचितैः। — वम-द्विरुद्विरिव ।

Str. 5. Die Scholien: बालां मानिनीं वर्णयत्नारु दत्त इत्यादि। चतुरा साबी वदित । के नििस्तंश के निःशङ्क । तावत्साबी रेादितु। विमुत्तकाठं च तत्करूणं च इति यथा स्यात् तथा। कथमित्याक् । अस्याः प्रणयः प्रेमा- प्रयस्तयैव दत्तः । भक्तैव इयं चिरं लालिता वर्धिता । अस्य देवादेवयोगा-

दस्या नवं नूतनं विप्रियं बमेव कृतवान् एष मन्युः क्रोघे। इःसरुः शा-स्रवादैः प्रीतिवचनैः शमं न याति। शास्त्रवादाः क्रोपस्य प्रत्युद्दीपनकृतवः। तद्रोदिवेव। एतेन तस्या राहनेन लोकप्रचारा भवत् इति चातुर्यं व्यक्यते।

Str. 6. Die Scholien: ्रमानिनीं साबीं प्रसाद्यति । तडक्तं । विनोदो मण्डनं शिक्षापालम्भो प्रय प्रसादनं ।

संगमे। विरुद्धः (Calc. A. विरुद्धा) स्राप्तः साखीकर्मेति यद्धया ॥ के कठिने । अधुना इदानीं मानं त्यत । कथमित्याक् । तव प्राणाद्धितो विरुद्धाते । किं कुर्वन् भूमिं लिखन् अकारणमेव लिखति । अक्रनतो प्रधामुखः । साद्ध्यां प्रिय निराक्ताः । आक्र्रणमाक्ताः । तेन रिक्ता भवन्ति । तत्कर्षणाद्धमा आक्तार्राकृता वा । निराधारा इति पाठे आश्रयकीना भवन्तीति । — पञ्चरप्रकैः केलिकरेरिय क्सितपठितं परित्यक्तं । क्सितकारि पठितं । मध्यपदलीपी समासः (ein Compositum, in dem das verbindende Mittelglied fehlt) । तव चेयमवस्था मिलनक्जादिना । कठिन इत्यनेन मानस्य गुरुवं । तडकं ।

म्रवेद्य देाषमेतस्य गरीयान्मध्यमा लघुः । इति मानस्य त्रैविध्यमुतं ।

Str. 9. Die Scholien: भविष्यत्प्रोषितभर्तृकाया वालाया मैगध्यमारु । प्रस्रेति । वाला दिनशतप्राप्यमनेकदिनगम्यं देशं यियासता गलुमिच्छ्तः प्रियस्य तमनं स्रिति । कैः । स्रालायैः । किंभूतैः । सवाष्प्रालहत्तकैः साग्रु-गलहत्तकैः । कलहक्तिरिति वा पाठः । कलहक्ति द्रववस्तुनामेति । कल्डक्लिति (°ला इति) लोकोक्त्यानुकर्गां (vgl. Pāṇini V. 4. 57. — VI. 1. 99.) वा । किं मैगध्यमारु । से प्रिय । प्रस्रे गते सति (am Morgen) मध्याङ्के वा (oder um Mittagszeit) ततो पि परे (C. A. पर्) वा (= स्रपराह्के क्या Machimittage») तृतीयप्रस्रे वा किमुत सकले प्रक्रि पाते (Calc. Ausg.

und Chezy lesen im Texte जाते) वा समिक् (C. A. fügt noch वा hinzu, इक् fehlt im Texte der C. A.) म्रागमिष्यसि ।

Str. 10. Die Scholien: क्सितेन क्स्येन भाविमर्णात्सातः सूचितः। भिवधिद्रिधनानन्दः कथितः। — कथित्याकः। लङ्जानिश्चलतार्कण धार्यमाणान्तरश्रुणा (धारायमाणा ist das Partic. von धारायते, einem Denominativ von धारा) चतुषा मां दञ्चा। — Der Scholiast erwähnt einer Lesart तथा st. तथा und bezieht in diesem Falle सुन्दरि auf die Freundin. Was fangen wir aber alsdann mit नितरं कुशासि an?

Str. 12. Die Scholien: क्रीडाकापात् = केलिकलव्हेन । — क्यम-पि = कष्टमृष्ट्या । — इति = म्रनेन प्रकारेण । — सर्भसं धस्तप्रेम्णि = सकातुकं यथा स्यात् तथा लुतप्रणये । — व्यपेतवृणे = निर्द्ये । — व्यन व्रीडम् = निर्लक्तम् ।

Str. 13. Die Scholien: बधूर्नवबधू रेक्देशल्प्तणया। — गृक्ष्र्यकस्य वाग्बन्धनं वचनिन्रोधं प्रकरोति। — कर्णालंकृतिपद्मरागशकलं श्रवणा-लंकारमाणिकाखण्डं। — दालिमफलव्यातेन। फलशब्दे। ४त्र वीतव-चनः। तथा च धरणिः।

र्फलं शस्ये च सीराङ्गे फलके व्युष्टिदानयाः । — उपक्रणा (sic) उपरोक्तनं (lies उपहोक्तनं) ।

Str. 15. Die Scholien: चतुर्या कापः कृतार्थीकृतः सफलोकृतः । क्रियमित्याक् । कालं प्रति उपचार्ता व्यवकारतः । का प्रसावित्याक् । एकत्रासनसंस्थितिः (= एकस्मिन्नासने संस्थितिः) सक्षवस्थानं हरतः प्रत्यु- इमनादेवोत्थानेन (lies प्रत्युक्तमादे॰) परिकृता । रमसाम्लेषो प्रि कानुका- लिङ्गनमि संविधितं वारितं ताम्बूलानयनक्कलेन । पूगपर्णवूर्णादिपुरकं । तस्यानयनक्कलेन क्वना । श्रन्तिके निकरे श्रालापो प्रि न विश्वता वि

शिष्टं न श्रुतः । किंभूतया । पिर्ज्ञिनं साखीजनं व्यापार्यस्या कर्मसु निया-जयस्या । — श्रिसिके verbinde ich mit पिर्ज्ञिनं व्यापार्यस्या ।

Str. 16. Rückert (Musenalmanach für das Jahr 1831, S. 129.) hat sich das Verständniss des ganzen Gedichtes dadurch erschwert, dass er प्रियतमे (Acc. Dual. von प्रियतमा, abhängig von दृष्ट्वा) mit नयने (abhängig von प्रियाय) verbindet. एकासन ist nicht « einsamer Sitz », wie Rückert übersetzt. sondern « ein und derselbe Sitz ». एका — श्रपरा « die eine — die andere »

Str. 17. Vgl. Sähitja - Darpana S. 100. Vor पराम् खे schalte man प्रसाद ein. — Die Scholien: ले निभृतिकतवाचार ले विरसशठ। Statt विरस ist wohl विरल (eine Erklärung von निभृतम् «im Geheimen, wenn ich nicht dabei bin») zu lesen.

Str. 19. Vgl. Sāh. D. S. 82. wo सक्तासर्भसव्यासक्तकारुयक्स् gelesen wird. Die Scholien: वीतात्तरं विगतीत्तरं यथा स्यात् तथा ताम्यताः स्थितयोः । — अपाङ्गवलनात् — अपाङ्गयोर्मिश्रणात् — मिश्रीभवचनुषोर्-कीभवह्रयनयोः । चनुःशब्दो ऽत्र दृष्टिवचनो लन्नणया ।

Str. 20. Die Scholien: वयं पश्याम: । मिय मिह्नषये नायिकया किं प्रपद्मते क्रियते । कपरशालिनि मिय तयापि काप म्राम्नित: । म्रयं शठा धूर्ती मामालपित वद्तीति कृता ।

Str. 24. Wir hätten hier Sah. D. S. 82. folgen und die beiden mittlern Halbverse umstellen müssen, da auch die Scholien zu Amarū-Çataka den 3ten Halbvers vor dem 2ten erklären. Die Scholien: चेतिस मनसि कर्कशतां गमिते प्रापिते प्रि। स्वतः कर्कशं न भवति। किंतु कर्कशतां गतमेव। — दग्धमिति धिक्कारिका। — निर्वरुणं निर्वारुः।

Str. 25. Die Scholien: भविष्यत्प्रोषितभर्तकाया म्राच्छनमारु। काले-ति । कश्चिद्वायका वरति । के काते । वं रशी मीलियवा कतिचिद्वासराणि गमय । चत्रिनेमेष इव कतिर्विदिनानि नय । नायिका वदित । स्वस्ति स्वस्तीत्यङ्गीकारे। नयने निमीलयामि तावत यावच्यन्या दिशो न भवतीति। भवती यावह गच्छलि । किंवा । दिशो मण्डलाकार्दर्शनतया यावच्युन्या न भवति । तावदेव चतुर्निमीलयामि । म्रन्यथा मनस्तापभावादि कष्ठं मण्डलाकार्रमिति कामशास्रं । कान्तः पुनरान् । ग्रायाता वयं (ich werde bald wieder heimkehren; vgl. Nala XVII. 34. b. und Çāk. 7. 3. -29. 1.)। कालारु। सङ्द्वर्गस्य मित्रसमुरुस्य भाग्योदयैरागमिष्यति (dieses scheint die Geliebte zu sich selbst zu sprechen)। न ममिति भाव:। कातः प्नरारु । तवाभिलिषंता वाञ्कितः कः संदेशः । कालारु । तीर्थेष तायाञ्चलिः । रतेनाकं प्राणांस्त्यद्यामीत्याद्येपेण गमनं निरुध्यते । Nachdem die Leiche eines Verstorbenen verbrannt worden ist, gehen die Verwandten zu einem geheiligten Wasser und bringen ihm dort noch eine Oblation von Wasser dar. Vgl. Colebrooke « Miscell. Essays » Bd. I. S. 159. und Wilson u. जलाञ्चलि. Im Çabda-Kalpadruma 1) finde ich unter dem Artikel अलंका। folgendes Beispiel zu der Redefigur लोकोक्ति (= लोकप्रवादानकृति) angesührt: सकस्व कतिचिद्मासान्मीलियवा विलोचने ।

Str. 26. b. Die Scholien: पर्यस्तनेत्रीत्पला परित्तिप्तनयनपदमा । एतेनाश्रुवाङल्यमुक्तं । लुठलोलालकैः । लुठलो गलिता लोलाश्रचला म्रल-का येषु । तैः ।

Str. 27. Die Scholien: भव्य (so ist im Texte st. भाव्य zu lesen) = कार्यकुशल । - तनुर्पि = म्रत्यो पि । - तव तथाभूतमनिर्वचनीयं

<sup>1)</sup> Das Werk selbst steht mir nicht zu Gebote, wohl aber einige Auszüge daraus, die der verstorbene Lenz zu seinem Gebrauch in London gemacht hat.

प्रेम यदि इमा दशां प्रपन्नं । तदास्माकं कृतजीविते गते का पीडा । म्रपि तु न कापीत्यर्थः ।

Str. 31. वलय, ग्रश्न, धृति und चित्त sind die Freunde, die sich zur Reise mit dem Geliebten rüsten und ungern von ihm verlassen sein möchten. Die Scholien: एतेन कार्यक्रन्दनास्थैयींदेजिताः (°उद्दे-गिताः?) सूचिताः।

Str. 32. Die Scholien: मामामुख शर्रात । दे शरु । मा श्रामुख (so trennt auch Chezy). Dass ich मा मा nicht mit मुख verbinde, sondern elliptisch (vgl. मा खु मा खु Çāk. 105. 16.) fasse, brauche ich wohl kaum zu bemerken.

Str. 35. Vgl. Sah. D. S. 100. — Die Scholien erklären ন জ্বলু fälschlich durch সা.

Str. 38. a. Die Scholien: गृक्तीतनामि तस्मिन्नने नायके गच्क्ति जन इव सामान्यलीक इव ।

Str. 44. Die Scholien: मानिन्याश्चतुः प्रपञ्चवतुरं जातं व्यवक्तर्नि-पुणं जातं । श्रक्ते श्राश्चर्यं । किस्मिन्सित । प्रेयित जातागित जातापराधे । कथमित्याक् । हराइत्सुकमुत्किणिठतं दर्शनार्थं प्रिय श्रागते सित विविक्तिं । श्रयराधिचक्तं दृष्ट्वा । प्रिये संभाषिणि सित स्फारितं विकिततं । श्रयं कृता-पराधो पि संभाषत इत्यर्थः । पणिडतज्ञानात्संश्चिष्यति क्ठादालिङ्गति सित श्ररूणं । निवारियतुं प्रिये गृक्तीतवसने सित कोपात्किंचिद्रतभूक्तं श्रूकुटीयुतं। चरणानितव्यतिकरे सित श्रश्चपूर्णदर्शनं । श्रत एव प्रपञ्चचातुर्यं । एकमेव चत्तुरनेकावस्यं जातिमत्यद्गतवं ।

Str. 45. b. Die Scholien: पद्मात्तर्व्यापी । एतेनाश्रूणामतीवात्तमत-मुक्ते । पद्मणां संवयेन पद्मिनी स्यादिति । — अन्यता ज्यप्रकारेण । अन्यतस् bedeutet hier wohl « aus einer andern Ursache ».

Str. 53. Die Worte sind folgendermassen unter die Sprechenden zu vertheilen: Er: बाले । Sie: नाय । Er: वि°— हवं । Sie: रा॰ — कृतं । Er: खेदा पस्मासु । Sie: न — मिय । Er: तद् े वचसा । Sie: कर्य — हयते । Er: नन्वेतदाम । Sie: का तवास्मि । Er: दियता । Sie: न — हयते ।

Str. 62. b. Die Scholien: काले जम्बुदातिमिलने मेघमालाश्यामले समये । किंभूत: प्रिय: । शठ: । पुन: (nämlich किंभूत:) । केवलं गत्तुं प्रवृत: । Ich verbinde केवलम् mit वाष्य — पूरेण.

Str. 63. Die Scholien : नेत्राभ्यां ग्रीत्राभ्यां च द्रष्टुं ग्रीतुं न समर्था-स्मीत्यनुरागातिशयो व्यज्यते ।

Str. 64. a. Die Scholien: कामस्तनुं शरीरं तनुं ज्ञीपां कुरुते (vgl. Str. 71. a.)। किंभूतः। विरुक्षेषु विषमः। ग्रसीं यमग्र व्यपेतवृषोा निर्देषो दिवसगणनाद्ज्ञः। ग्रया कल्यं (C. A. कल्य) वा वामा मिश्यिति इति दिवसं गणयित।

Str. 67. a. ब्यान शतुताम्. Ein Hiatus mitten im Halbverse; vgl. weiter unten Bhartrh. 12. b. च इमाम्

Str. 68. b. लावएय ist doppelsinnig.

Str. 69. a. Die Scholien: के कर्रभोरू (vgl. Çāk. Str. 69.) । कर्भः किश्शावकः । तस्य क्स्तेन सदशावूद्ध यस्याः । सा तथा । कर्भशब्देन गाणीवृत्त्या (C. A. °वृत्या) क्स्तिशावकक्स्त उच्यते । किंवा । कर्भस्तु कराद्धक्तिः (Amara-K. Il. 6. 2. 32. मणिवन्धादाकिक क्रस्य कर्भा विक्तः ।) । एतेनादी स्थूलः पश्चात्कीण ऊर्ह्यस्या इति वा । Die letztere Erklärung ist ohne allen Zweifel die richtige.

Str. 71. a. Vgl. Str. 64. a. — Die Scholien: कामम् = प्रकामं यथा स्यात. — b. Die Calc. Ausg. und Chezy gegen das Metrum: ससं- भ्रमम् st. सशङ्कम्, wie die Scholien haben.

Str. 79. b. Die Scholien: इति सर्वमानिया।

Str. 85. a. Die Scholien: स्वं स्वकीयं कर्त्रवतं नखवतं दृष्ट्वा म्यु-मद्वीवा म्युमदेन मत्ता इव मत्ता ग्रविचार्य ईर्षया गच्छती वाला u. s. w.

Str. 87. Die Scholien: के निर्नुरोधे। निर्मतो प्नुरोधो परयाः। सात्रया। तत्संबोधने। मन्युः क्रोधः तव प्रियो ज्ञातः। न तु वयं। विमित्ति-विपिरिणामेनान्वयः (zu वयम् ist der N. Pl. प्रियास् zu ergänzen)। मन्युप्रिययोः साम्यमाक्। कपोले पत्राली कर्तलिनिरोधेन मृदिता म्राश्लिष्टा। म्रयममृताद्यि क्यो प्थर्रसो निःधासैनिपीतः। मुर्ज्वारं वारं कपठे लयो वाष्यः स्तनतरं तरलयित सर्वमितद्रायककार्यं। तत्कारिवाद्यन्युरेव प्रियो ज्ञात इत्यर्थः। मन्युः पुमान्कुधि दैत्ये शोके च यज्ञे चेति मेदिनीकरः।

Str. 93. Die Scholien: पश्चिक: ज्ञीयते ज्ञीयो भवति तामाशां दिशं प्रत्याशां वा लज्ञीकृत्य चिरं (= किमिप) ध्यायन् म्रश्रुपूर्णे दृशां कृता । किमूतः । उद्गीवश्राणार्धरुद्धवसुधः । चरणार्धेन रुद्धां वसुधा येन । रुतेन तावड्रत्किपिठतवं सूचितं । तित्किमित्याङ् । सा म्राशा देशैः शतेर्त्तिरिता म्राच्छादिता सितां शतैः u. s. w. Ich fasse काला nicht adjectivisch (die geliebte Gegend), sondern substantivisch (die Geliebte) auf und verbinde शतिस् nur mit den folgenden Genitiven.

Str. 94. = Çṛn'gāratilaka 23., woher wir die Lesart उच्चे: समर्पय st. महां समर्पय entlehnt haben.

Str. 96. Die Scholien: प्रेमार्झाई: प्रेमातिशयेन क्षिण्य: । म्रत एव चर्-णपिततः । मानापनादनार्धं कृतप्रणामः । एतादशः प्रियो यस्माइपेद्धितः । तत्तस्मादधुना इदानीं यावज्जीवं रुदितशरणा । रुदितमेव शरणं यस्याः । तथा सती । इजीतीनां इष्टानां रुषां क्राधानामिदं फलं सक्स्व । कथंभूता । निरस्तसुखोदया । निरस्तः सुखस्योदया यस्याः । सा तथा । सुखिक्हीने-त्यर्थः । Str. 100. Vgl. Sāh. D. S. 355. Auf die Doppelsinnigkeit von मুনানান (Perlen und Freie) hat schon Dr. C. Schütz (Kritische und erklärende Anmerkungen zu der von Herrn Professor von Bohlen bes. Ausgabe des Chaurap. und Bhartr. S. 12.) aufmerksam gemacht.

# VII. SPRUCHE VON BHARTRHARL

Str. 2. a. Bohlen: प्रेम्णा प्रसन्नम् und घतन्येषु ।

Str. 3. b. Bohlen schreibt तमा भूतम् getrennt; vgl. jedoch Pāṇini II. 1. 59. — Kullūka zu Manu I. 5. und Çak. 77. 4. सरीर्भूदा दाणां में सङ्दला।

Str. 4. Bohlen: चपलाचनाचलें Man höre Stenzler's treffliche Erläuterung dieser Strophe in den Jahrbüchern für wissenschaftliche Kritik, Februar 1835, No. 30. « Nur so lange scheint selbst bei Weisen die klare Verstandes-Lampe, als sie nicht durch den flatternden Augen-Schleierzipfel der Rehäugigen geschlagen wird. Weiter ausgeführt heisst dies: Wie die Lampe durch den flatternden Zipfel eines Schleiers verlöscht wird, so der Verstand durch die beweglichen Augen der Frauen. Dass zwei dergestalt mit einander verglichene Gegenstände, wie hier der Verstand mit der Lampe und die Augen mit dem Schleierzipfel, zu einem Compositum vereinigt werden, ist im Sanskrit sehr gewöhnlich.» Vgl. Str. 11.

Str. 8. a. Bohlen: QanHani 1

Str. 9. b. चित्तयति st. चित्तयाति ist bei Bohlen wohl nur ein Druckfehler.

Str. 10. b. मुश्लिमस् ist hier doppelsinnig (Faust und Diebstahl).

Str. 11. Die verglichenen Gegenstände sind hier, wie Str. 4., zu einem Compositum vereinigt: मकाकान und धीवर, भव und अम्बु-

राशि, अधर und म्रामिष, मर्त्य und मत्स्य, म्रनुराग und विद्यः. इति im letzten Halbverse hebt das tertium comparationis hervor.

Str. 12. Vgl. Lassen, Anthol. S. 25. Z. 19. fgg. — a. अन्यसनः Die Pronomina (सर्वादि) erscheinen am Anfange eines Compositums niemals in der Feminin-Form. S. Panini Bd. II. S. 273. Z. 3. v. u. und Kāṭavema zu Çāk. 71. 3. — b. Auf den Hiatus च इमाम habe ich schon zu Amarū-Ç. 67. a. aufmerksam gemacht.

Str. 13. = Hitop. ed. Schl. IV. 99.

Str. 15. a. Die Seramp. Ausg. liest व्यमिषाम्, was ich jetzt vorziehen würde.

Str. 17. Vgl. Lassen zu Hitop. Procem. Dist. 48. uud Yates, A grammar of the Sanscrit language, S. 330. — a. Bohlen: प्रच्छन-गुतम् st. विद्यातिगुतम् — b. Bohlen: विद्या परं देवतं st. विद्यात्तपं बलं und न लि st. प्रचि. — Yates schreibt राजसुप्रिता als Compositum zusammen, aber प्राता in der Bedeutung « in Ehren stehend » wird niemals mit seinem Agens componirt. Der Locativ kann nicht befremden, aber ich muss doch bemerken, dass die indischen Grammatiker प्राता in der so eben angegebenen Bedeutung immer mit dem Genitiv construiren. S. Panini II. 2.12. — II. 3.67. — III. 2.188.

Str. 18 = Hitop. Schl. Procem. Dist. 13.

Str. 19. = Hitop. Schl. I. 126. — a. Ueber das Adjectiv Eu « aus zwei Theilen bestehend, von zweisacher Art » s. Panini V. 2.

42, 43. — b. Bohlen: मूर्धि वा सर्वलोकस्य विशोर्येत वने ज्यवा ।

Str. 20. पार ist doppelsinnig (Strahl und Fuss); vgl. C. Schütz a. a. O. — सिवतुरतिकाल = सूर्यकाल; vgl. Çāk. Str. 40.

Str.23. a. তুনান. So Loiseleur Deslongchamps (Yadjnadatta-badha u. s. w. S. 29.) nach der Seramp. Ausg., Bohlen: তুনান. Vgl. zu Nala III. 16. b.

Str. 24. b. हायन st. हायेच ist bei Bohlen wohl nur ein Druckfehler; vgl. C. Schütz a. a. O. — ज्ञल ist eine gelungene Conjectur von Bohlen, die Handschriften und die Seramp. Ausg. lesen ज्ञि.

Str. 25. = Hitop. Schl. 1. 28.

Str. 26. b. जापले stört das Metrum, wir müssen also wohl म्रथ-ममध्यमात्तमगुणास् lesen.

Str. 30. a. Der wahre Freund «hält zurück vom Bösen und treibt an zum Guten.» Stenzler a. a. O.

Str. 31 b. Bohlen: नाम्यर्थिता जलधरा प्रवि जलं ददाति. — Statt जलदा lese man जलदः ।

Str. 32. a. Bohlen: त्रिक् st. त्यत. — b. Ders. चेष्टितम् st. लद्धाणम्.

Str. 33. b. Bohlen: विनिश्चतार्थात् st. न नि॰. «Beharrliche stehen nicht ab von dem, was sie beschlossen haben.»

Str. 34. = Mudrar. S. 48. - Lassen, Anthol. S. 1.

Str. 36. Vgl. Hitop. Schl. II. 66.

Str. 37. b Bohlen: तीव्र st. तीव्र्णा. — तद्रिप = ग्रिप « sogar ».

Str. 41. b. यत्पूर्जन् u. s. w. C. Schütz verweist zur Erläuterung dieses Gedankens auf folgende Stelle in Ward's History etc. Vol. I. S. 474. «The common people believe, that on the sixth day after the birth of a child, the god Vidhātā visits them, and writes on the forehead of the child its whole fate. To prevent intrusion, no one remains in the house at this time except the child and its mother;

but, to assist the god in writing the fated lines, they place a pen and ink near the child. On every occurrence, whether of a prosperous or adverse nature, it is common to exclaim: 'It is as Vidhatā has written; how should it be otherwise?' ».

Str. 45. a पातास् ist das periphrastische Futurum.

Str 48. b. Mit Unrecht verbindet C. Schütz बलीमिएडततन्स् mit नरस्.

# VIII. RAGHUVAMÇA.

## BUCH XII.

- Str. 1. Die Scholien in der Calc. Ausg. निर्विष्टिति । स दशर्थ उपित प्रमाते प्रदीपस्यार्चिऽवीलेवासीत् किंगूतः सः । निर्विष्टा भुक्ता विषयस्त्रेकाः शब्दादिप्रीतयो येन । सः । दीपपते विषयः पात्रं स्त्रेक्स्तेलं । पुनः किंगूतः सः । दशाया जीवनावस्थाया म्रतं वाधकसुपेपिवान्प्राप्तवान् पत्तान्तरे दशा वर्तिरुतः समाप्तिः । पुनः किंगूतः सः । म्रासन्नं समीपर्वातं निर्वाणं मोत्तो यस्य । सः । पत्ते निर्वाणं नाशः । Ueber die Familienverhältnisse des Königs Daçaratha s. S. 309.
- Str. 6. b. Die Scholien in der Calc. Ausg. दितीयेन वरेण सुतस्य भरतस्य । वैधव्यं स्वविधवावमेकं फलं यस्याः । तां ग्रियमैच्हत् स्वस्या विध्वावमेव जातं । न तूपभाग इत्यर्थः ।
- Str. 9. a. Die Scholien in der C. A. सीतालव्यपायाः सखा । ताभ्यां सिन्तः । Vgl. Vidūshakakathā 314. a. 337. b.
- Str. 10. Ueber den selbstverschuldeten Fluch, der auf dem Könige lastet, s. «Daçaratha's Tod».

Str. 15. b. Die Scholien in der C. A. अनुन्याश अननुभूतशिष्ठा संपद्गुणीत्कार्थी परया: । तथा । Stenzler: cujus felicitates non merae reliquiae erant.

Str. 16. Der jüngere Bruder darf sich nach dem Gesetze nicht vor dem ältern verheirathen. Vgl. Manu III. 171, 172. — XI. 60.

Str. 23. a. স্নাম্বন ist die 3te Sg. Aor. von ক্লম্. Vgl. Pāṇini VII. 4. 17. — b. সালয়. So die Calc. Ausg. und Stenzler im Text, in den Corrigendis dagegen wird statt dessen স্থানেশান্দ gesetzt.

Str. 27. a. Stenzler: म्रन्सूया. In beiden Recensionen des Rāmā-jaṇa trifft man die Schreibart म्रनसूया an; vgl. auch die Einleitung zu meiner Ausgabe des Çāk. S. XI. — Statt म्रतिसृष्टेन (निसृष्टेन ist ein Druckfehler) hat die C. A. निसृष्टेन।

Str. 28. संघ्याञ्अकपिशो रात्तसः । Vgl. Çāk. Str. 75.

Str. 30. Die Scholien in der C. A. म्रण्यचिनापवित्रेण गन्धेन स्थलीं भूमिं पुरा ह्रषयित ह्रषिप्यति इति केतीर्वस्थायां u s. w.

Sir. 32. b. मलयदुम = मलयत = चन्द्र  $|V_g|$ . Çak. Sir. 177. b. ह्रष्यते कृत्रसर्पशिष्ट्रानेव चन्द्रनं  $|V_g|$ 

Str. 40. b. Die Scholien in der C. A. पानहत्त्र्येन देगुएयेन ।

Str. 42. b. Die Scholien in der C. A. रामापक्रमं रामेणादावुपक्रा-सुमारुब्धं । म्रत एव नवं रत्तां परिभवं तिरस्कारमाचब्याकुत्रवती ।

Str. 45. b. Die C. A. না크রা st. না ায়.

Str. 46. Die Scholien in der C A. अश स काकुत्स्था रामा हूषणां तदाख्यं रावसराजमात्मना हूषणां (wie eine von bösen Leuten ihm zugefügte Beleidigung) दाषमिव न चलमे सेन्हे । किंतु प्रतिकर्तु प्रवृत्तः । किंमूतं हूषणां । असङ्जनेन रावसजनेन प्रयुक्तं प्रेरितं । देषपदो असङ्जने। उर्जनः । किंमूतः सः । शुभाचारः सद्दृतः । Anders Stenzler: Kakutsthides, probe agens, Dūshanam, e scelestorum caterva missum, haud toleravit, veluti suum ipsius vitium.

- Str. 47. Die Scholien in der C. A. स रामस्तं द्रषणं च पुनः खर्-त्रिशिर्सी रातसराती शर्रवाणीः प्रतित्रपाक् प्रतकार । पुनिरिति वाकालं-कारे । ते वाणाः क्रमशः प्रयुक्ता अपि तस्य रामस्य चापात्समं युगपिद्व उद्ययुर्निर्तग्मः । अतिलघुक्स्तवमनेन सूचितं । Anders, aber ohne allen Zweifel richtiger Stenzler: Illum, Kharam atque Tricirasem deinceps excepit sagittis, quae vero quasi uno eodemque tempore ab arcu ejus evolabant.
- Str. 50. Ein auf EUI ausgehender Tatpurusha ist weiblichen oder sächlichen (EUI) Geschlechts, wenn jenes Wort «Schatten» bedeutet, in der Bedeutung «Menge» dagegen ist dasselbe Compositum immer sächlichen Geschlechts. Pānini II. 4. 22, 25.
- Str. 53. b. Die Scholien in der C. A. पितापामिन्द्रस्य तरायुषा गृधरातस्य प्रयासेन युद्धद्वपेण त्त्रणं विधितः संतातविद्यः ।
- Str. 54. a. Stenzler macht zu ज्निपदाम् folgende Bemerkung: Sītā, cum a Rāvana abriperetur, conspexit vulturem G'aṭājuem, in arbore sedentem, eumque imploravit, ut Rāmam de fato suo certiorem faceret. Hoc ut prohiberet Rāvanas vulturem adortus est, atque post longam pugnam alas ejus abscidit. Ram. III. 49—51.»
- Str. 56. a. नवीभूत ist nicht « frisch » (Stenzler: quorum dolor de patris morte novus adhuc erat), sondern «aufgefrischt, erneuert». b. Die Scholien in der C. A. ग्रामिसंस्काराद (ist das lange ग्रा am Anfange ein blosser Druckfehler, oder ist darin die Praeposition ग्रा enthalten?) ग्रामसंस्कारमार्भ्य परा उत्तराः क्रिया व्वृतिरे (die C. A. liest im Text परा व्वृतिरे क्रियाः) वृताः । पितुर्विधदिन्तिकं कृतवन्ता-वित्यर्थः।
- Str. 57. a. Kabandha ist der Name eines Rāxasa. b. मुमूई erklären die Scholien in der C. A. durch ववृत्रे. समानव्यसने; auch dem Affen Sugriva hatte man die Frau entführt.

Str. 58. b. Die Scholien in der C. A. धातीएस्त्यादेः स्थाने आदेशं भ्वादिकिम्ब. Vgl. Panini II. 4. 52. Der Vergleich aus der Grammatik ist wohl ein wenig lächerlich.

Str. 60. a. Die Scholien in der C. A. मारुतिः पवनपुत्री कृनूमा-न्सुग्रीवामात्यः संपातेर्ज्ञियुषे श्रातुः सकाशात्तस्याः सीतायाः प्रवृते। वार्ता-यामुपलब्धायां ज्ञातायां सत्यां u. s. w.

Str. 63. a. 契石 ist ein Sohn des Rāvana.

Str. 68. a. Stenzler: निर्विष्टम् st. निर्विष्टम् — Vibhīshaņa ist ein jüngerer Bruder des Rāvaņa.

Str. 69. b. Die Scholien in der C. A. ब्रध्नि तनपत्ति ।

Str. 72. b. Die Scholien in der C. A. दिन्तु विजृम्भिता वृद्धिं प्राप्तः काकुत्स्थस्य रामस्य पालस्त्यस्य रावणस्य च जयधाषणा जयशब्दा यस्मिन् सः।

Str. 73. b. Die Scholien in der C. A. शस्त्रमतिक्रात्रा प्रतिशस्त्रा नाखाना न्यासः स्थापनं पस्मिन् स (२णः)।

Str. 74. b. ARRI ist der Name eines weiblichen Raxas.

Str. 76. a. Meghanāda oder Indragit ist ein Sohn des Rā-vana.

Str. 78. b. Die Scholien in der C. A. विलापे परिदेवने श्रामार्थकं गुरुकर्म चक्रे। Er lehrte die Frauen wehklagen, indem er ihre Männer erschlug.

Str. 80. a. Kumbhakarna, ein Bruder des Rāvana und der Çurpanakhā, war wie diese von Sugrīva im Gesicht verstümmelt worden.

Str. 82. a. 377 bedeutet ader andere, oder übrige», Stenzler: alii etiam Rākshasi.

Str. 83. a. Stenzler übersetzt मन्दिर mit « urbs », die Scholien in der C. A. erklären es durch गृङ्

Str. 84. b. जियाय ist die 3te Sg. Perf. von दि ।

- Str. 85. a. Die Gan'gā fliesst durch Himmel, Erde und Hölle, und führt daher auch den Namen त्रिसातस् « die Dreiströmige ». Die Himmels-Gan'gā (त्र्यामाङ्गा) heisst auch Mandākinī.
- Str. 89. Die Scholien in der C. A. लोकपालानामिन्द्रादीनां जेतारं जयशीलं। स्वस्यात्मना मुखैः शिरोभिर्चितेश्वरं पूजितशिवं। तुलित उत्तिप्तः कैलाशो येन। तं।
- Str. 90. a. Das Zucken des rechten Armes ist beim Manne ein glückliches Vorzeichen. Es verkündet die baldige Vereinigung mit der Geliebten. Vgl. zu Çāk. Str. 15. a.
- Str. 93. b. Die Scholien in der C. A. म्रन्तरा मध्यवर्तिनी वेदिव-याकारा (1. वेदिवेधाकारा) भित्तिर्मन्तयोवीर्णायोर्कस्तिनोरिव । पुध्यमान-योर्कस्तिनोर्मध्ये वेदिः क्रियत इति प्रसिद्धं ।
- Str. 94. a. कृतप्रतिकृतप्रीतेस् übersetzt Stenzler: «utriusque impetu et renisu delectatis», die Scholien in der C. A. fassen das Compositum anders auf: कृतस्य प्रतिकृतेन प्रतीकारेण प्रीते: प्रीति-मिद्र: । b. Die C. A. परस्परशर् mit folgender Erklärung: परस्परस्य अन्यार् न्यस्य शराणां वाणानां व्राता: समुद्दा: u. s. w.
- Str. 95. Die Scholien in der C. A. म्रथ रतो रावणः शत्रेव रामाय शत्री चतुस्तालपिरमाणां लोक्यष्टिमितपित्तितवान् किंभूतां शत्रिशी । म्रयसो लोक्स्य शङ्कुभिः कीलैम्रितां व्यातां । कामिव । कृतां वैवस्वतस्य यमस्य कूटशाल्मिलं नर्कगतवृत्तविशेषिमव ।
- Str. 96. b. कहलीमुखम्. Stenzler: «aeque facile ac Kadalim arborem». Die C. A. liest कहलीमित्र।
- Str. 97. a. एक erklären die Scholien in der C. A. durch मुख्य। Str. 100. a. Die Scholien in der C. A. बालार्क = उद्यकालि-कसूर्य।

Str. 101. a. Die Scholien in der C. A. महताम् = देवानाम्

Str. 102. b. Die Scholien in der C. A. उपनतः समीपवर्ती मेणि-बन्धा राजाभिषेका यस्य । तस्मिन्

Str. 103. b. নাদান্ধ্যাবাদ্যে «Rāvana's Pfeile, die mit seinem Namen bezeichnet waren».

Str. 104. b. रिवसुत = सुयीव ।

### IX. GESCHICHTE DES VIDUSHAKA.

- Str. 15. a. चिरुप्रविष्ट । चिर् hat hier wohl die Bedeutung «nach langer Zeit».
- Str. 19. b. Brockhaus: सङ्प्रयायिनीम, vgl. jedoch «Zeitschrift f. d. K. d. M.» Bd. IV. S. 364. §. 21.
- Str. 21. b. Br. वेगसन्नस्मचारियोम, eine Handschrift wie wir, eine andre: ेचारियाम, eine dritte: ेचारियाम. Ich übersetze die ganze Strophe auf folgende Weise: « welches, nachdem es den Flug des Garuda, seines Studienkameraden in der Geschwindigkeit, gesehen hatte, diesem (dem Fluge) mit bis zu den Mundwinkeln erhobenen Füssen in der Lust gleichsam oblag ».
  - Str. 22. a. Die Handschriften und Br. पर्यता ।
- Str. 27. a. Das Compositum ist in zwei Adjectiva zu zerlegen: বিবিশ্ব (einer, der die Thore verschlossen hat », und কুন্মানা-্যুমি «einer, der an der Ringmauer Wachen ausgestellt hat ». Brockhaus: «sie schlossen die Thore der Stadt, die rings mit festen Wällen geschützt war ».
- Str. 29. b. मङ्गाटवीद्त्तिदिग्मोङ् « einer, in dem ein Irresein in den Weltgegenden durch den grossen Wald bewirkt worden war»
- Str. 30. a Tita «Ausweg, Mittel zur Rettung». Brockhaus: «da er keinen andern Weg erspähen konnte».

Str. 32. a. Aller übersetzt Br. mit a seines frühern Daseins sich erinnernd»; sollte es nicht vielmehr heissen? a seiner Natur sich erinnernd, d. h. seinem guten Naturell folgend».

Str. 33. b. Brockhaus: मार्गिन ।

Str. 37. a. Man lese entweder एतम् oder fasse भूपतिम् als Apposition zu एतम् auf: «ihn, den König». Vgl. zu Nala III. 16. b.

Str. 38. a. म्रतिवाद्म « das Zugebrachtwerdenkönnen »; vgl. Hitop. Fabel II. Str. 10. b

Str. 69. b. स्थिर्या यदि कृत्यं वः श्रिया « wenn es euch um ein dauerndes Glück zu thun ist ».

Str. 79. Man verbinde die adjectivischen Locative mit तत्र (= त-स्मिज्यमञ्जान) in der folgenden Strophe. वाशित ist hier Substantiv «Geschrei». Dieses wurde vergrössert durch डाक्तिनात्. Die Flammen des Scheiterhaufens wurden vermehrt (विस्तारित) durch das Feuer, das aus dem Rachen der Ulkamukha's hervorsprühte.

Str. 82. «Ohne zu zittern hieb auch er mit seinem Schwerte auf sie los; denn nicht aus Furcht wird der Muth im Herzen der Entschlossenen erlernt.» Der Sinn ist dieser: Bei tapferen Leuten bedarf es nicht der Furcht, um ihren Muth zu wecken.

Str. 83. a नेतालिकार « die von den Vetāla's (bewirkte) Veränderung (d. i. die scheinbare Wiederbelebung). So Prof. Brockhaus in einer brieflichen Mittheilung. Man vgl. die einleitenden Scholien zu K'aurapan'k'āçikā, wo mit मन्यविकार « eine durch die Liebe bewirkte Veränderung (des Körpers)» die Schwangerschaft gemeint ist.

Str. 84. b. प्रवातक und प्रवात् (Str. 96. b. — 109. a.) = परि-वातक (Str. 87. a.) und परिवात्.

Str. 85. a. Brockhaus aus Versehen: चेष्टना st. चेष्टा।

Str. 86. b. सर्वास्. Die Frucht eines Gewächses wird in der Regel durch die neutrale Form des Gewächs-Namens bezeichnet. Bei denjenigen Gewächsen aber, wo die Frucht trocken (nicht fleischig)

ist, findet gar keine Veränderung der Form Statt. So heisst z. B. die Frucht der आमलको (Phyllanthus emblica) आमलकम्, जिल्लाम् dagegen bedeutet sowohl «Reispflanzen» als auch «Reiskörner». S. Pāṇini IV. 3. 163., die zu diesem Sūtra im Commentar angeführte Stelle aus Siddh. K. und Vārttika 1. zu IV. 3, 167.

Str. 131. b. तांद्रा सर्पपान्भूमिभेदिन: « und die Senfkörner, die von den auf der Erde wachsenden verschieden waren». Brock haus hat भूमिभेदिनस् nicht übersetzt.

Str. 136 «Gewiss wohnte Çrī aus Zuneigung zu Nymphaeen (den schönen Händen der Prinzessin) auf der Hand der Prinzessin, da Vid., indem er die Hand dieser ergriff (indem er sich mit dieser vermählte), jener theilhaftig wurde ».

Str. 145. a. Ich vermuthe hier einen Fehler, da das himmlische Mädchen nicht mit der Nacht verglichen werden kann, und überdies auch von der Nacht nicht gesagt werden kann, dass sie mit ihrem eigenen Glanze die Finsterniss verscheuche. — b. संज्ञीन प्राम् liest nur eine Handschrift, die übrigen und Brockhaus: संज्ञी-वनाष्ट्राम्.

Str 161. b. Brockhaus: उपेष्यति । Das finale अ oder आ einer Präposition wird vor einer mit ए oder आ beginnenden Verbal-Form abgeworsen, jedoch machen die Wurzeln इ und एघ eine Ausnahme. Man schreibt demnach प्रेजते, उपाचित und प्रेषपति aber उपेति und उपेधते । Pānini VI. 1. 89, 94.

Str. 164. a. ह्नाम. J Vgl. zu Str. 37. a.

Sır. 172. = स्मर्रान्वयाप्रपद्मं विषादावेशवशा ४भूत् पश्यंश्चेवाङ्गुलीयकं विस्मयावेशवशा ४भूत्

Str. 180. उडूलयामास ist ein Denominativ von यूलि «Staub», was aber उद् hier soll, ist mir nicht recht klar.

Str. 186. b. प्राप माग्विशायातं नगरं पा॰ « Er kam in die Stadt P., die er durch den Willen des Weges erreichte » d. i. Er kam zufällig in die Stadt P.

Str. 192. a. ताम् fehlt aus Versehen bei Brockhaus.

Str. 196. a. म्रन्ये पि । Die Partikel म्रिप drückt, mit म्रन्य verbunden, wie bei den Zahlwörtern, eine Gesammtheit ans. म्रन्ये « andere », म्रन्ये पि « die anderen, die übrigen », द्वी « zwei », द्वाविप « beide ».

Str. 201. b. Apagul « die da unterlassen hat, gute Werke zu üben ». Dass die Reihe jetzt an den Sohn gekommen, sieht die Mutter für eine Folge dessen an, dass sie keine guten Werke geübt hat. Brockhaus: « Mir, die ich nie ein Sühnopser versäumte, lebt u. s. w.»

Str. 232. कदायोस्. So liest eine Handschrift, Brockhaus: कद्ध-यास्.

Str. 240. a. «Warum hat dies der Kaufmann gethan? Warum? Hierauf sagt das Sprüchwort.»

Str. 243. a. क्स्तन्यस्ताम्बु = येन क्स्ताभ्यां न्यस्तमम्बु। सः। «mit den Händen das Wasser fortdrängend» d. i. «mit den Händen rudernd».

Str. 247. b. कव्यक्व्यभुत् = म्रीप्र ।

Str. 248. b. Eine Handschrift सिद्धा, die übrigen und Brockhaus gegen das Metrum: सिद्धीव ।

Str. 250. b. तैस्तेस् übersetzt Brockhaus gewiss richtig durch « viele ».

Str. 252. a. तम् fehlt aus Versehen bei Brockhaus.

Str. 255. a. Alle Handschriften, eine ausgenommen, und Brockhaus gegen das Metrum: तच्युवा स निमित्तं च तदाशङ्क तत्वाणं।

Str. 259. b अर्क इत्रानलं। In der Nacht leiht, nach dem Glauben der Inder, die Sonne ihr Licht dem Feuer, am Tage das Feuer sein

Licht der Sonne. Daher der matte Schein des Feuers, wenn die Sonne am Himmel steht, und das helle Leuchten desselben in der Nacht. Vgl. Vikram. S. 93. Z. 2. सूर्य: संवर्धयत्याग्रमाग्नः सूर्यं स्व-

Str. 260. b नैराश्यड्डव्यविधुरम् ist ein adverbialischer Accusativ.

Str. 277. b. Jul ist hier doppelsinnig.

Str. 281. b. षष्टियोजनी । S. Bopp's kl. Gr. S. 606.

Str. 285. b. Die blühenden Lotusblumen sind das Gesicht des Sees.

Str. 288. b. Brockhaus aus Versehen: কাস্ত st. কাস্থন।

Str. 291. a. Man verbinde चित्रम् mit यद् Str. 292. a., धातेव — उपयोगिनी bildet einen Zwischensatz.

Str. 301. a. au bei Brockhaus ist ein Druckfehler.

Str. 302. b. ह्रोक् ist doppelsinnig.

Str. 303. a. म्रन्याऽन्यम् ist adverbialisch aufzufassen.

Str. 306. b. Brockhaus: काष्ट्रागतम्.

Str. 314. a. प्रियासख। Vgl. oben zu Ragh. XII. 9. a.

Str. 319. b. परे प्राणा ऋर्यसंचयाः « die Schätze sind mehr werth als das Leben ». Vgl. Wilson u. पर, परःशत, परःसत्स्म ।

Str. 327. a. Mit den auf dem Gipfel des Berges leuchtenden Aushadha's werden die auf den Schultern des Rakshas reitenden Frauen verglichen. — b. Zum Genitiv पूर्वाद्रस् ergänze man aus der vorhergehenden Strophe उपरि स्थितस्.

## X. 19 HYMNEN AUS DEM RGVEDA.

Die Handschriften, welche Rosen bei seiner Ausgabe des Rgveda benutzt hat, zerfallen in zwei Klassen: zur ersten gehören die des Kramapätha, zur zweiten die des Padapätha. In den Handschriften des Kramapatha (das Lesen in ununterbrochener Folge) werden die Worte wie gewöhnlich nach den Regeln des Samdhi verwandelt und zusammengeschrieben<sup>1</sup>) (zusammengesprochen). Der Text mit Devanägari-Schrift bei Rosen, so wie der obenanstehende bei uns, unterscheidet sich von dem in den Handschriften der eben erwähnten Art nur dadurch, dass er die begrifflich und zugleich graphisch (s. zu Pānini I. 4. 109, 110.) trennbaren Wortformen auch dem Auge getrennt darstellt.

Die Handschriften des Padapatha trennen Alles, was bei den Indischen Grammatikern mit dem Namen pada (s. d. erkl. Index in meiner Ausg. des P.) belegt wird, und geben dieses in derjenigen Gestalt, welche die einheimische Grammatik für die ursprüngliche hält. Die Zusammengehörigkeit begrifflich nicht trennbarer Elemente wird durch das Zeichen Sangedeutet, wofür Rosen in seinem in lateinische Schrift umgesetzten Texte das Verbindungszeichen gebraucht. Dieses Princip wird jedoch, wenigstens bei Rosen, nicht immer consequent befolgt: so findet man purah - httam (I. 1.) neben rtvig'am (ebend.), pūrvebhih (I. 2.) neben rshi-bhih (ebend.) u. s. w. Warum die zu einem copulativen Compositum verbundenen Götternamen niemals getrennt werden, ist mir nicht recht klar. Dass jedes wiederholte Wort (dive-dive I. 3. Agnim-Agnim XII. 2.) und 37 (pttā-tva I. 9.) mit dem vorhergehenden Worte zu einem Compositum vereinigt, die Präpositionen dagegen niemals mit einem Verbum finitum verbunden werden, hat seinen Grund im Accent. Vgl. «Ein erster Versuch über d. Accent im S.» §§. 51, 57, 60. a.) und Varttika 10. zu Panini II. 2. 18. Der mit kleiner Schrift gedruckte Text in unserem Werke giebt jedes Wort in der von uns für ursprünglich gehaltenen Form und trennt Alles, was nach unserer Ansicht begrifflich getrennt werden kann. Componirte Wörter wer-

<sup>1)</sup> Lassen in der Zeitschrift f. d. K. d. M. Bd. III. S. 469. und Bd. IV. S. 248.

den bei uns nicht in ihre Bestandtheile zerlegt, weil wir sie als solche in's Lexicon aufzunehmen gedenken, das Verbum finitum dagegen trennen wir von der damit zusammengesetzten Präposition durch das Verbindungszeichen, weil es uns angemessen scheint, nach wie vor das zusammengesetzte Verbum im Lexicon unter der Wurzel zu behandeln.

So sehr wir auf der einen Seite die Treue, mit der uns die einzelnen Worte der alten Hymnen überliefert worden sind, bewundern; in demselben Maasse erstaunen wir auf der andern Seite über die geringe Einsicht der Sammler in den Versbau der alten Sprache. Indem man übersah, dass jeder Vers von 16, 20, 22 und 24 Silben sich immer in zwei (8+8, 12+8, 11+11, 12+12), ja der letzte sogar in drei (8+8+8) Theile zerlegen lasse, die mit vollem Rechte für selbständige Verse angesehen werden dürfen, da bei ihrem Zusammentreffen jeglicher Samdhi aufhört, und da der zweite und dritte Theil, eben so wenig wie der erste, mit einem tonlosen Worte (s. «Ein erster Versuch über den Accent im Sanskrit» S. 54. fgg.) be-·ginnen darf, und indem man ferner in diesen kleinern Versen (pāda's) von 8, 10, 11 und 12 Silben die in der spätern Zeit geltenden Zusammenziehungen und Umwandlungen der Vocale in Anwendung brachte; verunstaltete man die einfachsten Metra in dem Maasse, dass die einheimischen Metriker sogar neue Namen und Schemata für dieselben aufzustellen für nöthig erachteten. Mit den die Vocale betreffenden euphonischen Regeln aber verhält es sich in der alten Sprache der Veda's folgendermassen:

1) 現 und 知, wenn sie von Haus aus Endbuchstaben sind und nicht erst durch Abfall eines 口, 曰 oder 刊, werden wie in der spätern Zeit mit einem folgenden Vocale zusammengezogen. Der Hiatus ist hier nur als Ausnahme zu betrachten, so z. B. VIII. 1. 知 天宗, VIII. 2. 同场和讯刊 im Comp. (vgl. dagegen VIII. 3. 南和讯刊) XIII. 8. In der 15ten Hymne scheinen die Abschreiber sich gescheut zu

haben, den Namen der Gottheit, an welche die Hymne gerichtet ist, durch die Zusammenziehung zu verunstalten, da sie zu wiederholten Malen पिन सतुना und पिन्न सतुना gegen das Metrum schreiben. Unter den von Adalbert Kuhn in der Zeitschrift f. d. K. d. M. Bd. III. S. 79. aus Lassen's Anthologie gesammelten Beispielen fallen jetzt fünf (शुम्भमाना उपा — स्रवाता उपा — कना सरो — नमसा उत्ती und प्रसन्ता समिना) fort, weil hier die zusammenstossenden Worte zu zwei verschiedenen Versen (pāda's) gehören.

- 2) Ein anlautendes N soll nach den Angaben der Indischen Grammatiker (Pāṇini VI. 1. 115, 116) im Rgveda nach 7 und 31 nur dann ausfallen, wenn ein प oder व (म्रयम्, म्रवत्, म्रव्यात्, म्रव्यात्, म्रवक्रम्स् und म्रवस्य werden jedoch ausgenommen) darauf folgt. Sowohl die Regel, als auch die Ausnahme, bedarf einer Erweiterung, wie man aus folgenden Beispielen wird ersehen können: देवासा ऽजनयत्त LIX. 2., दिधिरे ऽग्ना LIX. 3., म्र्यो ऽभिदासित LXXIX. 11., रायो म्रवनिस् IV. 10, नो म्रव VII. 4., स्था म्रवसे XVII. 2., ना म्रविता LXXXI. 8., नुनद्रे भ्रवतम् LXXXV. 10, 11. Die Handschriften beobachten die eben angeführte Regel ziemlich streng (so schreiben sie : राया ज्वितिस्, ना ज्व, स्था ज्वेसे, ना जीवता und नृन्द्रे ज्वितम् gegen das Versmaass), elidiren dagegen regelmässig ein 3 am Anfange eines solchen Verses1) (pāda), den sie vom vorhergehenden nicht zu trennen wagen; so z. B. I. 9. X. 1. XI. 5. XII. 10. XIV. 7, 11. XX. 8. Dieses beruht, wenn ich nicht irre, auf einem Missverständniss des Ausdruckes म्रतःपादम् Pānini VI. 1. 115.
- 3)  $\xi$ ,  $\xi$  und  $\Xi$ ,  $\Xi$  am Ende eines Wortes (selbst im Innern eines Compositums) vor einem nicht-homogenen Vocale gehen nur selten in die ihnen entsprechenden Halbvocale  $\Im$  und  $\Im$  über<sup>2</sup>). Die-

<sup>1)</sup> In den zu Pānini VI. 1. 115. angeführten beiden Beispielen दौदिवे। असे und पूर्व्यासी श्रेणवः gehört das zweite Wort ebenfalls zum neuen Verse. Statt XXV. 11. ist daselbst XXXV. 11. zu lesen.

<sup>2)</sup> Unter den von Adalbert Kuhn a. a. O. S. 79. angeführten Beispie-

selbe Erscheinung haben wir auch in der Prosa der spätern Sprache; vgl. Pānini VI. 1. 127. und zu Çāk. 22. 17. Nicht selten muss aber auch in einem einfachen Worte ein auf einen Consonanten folgendes 4 oder 4 zur Wiederherstellung des Metrums in 3 oder 3 umgewandelt werden. Lassen (Zeitschrift f. d. K. d. M. Bd. III. S. 478.) möchte in einem solchen Falle der Angabe der einheimischen Grammatiker folgen und उच् und उच् schreiben, da शक्तवास, ध्वति. रियति aus शक्तम्रनि, ध्मति, रिम्रति in der gewöhnlichen Sprache dasselbe Verfahren zeigen. Ich bin hier mit meinem geehrten Lehrer nicht ganz einverstanden. Berücksichtigt man, dass der Circumflex in कन्या, कर्तव्य, मनुष्यं क्षं, विल्वं und andern Wörtern sich nur dadurch erklären lässt, dass man die circumflectirte Silbe für eine Zusammenziehung von zwei Silben, von denen die erstere den Acut, die letztere aber den Gravis hatte (s. «Ein erster Versuch über d. A. im S.» §. 4.), ansieht, und giebt man zu, dass य und व sich leichter aus इम्र und उम्र, als aus इय und 39, herleiten lassen; so wird man, wie ich glaube, keinen Anstand nehmen, nicht nur in den eben erwähnten Wörtern, sondern auch in त्य, मत्यं, स्याम्, लम् u. s. w. die Form mit dem Hiatus für die primitive zu halten. Ja selbst ein anlautendes und muss ursprünglich vocalisch gesprochen worden sein, da इष्ट (von यत्र), ত্রন (von ব্র্য) und ähnliche Bildungen sich nur auf diese Weise genügend erklären lassen. Vgl. meine Anmerkung zu Nala V. Str. 6. b. Uebrigens ist, im Vorbeigehen gesagt, der Hiatus von 33 und उम्र dem Ohre durchaus nicht so unangenehm, wie der von म्रड in den Wörtern प्रडम (s. zu II. 1. 2. a.) und तित्रड.

Damit das Verhältniss des auf keiner weitern Autorität beruhenden zweiten Textes in unsrer Ausgabe zum ersten, durch Hand-

len ist इहेन्द्रामी उपद्धिये Z. 4. v. u. zu streichen, da इन्द्रामी ein Dual ist, der auch in der spätern Sprache unverändert bleibt.

- c. क्रोतारम्. Jaska (Ntr. VII. 15.) berichtet uns, dass einige Grammatiker dieses Wort von ऊ. andere dagegen von ह्वा (हे) ableiten, dass dasselhe also sowohl den Opferer, als auch den Einlader (der Götter zum Opfer: देवानामाञ्चाता) bezeichnen könne. Rosen. — रत्नधातमम्, d. i. यागफलद्रपाणां रत्नानामतिशयेन धारियतारं पेषियतारं वा, Schol. Die Wurzeln auf मा bewahren in der alten Sprache der Veda's am Ende eines Compositums meistens den langen Vocal, während die spätere Sprache denselben verkürzt. So findet man die Nominative Sg. म्रश्चदास्, गोदास्, द्रविणोदास्, रत्नधास्, गेापास्, देव-गोपास्, सोमपास्, गिरिष्ठास्, die Accusative धनदाम्, गोपाम्, व्रतपाम्, den Vocativ सामपास् und द्रविपोह्स् (s. zu XV. 10.), den Nom. Dual. सीमपा (s. zu II. 3. 2.). Mit dem Superlativ रत्नधातम ist सामपातम VIII.7. zu vergleichen. Rosen. Der Pada-Text trennt ratna-dhātama, soma-pātama, aber k'itracravah-tama (I. 5.) und mit Recht, weil dort तम nur zum Verbal-Begriff (vgl. पचतितराम् und पचतितमाम् Pān. V. 3. 56, 57., Lenz im Apparatus criticus ad Urv. S. 31, 36. und Rv. LXXVII. 4. स ना नृणा नृतमः «ille nobis inter sacrorum duces dux optimus»), hier aber zum ganzen Compositum gehört.
- Str. 2. (Nir. VII. 16.) a. पूर्विभिस्, s. meine Abhandlung über die Declination im Sanskrit, s. 35. Die Scholien bei Stev.: पूर्विभि: पुरा-तर्नेभृवङ्गिर:प्रभृतिभ्य: ।
- b. इंडिग्रस् Ich hätte auch hier vielleicht क st. उ schreiben, sollen.
- c. देवाँ. Die Masculina auf म्र. इ. उ und म्र. (ऋ) hatten in der ältesten Zeit im Acc. Pl. 'स् zur Endung. In der spätern Sprache hat sich der Sibilant noch vor च ('म्र), ह ('म्ह), ट ('प्र), ठ ('प्र), त, य und in je einem Worte vor क (कांस्कान् oder कांस्कान्) und प (नृं: पाक्रि oder नृं: पाक्रि) erhalten. Paṇini VIII. 3. 10, 12. In

den Veden finden wir den Sibilanten auch vor Vocalen, aber, wie es sich erwarten liess, zu 7 erweicht: इष्यो सिक्त (die Taittirīja's und nach ihnen Rosen setzen immer den Anusvara an die Stelle des Anunāsika : इष्धीरेसक्त) Rv. XXXIII. 3., स्त्रेन् XLIX. 3. In den Accusativen auf आन ist 7, wie auch sonst nach langem आ, (vgl. पिता st. पितान) abgefallen; nur auf diese Weise können wir uns देवाँ एक, देवाँ उपर्व्धस् XIV. 9. u. s. w. erklären. Auch vor य (s. A. Kuhn in den Jahrbüchern für wissenschaftliche Kritik, 1844. Januar, No. 16. S. 121.) hat sich in dem von Rosen herausgegebenen Theile des Rgveda der Sibilant ein Mal als 7 erhalten: दस्यू-र्योनी LXIII. 4. Sonst treffen wir vor den Halbvocalen immer न an: देवान्यदि XXVII. 13., एतात्रुद्तस् XXXIII. 7. u. s. w., vor ज und द् dagegen bisweilen auch , was die Indischen Grammatiker nicht erwähnen: देवाँ तन्म LXXI. 3., विद्याँ देवान् XIV. 9., XLVIII. 12., देवाँ देवपते XV. 12. Sehr befremdend ist der Anunāsika XIX. 7. am Ende eines Verses (pāda) पर्वता । तिरुस्. Während die klassische Sprache vor ব, হ, হ, ব und a die volle Endung bewahrt hat, wirst die Veda-Sprache nicht selten das H ab; so z. B. LXXII. 6. पण्रज्ञ स्थातृज्ञायं, aber LXX. 3. मर्ताग्र und C. 18. शिम्युंग्र. Pānini VIII. 3. 8. Vor 7 hat A. Kuhn (a. a. O. S. 120.) in der Rosenschen Ausgabe niemals ম gefunden. Vor 묏 geht in 더 über, und श wird हु; z. B. द्रस्यूञ्हिम्यूंश्च C. 18 , तनाञ्ह्यावास् XXXV. 5. Vor प् haben wir den Visarga CXXI. 1. मृँ: पात्रम् und Sāmav. ed. Stev. II. 5. 1. 18. (S. 104. Z. 1. v. u.) मुँ: पान्ति. Vor स folgt auf न immer त, so z. B. IX. 6. ग्रस्मात्स. Bopp (Vgl. Gr. §. 517. Anm.) und Kuhn (a. a. O. S. 123.) erklären dieses 7 als euphonische Umwandlung des primitiven H, ich wäre dagegen geneigt, mit Lassen (Z. f. d. K. d. M. Bd. III. S. 486.) dasselbe für ein blosses euphonisches Einschiebsel zu halten. Das H ist nämlich überaus specifisch und leidet eigentlich nur क, त, प und den Anusvara vor sich.

Haben wir dieses einmal erkannt, so wird uns auch die Schreibart लाइ (Loc. Pl. von लाइ Panini VI. 4. 71.), सुनाए und सुनाए (von सुनाए Siddh. K. Bl. 20. b. Z. 8.), जाइ (von जाई ebend. Bl. 26. a. Z. 10.) und लिल्स (von लिस्) statt लाई, सुनाएस, जाइ und लिल्स nicht mehr als eine blosse Spielerei der Grammatiker erscheinen. Der eingeschobene Consonant bildet hier eine Vermittelung zwischen dem Endconsonanten des Themas und dem sehr specifischen स: कि, इ und त sind nämlich mit इ, पा und न qualitativ, mit स quantitativ verwandt; zwischen इ und स dagegen wird त eingeschoben, weil dieses dem इ der Quantität, dem स aber der Qualität nach nahre steht. Vergl. meine Abhandlung «Die Declination im S.» §. 26. Sehr passend vergleicht hiermit Lassen die Formen ἀνδοός, μεσημ-βοία, demptus, Ankunft.

एक वर्तात. Die von Hoefer verglichene Krama-Handschrift: ত্ক, eine Pada-Handschrift: স্না হক, eine andere aber: স্না হক. Vgl. zu Str. 7. c. — Man verbinde म्रा mit वदाति. In der alten Sprache der Veden haben die Partikeln, die wir Präpositionen zu nennen pflegen, ein selbständigeres Leben, als in der klassischen Sprache. Nicht selten stehen sie wie andere Adverbia entfernt von dem Verbum, zu dem sie gehören; so z. B. V. 3. गमत् — आ, VIII. 1. आ (am Anfange des 1ten Verses) — भर (am Ende des 3ten Verses), X. 1. उद् — वेमिरे, II. 2. 1. उप — म्रागतम्, II. 2. 2. म्रापातमुप, IV. 5. निंस् — म्रार्त, VII. 3. वि — हेर्यत्, VI. 3. सम् — म्रजायवास्. Bisweilen vertreten sie-geradezu die Stelle eines Verbi finiti, wie z. B. VIII. 2, wo zu नि im 1ten und 3ten Verse रूपाधामने zu ergänzen ist. Häufiger als in der spätern Sprache findet man dieselben auch als Prapositionen mit einem Casus obliquus construirt: so z. B. ग्रन् (VI. 4.), ग्रभि (V. 1. XI. 2.), उप (I. 7. IV. 2.), तिरुस् (XIX. 7.) und प्रांत (XLVI. 10.) mit dem Accusativ; सम् (VI. 7.)

- mit dem Instrumental, परि mit dem Accus. (X.12.) und Ablativ (XLVII. 6.) अधि mit dem Abl. (XXIX. 6.) und Locativ (XVI. 6.) u. s. w. वस्ति « er wird herbeiführen » d. i. « er möge herbeiführen »; Fut. von वक् st. वस्ति. Vgl. XIV. 9. und उपवस्तिस् XVI. 2. Rosen. Str. 3. a. अभवत्, ein Conjunctiv des Imperf. ohne Augment, mit der Bedeutung eines Optativs. Vgl. XL. 6,7. XCIII. 3. CXIII. 8., स्थावस् XLVIII. 15., शक्तवास XXVII. 13., स्नवास XCIX., कृषावास XCIV. 4., स्थायत् LXXXIV. 16. A. Kuhn a. a. O. S. 129.
- b. Die Scholien: पाषं पुष्यमानतया वर्धमानं । न तु कदाचिद्धि ती-यमाणं । — इव, das wir nach einer Londoner Handschrift in unsrer Abhandlung über den Accent, s. 77., für tonlos erklärten, ist in der Chambers'schen H. ein Oxytonon; vgl. VIII. 8, 9, 10. — दिवे दिवे «an jedem Tage». Vgl. यवि यवि IV. 1. In den Pada-Handschriften werden die beiden Worte zu einem Compositum vereinigt, weil das letztere tonlos ist. S. a. a. O. s. 57.
- c. यशस «ruhmvoll», ein Adjectiv von यशस्. Vgl. XXXI. 8. LX. 1. XCII. 8. Rosen. वीर्वत्तमम्, der Scholiast bei Stevenson: म्रतिशयेन पुत्रभृत्यादिवीर्युरुषोपेतं । Vgl. XII. 11.
- Str. 4. a. म्रधाम् «incolumem» i. e. a Rakshasibus non turbatum. Rosen. Die Scholien bei Stev. = लिसार्खितम्.
- b. परिमूरिस, Rosen: «amplecteris», die Scholien bei Stev.

   प्राप्तवानिस । Vgl. XCVII. 6. तुम्रं क् विद्यतामुख । विद्यतः परिभूरिस (Rosen: «Tu (Agnis) enim, quoquoversus faciem habens! ab omni calamitate tutor es») und XXXII. 15. परि ता वभव (Rosen: «Indras illa omnia amplectitur.»). म्रिस hat im Relativsatze den Ton; vgl. I. 6. X. 2. XI. 3. XII. 4. XV. 10. und a. a. O. 5. 60. o
- c. इद्, vom Pronominalstamm इ, wie यद् und तद् von य und त. Dieses Wörtchen wird vom Scholiasten bei Stevenson ganz richtig durch एव erklärt: es hebt wie dieses das vorhergehende Wort hervor; so hier स इद् «der». XVII. 6. तयादि, I. 6. तवद, XVI. 8.

विद्यमिद्, VII. 2. इन्द्र (Nom.) इद्, VII. 1. इन्द्रमिद्, IV. 5. इन्द्र (Loc.) इद्, IV. 2. गोदा इद्, X. 7. वादातमिद् (hier liegt auf all der Nachdruck), IV. 6. स्यामेद्, IX. 5. असिद्द्, IX. 10. एद् (der Scholiast: सर्वी पि). Anders Rosen zu IX. 10.: «Vocula इत् est mera stirps pronominis, nullo generis, casus, aut numeri signo discriminata, et cuivis substantivo praefigi (sic!) idonea, sine categoriae grammaticae respectu.»

- Str. 5. a. कविक्रतु. Der Scholiast: कविशब्दे। पत्र क्रान्तवचनः («weit ausgebreitet») । न तु मेघाविनाम । क्रतु प्रज्ञानस्य कर्मणा वा नाम । ततः क्रान्तप्रज्ञः क्रान्तकर्मा वा ।
- b. Die Scholien bei Stev.: चित्रश्रवस्तमा ऽतिशयेन चित्रकीर्तियुक्तः। श्रवस् «Ruhm» von श्रु, wie अर्थेळ von अर्थेळ. Rosen.
- c. Auf die Paronomasie hat schon F. Nève (Etudes sur les hymnes du Rig-Véda, S. 43.) aufmerksam gemacht. Vgl. III. 3. 1. दास्रांसी दाष्ट्राष:, III. 4. 1. वाजेभिर्वाजिनीवती, IV. 7 म्राष्ट्रामाश्वे, IV. 8. वाजेषु वाजिनं, IV. 9. वाजेषु वाजिनं। वाजयामः, V. 2. पुत्रतमं पुत्रपाम्रां u. s. w. म्रागमत्, ein Conjunctiv des Aorists ohne Augment, mit der Bedeutung eines Optativs. Vgl. V. 3. und म्रागमन् LXXXIX. 7. Rosen.
- Str. 6. a म्रङ्ग. Die Scholien: म्रिभमुखीकरणार्थी निपात: । म्रङ्गाग्रे हे म्रग्ने । Nach Yāska (Nir. V. 17.) ist म्रङ्ग ein विप्रनामन्. Vgl. Hemak'. I. 6. 174. II. 7. 19. und die Beispiele bei Pāṇini VIII, 1. 33.
- Rosen. हाम्र्ज. Die Scholien bei Stevenson: त्वर्तावते यज्ञमा-नाय. In meiner Abhandlung «Die Declination im S» §. 9. Anm. und §. 32. g. habe ich die Participia Perf. auf वंस् in den schwächsten Casus oxytonirt, was nicht richtig zu sein scheint; vgl. II. 1. 3. III. 3. 1. VIII. 8, 9. und तस्युषस् VI. 1.
- c. म्राङ्गिस्, ein Beiname des Agni, der mit मङ्गार verwandt sein soll. Rosen

- Str. 7. a. Der Accusativ ता ist von उप abhängig. Vgl. zu I. 2. c. Dass मा. मे, ना, नस्, ता, ते, वाम् und वस् tonlos sind, brauche ich wohl kaum mehr zu erinnern. «Ein erster Versuch über d. Acc.» 5. 54.
- b. दोषावस्त् « in der Nacht und am Tage » oder «Abends und Morgens »; vgl. दिवानिश्रम्. Rosen macht darauf aufmerksam., dass उपस «Morgenröthe», वस्त «Tageslicht» (in den Veden), वासर «Tag» (auch उस «Sonnenstrahl» und उसस «Tag»; s. Lassen, Anthol. S. 143.), das Adverbium वस्तर, welches, was die Endung betrifft, mit प्रातर, सनत्र und νύπωρ verglichen werden könne, und selbst उप auf die Wurzel वस zurückzuführen seien¹). Vielleicht wäre auch विवस्त्र «Sonne» als eine reduplicirte Form hierher zu ziehen. धिया = बुद्धा, der Scholiast bei Stev. Ueber die Declination von धी s. «Die Declin im S » §. 51.
- c. Die Krama-Handschrift त्नास, die Pada-H. dagegen: आ इमास । Vgl. zu Str. 2. c. त्नास entspricht dem spätern त्नस; vgl. Panini VII. 1. 46. und Lassen in der Indischen Bibliothek Bd. III. S. 86, 87. in der Anmerkung. Das Verhältniss von मास zu मले im Ātman. ist wie das von भावतास्मि zu भावताले. Bopp, kl. Gr. S. 195. Nimmt man dagegen wegen des Zendischen matche und des Griechischen  $\mu\epsilon\theta\alpha$  an, dass im Sanskrit मंद्रे die ursprüngliche Endung gewesen sei, so darf man wohl, was den Wechsel zwischen स und य anbetrifft, auf das Verhältniss der Endung der 2ten Sg. Praes. Act. सि zu der 2ten Sg. Imperat. Act. यि hinweisen. Vgl. zu II. 1. 1. c.
- Str. 8. Die Scholien: राजलं दीय्यमानं । श्रधराणां राजसकृतिक्सा-रिक्तानां यज्ञानां । गोपां रज्जकं । स्रतस्य श्रवश्यंभाविनः कर्मफलस्य । दीदिविं पीनःपुन्येन भृशं वा घेातकं । श्राङत्याधार्मियं दञ्जा शास्त्रप्रसिद्धं

<sup>1)</sup> Dürfte man nicht Ro. XLVIII 3. (उनासेला उच्छाव च नु) उनास durch "illuxit" übersetzen? Rosen: Adfuit nobis jampridem Aurora, illucescitque nunc.

Verlängerung offenbar des Versmaasses wegen, aber sie erscheint auch da (wie z. B. hier संचर्ता und नू X. 9.; नतापासा XIII. 7., सा-द्या XIII. 4., स्मा XV. 10.), wo die Kürze besser zum Rhythmus stimmen würde. Bisweilen wird sie auch unterlassen, wo man sie erwartet hätte. Vgl. Lassen in der Z. f. d. K. d. M. Bd. III. S. 478. fgg. Der Accent spielt allem Anschein nach hierbei keine Rolle, eher liesse sich in einigen Fällen, wie z. B. beim Imperativ, die Verlängerung durch den Nachdruck, der auf das Wort gelegt wird, erklären. Endlich könnte man auch annehmen, dass die Abschreiber hier, wie in andern Fällen, nicht ganz gewissenhaft zu Werke gegangen seien.

### HYMNE II.

1.

- Str. 1. (Nir. X. 2.) वायवायाति. Das भ्रो des Vocativs der Wörter auf 3 wandelt sich vor einem andern Vocal als म्र in म्रव् um. Das व kann aber, wie auch sonst am Ende eines Wortes (तावत्र oder ता म्रत्र), abfallen (vgl. in der folgenden Str. वाय उ°). Ein anlautendes म्र wird nach म्रा elidirt. Vor इति kann in der spätern Sprache ein solches म्रा auch unverändert bleiben: विज्ञा इति, विज्ञावित oder विज्ञ इति. Pāṇini I. 1. 16. VI. 1. 109. VIII. 3. 19. दर्शत erklären die Scholien durch स्थ्रिनीय.
  - b. म्राम् = म्रलम्, vgl. Vārttika 2. zu Pānini VIII. 2. 18.
- c. तेषां पालि «trinke davon». Vgl. सामस्य पित्र IV. 2. Die Scholien: तेषां तान् यद्वा। तेषामेकदेशमित्यध्याकारः। श्रुधि. S. Pāṇini VI. 4. 102. Bopp, kl. Gr. §. 104. Anm. und §. 285. und Lassen, Anthol. S. 145, 146. Rosen macht darauf aufmerksam, dass इ auch in der spätern Sprache noch die Endung धि bewahrt hat. श्रुधी hat den Ton, weil ein Verbum finitum vorhergeht. S. a. a. O. §. 59.
- Str. 2. a. Die Scholien: उनथेभिस् = म्राडयप्रडगादिशस्त्रेस्। Wir erfahren vom Scholiasten, dass die siehen Gottheiten und Götter-

paare, die in dieser und der folgenden Hymne angerusen werden 1), den gemeinschaftlichen Namen प्रअगश्चरप देवतास् sühren. प्रअग wird an einer andern Stelle (XXXV. 5.) durch खरप मुखमीषपार्यं पुगबन्धनस्थानं [Rosen: ea vehiculi pars, cui jugum (temo?) alligatur] erklärt. शस्त्र ist nach dem Scholiasten entweder: देवतास्मरणाह्मपतंस्कार्यमन्, oder: प्रधानकर्मन्. — V. 8. erklärt der Scholiast bei Rosen den Plural उक्था durch: बहुचाना शस्त्राणि, VIII. 10. der Scholiast bei Stevenson den Sing उक्थम् durch: सक्साध्यं स्तात्रम् (स्तामस् dagegen durch: सामसाध्यं स्तात्रम्). तरते — स्तुवत्रि und त्रितारस् im folgenden Verse — स्तातारस् स्तियत्रमानास्, die Scholien. Rosen stellt तर् in dieser Bedeutung mit गर् (मृ) und भारणंक zusammen. Vgl. Westergaard u. 3. मृ.

b. Die Scholien: म्रच्का लामभिलद्ध. Vgl. Devarāg'ajag'van zu Nigh. IV. 3.: म्रच्कानिपाता (म्रच्कानि॰?) प्रभेर्षे म्राभिमुख्यार्थे च लति। म्राप्तमित्यस्यार्थ इति शाकपुणि:। Der Grammatiker, der hier erwähnt wird, kommt bei Jāska häufig vor: Nir. V. 28. VII. 28. VIII. 2, 10. XIII. 10, 11. Rosen. म्रच्क hat die Bedeutung von म्राने, wird aber bloss mit Verbis eundt und dicendi verbunden. Pāṇini I. 4. 69. Es ist Adverb «hinzu», oder Praeposition «zu»; im letzteren Falle regiert es den Accusativ. So z. B. hier, VI 6. (Rosen an heiden Orten «hic»; vgl. jedoch V. 1. इन्ह्रमिम प्रगायत und XI. 2. तुम्रामिम प्रणानुमः) und XLIV. 4. देवा म्रच्का यातवे। — XXI. 17. म्रच्क् यान्हि (Rosen: «coram nobis nuncupa Br.», richtiger «richte deine Worte an Br.») und XLI. 4. रुतम् — म्रच्का गच्कित (Rosen: «divitias heic nanciscitur», wobei heic zu streichen ist, da गच्कित erst durch म्रच्क

<sup>1)</sup> वायु II. 1., इन्द्रवायू II. 2., मित्रावरूणा II. 3., म्रस्मिना III. 1., इन्द्र III. 2., विसे देवासस् III 3. und सरस्वती III. 4.

die Bedeutung «nancisci» erhält; vgl. श्रियाम्) wird man wolfl besser thun, श्रव्हा mit dem Verbum zusammenzuschreiben.

- c. म्रहाविद्स् «dierum periti», i. e. sacrorum singulis diebus peragendorum gnari. Rosen.
- Str. 3. a. Die Scholien: प्रपृच्चती प्रकर्षेण सामसंपर्क कुर्वती सामगुणं वर्णायत्तीत्यर्थ: ।
- b. धेना steht Nigh. I. 11. unter den वाग्रामानि । Die Scholien: के यतमान । त्या दत्तं सामं पण्यामोत्येवं वायुर्ब्रूत इत्यर्धः । तिगाति (s. Pāṇini VII. 4. 78.) गच्छति, Nigh. II. 14. Andere lesen तगा-ति. Rosen.
- c. Die Scholien: उन्नची बङ्गन्यज्ञमानात्राच्छ्ती। ये ये सामयाजिनः। तान्सवीन्वर्णायत्ती। इत्यर्थः। उन्नची ist das Fem. von उर्वच् , wie प्रतीची von प्रत्यच् . Vgl घृताची II. 3. 1. Rosen schlägt vor, dieses Wort mit « multa (loca) adiens » (i. e. longe lateque incedens, quoquoversum divagans) zu übersetzen. An einer andern Stelle (III. п. 5. 7.) erhält die Kuh das Beiwort उन्नची, weil sie von so mannigsaltigem Nutzen ist. Rosen giebt das Wort in dieser Verbindung mit « magnam ceremoniam adiens » wieder und führt dabei folgende Erklärung des Scholiasten an: उरु प्रमूतमग्रिकात्राहिकमीचित । कृतिः प्रदातुं प्राञ्चाति ।

2.

Str. 1. a. Wenn zwei oder mehr Götternamen zu einem copulativen Compositum vereinigt werden, behält jedes Glied seinen Ton bei. Vgl. मित्राविहणा II. 3. 3., र्नेन्द्रावहणायास् XVII. 1.; र्नेन्द्रवायू XIV. 3. ist wohl ein Fehler. Pāṇini VI. 2. 141. Der alte Grammatiker hat aber vergessen zu bemerken, dass, wenn das Compositum im Singular steht, bloss das erste Glied betont wird; so मित्रान् प्राप. 3., र्नेन्द्रावहणा XVII. 3, 7, 8, 9., मित्रावहणा XV. 6. — Rosen übersetzt सुत hier und anderwärts immer durch «paratus» und ergänzt, wenn kein Substantiv dabei steht, साम «libamen». Es ist

aber oft substantivisch = HH zu fassen; so z. B. III. 2. 3. III. 3. 1. XVI. 5. In den folgenden Stellen haben wir den Plural: II. 2. 1, 2. III. 1. 3 III. 2. 1.

- b. Die Scholien bei Stev. प्रयोभिर्निरस्मभ्यं दातव्यै: सक् । ग्रा-गतम् = ग्रागच्ह्तम्, ein Imperativ von गम्; vgl. Westergaard u d. W. und ग्रागत III. 3. 1.
- c. इन्द्वस् = सीमास् Jaska führt इन्ड sowohl unter den यज्ञना-मानि, als auch unter den उद्यानामानि auf; Ntgh. l. 12. III. 17. Rosen. — उर्शेति. Das Verbum finitum behält seinen Ton wegen छि; vgl VI. 7. X. 8. XV. 2, 3. XVII. 2. und a. a. O. §. 60. g., wo wohl इन्द्वा st. इदं zu lesen ist; उश्ति ist daselbst falsch betont worden.
- Str. 2. a. वायविन्द्रश्च. Auf den Vocativ folgt ein Nominativ in der Geltung eines Vocativs. So bei Homer: Ζεῦ πάτερ, Ἡέλιος &— Il. γ. 277. Rosen. Vgl. die folgende Strophe. चेतवस् = जानीयस्.
- b. सुतानाम्, der Genitiv nach einem Verbum sentiendi. So II. II. S. 16. बाध मे ग्रस्य वचसः । Rosen. Vgl. चेतन्ती सुमतीनां III. 4.2. und विद् XI. 6, 17. XIX. 3. वातिनीवसू. Die Scholien: वाता ं मं । तथस्यां क्वि:संततावस्ति । सा वातिनी । तस्यां वसतः । इति वातिनीवसू « apud sacrificia commorantes ». Rosen. Ueber die Tonlosigkeit des Vocativs s. a. a. O. S. 56.
  - c. म्रायातम्प = उपायातम् द्रवत् « eiligst » von दु, Nigh. II. 15. Str. 3. a. Die Scholien: स्नवतः सामाभिषवं कृतिता यतमानस्य ।
- b. Rosen übersetzt निष्कृतम् mit «sacerdotem», neigt sich aber in den Adnott. zur Ansicht des Scholiasten, der dieses Wort durch संस्कृतीरम् erklärt und सामम् dazu ergänzt, also: «accedite ad potum, exornatorem libantis» i. e. ad potum, qui quasi ornat virum libantem. Diese Erklärung würden wir nur in dem Falle gutheissen, wenn wir mit Rosen und dem Scholiasten निष्कृतम् als Accusativ von निष्कृत erklären könnten, aber dagegen spricht der Accent. Der

Ton rückt nämlich in den starken Casus niemals auf die Casusendung. Nach meiner Ansicht ist निष्कृत gleichbedeutend mit सुत « das bereitete Opfer». Der Accusativ ist von उप abhängig; vgl. I. 7. III. 2. 2, 3. IV. 2. XII. 10. XVI. 4, 5.

c. मनु «eiligst», das Lateinische mox. Nigh. II. 15. Der Superlativ मनुत्म findet sich VII. I. §. 12. Rosen. — इत्या (die Scholien bei Stev. — सत्यम्, Rosen «sane»), ein mit या von इद् abgeleitetes Adverbium; vgl. यया, तथा und die Veda-Formen इमया, कथा, प्रविद्या, प्रविद्या, प्रविद्या, प्रविद्या, प्रविद्या, प्रविद्या, प्रविद्या, प्रविद्या, Pāṇiṇi V. 3. 26, 111. Rosen. — धिया «propter precem ». Rosen. — Ueber den Dualis नहा s. zu II. 3. 2. a.

3.

(Str. 1. = Ve g'as. Samh. XXXIII. 57. Str. 1-3. = Sāmav. II. 2. 2. 6.)

- Str. 1. a. ऊवे, s. Westergaard u. ह्वे. पूतद्त्तम् = पवित्रवलम्, प्राह्मवलम्, die Scholien. Devarag'a jag'van bemerkt zu Nigh. II. 9., dass in den Veden दत्त und दत्तम् in Gebrauch seien. Vgl. पूतद्त्तमा XXIII. 4. Rosen.
- b. Die Scholien: रिशित व्हिंसित । इति रिशाः शत्रवः । तानित । इति रिशादाः । तं ।
- c. Die Scholien: घृतमुद्दलमञ्चित भूमिं प्रापयित या धीर्वर्षणकर्म। तां घृताचीं (vgl. उद्भवी II. 1. 3. c.) धियं साधता (s. z. folg. Verse) साधयती कुर्वती । Bei Jāska (Nigh. I. 7.) steht घृताची unter den रात्रिनामानि und wird daselbst von Devar. auf eine ähnliche Weise erklärt. Aitar. Br. IV. 10. wird bemerkt, dass Mitra der Tag, und Varuna die Nacht sei: म्रक्वें मित्रो रात्रिर्वरुषा: । Rosen.
- Str. 2. Die Scholien: के मित्रावरुगों। युवां क्रतुं प्रवर्तमानिममं सोमयागमाशाये म्रानशाये व्याप्तवती । केन निमित्तेन । मृतेन म्रवश्यंभा-वितया सत्येन फलेन । म्रस्मभ्यं फलं दातुमित्यर्थः । कोदशा युवां। मृता-वृधा (s. 20 I. 9. c.) । मृतमिति उद्दक्ताम सत्यं वा पक्षं वेति यास्कः ।

उद्कादीनामन्यतमस्य वर्धियतारे। अत एव सतस्पृशा उदकादीन्स्पृशत्ती। Rosen: «Cum rato piorum operum praemio, M. et V.! aquam accumulantes, aquam commoventes! sacrificium amplum accepistis.»

- a. मित्रावर्राणा Sāmav., Rosen: मित्रावर्राणावता . Die Masculina auf म्र und म्रा (क्द्यप्रा X. 3.), so wie alle consonantisch ausgehenden Masculina und Feminina bilden in den Veden den N. V. Acc. Dualis durch Anhängung der Endung 到. Vgl. meine Abhandlung über die Declination im S. s. 34 1). श्री oder vielmehr आव habe ich bis jetzt nur vor einem vocalisch anlautenden Worte angetroffen und vermuthe daher, dass diese Form erst von den Abschreibern hier eingeschwärzt worden ist. Diese Annahme gewinnt sehr an Wahrscheinlichkeit, wenn man erwägt, dass jedes und a am Ende eines Wortes abfallen darf (तस्मापत्र oder तस्मा म्रत्र, दावपि oder दा श्राप), und dass also die Abschreiber, indem sie in einem solchen Falle ein a einfügten, nur etwas an der Orthographie geändert zu haben wähnten. Der Pada-Text hat, wenn der Dualis vor einem consonantisch anlautenden Worte oder am Ende des Verses steht, immer die Form auf आ; sonst aber आ. So z. B. im folgenden Verse: मित्रावरूणा त्विताता उरुवया । Die Länge in मित्रावरूणी, ग्रंगीवरूणी und ähnlichen copulativen Zusammensetzungen hält Bopp (kl. Gr. §. 589. Anm.) für die Vedische Dual-Endung; wie sollen wir uns aber dieselbe im Singular मित्रावर्गण XV. 6. und उन्ह्रावर्गण XVII. 3, 7, 8, 9. erklären?
- b. Obgleich das Substantiv, zu dem dieses Adjectiv gehört, im Vocativ vorhergeht (vgl. Ueber d. Acc. im S. §. 54. Anm. und §. 56.), so hätte man doch erwartet, dass dieses, wie 3 XIII. 11., betont sein würde, da es am Anfange des Verses steht. Das Verbum finitum hat in einem solchen Falle immer den Ton; vgl. IV. 3. b. IV. 6. b. IV. 9. b. VII. 10. b. X. 1. b. X. 9. d. u s. w. RACYNI würde man alsdann auch betonen müssen, da der vorangehende Vocativ kein

<sup>1)</sup> Z. 5. daselbst ist "und neutrale" und Z. 7. "या तेत्रा 🗕 वनानि" zu streichen.

Substantiv ist; vgl. indessen दोदिया प्रचित्रता XV. 11. Mit welchem Rechte aber पुरुद्देससा III. 1. 2. betont wird, erfahren wir vielleicht einst vom Scholiasten. Die Tonlosigkeit von दोदिव: XII. 5. kann man sich nur auf die Weise erklären, dass man यूताङ्का als Substantiv und jenes als Adjectiv nimmt; im entgegengesetzten Falle müsste man दोदिव: betonen; vgl. ग्रांबा नेष्ट: XV. 3.

- c. वृक्तम् nach den Handschriften. Für ब spricht auch ब्रह्मन्, das Zendische berezat und das Ossetische bapsond (barzond whoch». ग्राशाय st ग्रानशाय. wie XXV 6. ग्राशात st. ग्रानशात. Rosen. Für diese Erklärung spricht die Endung, so wie ह्याते in der solgenden Strophe; Westergaard u. ग्राम् zählt beide Formen dem Impersectum zu.
- Str. 3. a. Die Scholien bei Stevenson: कवी मेयाविना । XI. 4. wird Indra und XII. 6. Agni कवि genannt.
- b. तुनिज्ञाता = वक्कनामुपकारकतया सन्त्यत्री «multis auxilio nati». Rosen. तुनि findet sich Nigh. III. 1. unter den बज्जनामानि. Vgl. तुनियुम्न IX. 6. उरुत्तया. Die Scholien: उद्गणां बक्कना त्रयो उरुत्तया बज्जनिवासा । Rosen möchte त्रय von ति «herrschen» ableiten, so dass उरुत्तय «von grosser Herrschaft» bedeuten würde. Sehr passend vergleicht er damit das Homerische εὐρυποείων.
- c. द्व = वल, Nigh. II. 9. Rosen ग्रपसम् = कर्म, die Scholien. Man höre aber Rosen: «Sed possitne ग्रपसम् adjectivum esse, a substantivo neutrius generis ग्रपस् (Nigh. II 1.) eadem ratione derivatum, qua supra h. l. 3. यशसम् a यशस्? Hoc si probetur, sensus erit: «robur ad opera peragenda (robur operarium) largiuntur!» Die Scholien bei Stev. erklären द्यात durch das Praesens पाष्यतस्.

<sup>1)</sup> Ossetische Sprachlehre von A. I. Sjögren, S. 369.

#### HYMNE III.

1.

# (Str. 3. = Vāg'as. Samh. XXXIII. 58.)

- Str. 1. a. पड़्यों ist die Feminin-Form zu पड़्यन्, Pāṇini III. 2. 103. IV. 1. 7. Rosen. Aus Vārttika 2. zu dem zuletztgenannten Sūtra ersehen wir, dass in den Veden, auch पड़्यनी vorkommt. इपन्. Der Accusativ Sg. इपम् findet sich bei Jāska (Nigh. II. 7.) unter den मननामानि. Ausser dem Acc. Pl. hat Rosen in den Veden noch den Instr. Sg. इपा (XXX. 17.) und den Dativ Sg. इपे (LIV. 11.) angetroffen.
- b. Die Scholien bei Stev. द्रवत्पाणी क्विद्रिक्णाय धावद्वां पाणि-भ्यामुपेता । — प्रुभस्, Genitiv von प्रुभ्. Aus Pāṇini VIII. 3. 53. erfahren wir, dass ein Genitiv vor पति, पद, पयस्, पार्ः पुत्र, पृष्ठ und पाष sein स in den Veden nicht in den Visarga umwandelt. प्रुभ-स्पती übersetzt Rosen mit «purae immolationis custodes». Als Nominativ würde dieses Wort folgende Betonung haben: प्रुभैस्पेती; s. a. a. O. SS. 13. 56.
- c. Die Scholien: इषो क्विल्क्षिणान्यन्नानि चनस्यतिमच्छ्तं । भुज्ञा-धामित्यर्धः । यद्यपि चनःशब्दो पन्नवाची । तथापि इष इत्यनेन सक् नास्ति पुनरुत्तिद्रोषः । इच्छामुपलव्यपितुं प्रयुक्तव्यात् समूलकाषं कावित (s. Pāṇini III. 4. 34, 46.) इत्यादा यथा पुनरुक्त्यभावः । तद्यत् — चनस्यतम् hat den Ton, weil nur ein Vocativ vorhergeht; s. a. a. O. 5. 59.
- Str. 2. a. पुरुद्ससा = वङ्गकर्माणी « claris facinoribus conspicui».
- b. Die Scholien: श्वीर्या गतियुक्तया। अप्रतिक्तप्रसर्यत्यर्थः। Rosen: Intelligit, credo, mentem alacrem, pias precantium voces cito exaudientem. Conf. h. XXX. 17. (आ अधिना अधवत्या। इषा यातं श्वी-र्या «Açvini! equos procurante cum cibo in nos collato venite»).

لرن

- . c. Die Scholien: धिद्या धार्ष्यपुत्ती वृद्धिमती वा । Rosen giebt in den Adnn. eine hübsche Erklärung von খিল্লা, in der Meinung, dass dieses im Text stände.
- Str. 3. a. Die Scholien: दस्रा शत्रुणाम्पद्मियतारे । यदा । देववैदा-तेन रागाणाम्**पत्तियतारा । श्र**ियना वै देवाना भिषताविति श्रुतेः । — युवा-कव इत्यभिष्तानी सीमानी विशेषणी । Rosen: Est a r. प् (यौति) «miscere», et mixtum liquorem designare videtur. Stevenson: «The moonplant juice (स्तास) which for you we have mixed.» Zu XVII. 4. erklärt der Scholiast युवाक durch वसतीवर्षेकधनात्मकेरदकेः पय:-सक्तादिद्रव्यालरेश्च मिश्रितं । CXX. 3. übersetzt Rosen युवाकु mit «vestri amans» und CXX. 9. mit «vos amans»; um so mehr wundre ich mich, dass dieser umsichtige Gelehrte hier nicht das Richtige getroffen hat. य्वाक ist das Pronomen possessivum der 2ten Person Dualis; vgl. ग्रस्माक und युष्माक zu Nala II. 30. b. und Hymne III.

# 2. 1. सृता इमे तुम्रायवः ।

- b. Rosen: बर्क्स est lectus e gramine sacrificali (क्श, Poa cynosuroïde) factus, in quo oblationes collocantur, et ipsi dii considere rogantur. Schol.: वृक्तानि मूलैर्वर्जितानि वर्के षि म्रास्तरणाहपाणि येषां सामानां । ते वृक्तव्रर्क्षिः । Dicuntur igitur libamina वृक्तवर्क्षिस्, utpote imposita stragulo, quod ex gramine puro et a radicibus aliisque sordibus libero paratum est. Apud Jāskam, Nigh. III. 18. বুল-बर्कियम् inter ऋतिग्रामानि legitur, ubi nisi fallor sacerdotes, puris ejusmodi stragulis instructos, designat.
- c. Die Scholien: हृद्रशब्दस्य रादनं प्रवृत्तिनिमित्तं । यदरादीत् तद्रद्र-स्य रुद्रविमिति तैत्तिरीयाः । तस्येद्रोदयन्ति । तस्माद्रुद्रा इति वातसनेयिनः । हद्राणां शत्रुरोदनकारिणां श्रुरभटानां वर्तनिर्मार्गा धाटीद्रपा ययोः । तौ हद्रवर्तनी । यथा प्रुरा धारीमुखेन शत्रुत्रोदयसि । तद्ददेताविति ।

- (Str. 1. = Vāg'as. Samh. XX. 87., Str. 2. = ebend. XX. 38. (88?), Str. 3. = ebend. XX. 89., Str. 1 3. = Sāmav II. 4. 2. 7.)
- Str. 1. b. वापु « te desiderans », von वा mit पु, wie सुम्रपु (LXXIX. 10.) von सुम्र, वधू पु (Rigvedae Spec. S. 12.), ग्रस्मपु (ebend. S. 18. und Vāg'as. Samh. XI. 13.) « nostri amans » von ग्रस्म. S. Pān. III. 2. 170. Rosen.
- c. Die Scholien: ऋष्वीभिक्षतिज्ञामङ्गुलिभिः। Jāska (Nigh. II. 5.) setzt ऋष्व्यम् unter die ऋङ्गुलिनामानि. तना = नित्यम्. Vgl. das Griech ἀτενής und das Lateinische tenus, protinus, continuo. Rosen. पूतासम्. Indem man übersah, dass য় Pāṇini VII. 1. 50. auch das lange য় umfasst, beschränkte man (Bopp, kl. Gr. §. 142. Anm.; Lassen, Anthol. S. 132.; Die Declin. im S. §. 59. Anm) die Endung য়য়য় (Nom. Pl.) auf die Masculina auf য়, während dieselbe auch den Femininis auf য় zukommt. S. zu XIII. 6.
  - Str. 2. a. Die Scholien: इषित: प्राप्त: । ग्रस्महत्त्व्या प्रेरित इत्यर्थ: ।
- b. Rosen: विप्रज्ञतम् «a sapientibus concitatus». Participium ज्ञूत explicaturus scholiastes ad fictam radicem ज्ञू confugit: जू इति सोत्रा धातुर्गत्यर्थ: 1 Nescio an ejusmodi artificio opus sit. De significatione vocabuli cognatae voces ज्ञव «celeritas», et ज्ञृति «exhortatio, concitatio», vix quidquam dubitationis relinquunt. सुतावत् « parato (libamine) instructus, libans». Rosen Ueber die Verlängerung s. zu I. 9. c.
- c. Die Scholien bei Stevenson: ब्रह्माणि (der Acc. ist von उप abhängig) वेदद्वपाणि स्तांत्राणि। वाघता अभिषुतसोमयुत्तस्य यत्रमानस्य।— वाघतस् (N. Pl.) kommt bei Jaska (Nigh. III. 15, 18.) unter den मेधाविनामानि und ऋतिग्रामानि vor. An der einen Stelle erklärt es Devar durch: वरुत्ति क्वीषि। निर्वहित वा यत्तभुरं (भुवम्?), an der andern durch: निर्वहित ग्रन्थार्थान्. Rosen.

- Str. 3. a. b. तूतुज्ञानस् = ल्रामाणस्. Ueber die Länge in der Reduplicationssilbe s Pāṇini VI. 1. 7. Rosen. रहिनस्. In der Sprache der Veden kommen viele Adjectiva auf वत् vor, die in der spätern Sprache मत्त haben. Pan. VIII. 2. 15. Im Vocativ Sg. gehen diese Nomina auf मत्त und वत्, in den Veden auf म्रस aus; s. Pan. VIII. 3. 1. und vgl. महिनस् X. 7. Rosen. Auf einen solchen Vocativ ist auch die Interjection मास् zurückzuführen: भवत्, भवस्, भास. Ueber das स s. « Die Declination im S.» S. 20. Ueber रहि höre man Rosen: रहि, dualis (es kommt aber auch der Plural vor, s. XVI. 1, 4.) est epitheton equorum Indrae proprium (vid. Nigh. I. 15.), de cujus significatione variae sunt sententiae: alii enim ad r. स्ह referunt, et equos «rapidos» designare credunt; alii idem quod रहित्तस् valere putant, nempe «virides» aut «fulvos».
- c. द्धिञ्च. Durch Ausfall des इ ist hieraus die spätere Form धत्स्व entstanden.

3.

- Str. 1. (Nir. XII. 40.) a. श्रीमासी एसकाः । श्रवतीति श्रीमासी देवाः । Jāska a. a O. ist im Zweifel, ob das Wort active oder passive Bedeutung habe: श्रवितारा वा । श्रवतीया वा । Rosen. Die Scholien bei Stev. चर्षणीधृता मनुष्याणां धार्काः । Ueber चर्षणा s. Lassen, Anthol. S. 141., über die Verlängerung zu I. 9. c. Ueber die Tonlosigkeit von चर्षणीधृतस् und देवासस् im folgenden Verse s. Pān. VIII 1. 74.
  - b. Ueber ग्रागत s. zu II. 2. 1. b.
- c. दाश्चांसस् « largitores » ist, nach dem Accent zu schliessen, ein Nominativ.
- Str. 2 a. Rosen: म्रतुरम् = वृष्टिप्रदास् Formatum volunt ex सप् « aqua » et तुर, contracta forma radicis त्वर् « properare, accelerare ». म्राग्नं यतुरमतुरं legimus III. 1. S. 30., quae verba scholiastes sic illustrat: यतुरं सर्वस्य नियत्तारं । यद्वा । तिप्रगत्तारं । म्रतुरमपा प्रेरकं । No-

minis abstracti सत्यम् exemplum occurrit in hymno in Indram et Agnim, III. I. S. 12.: युवारत्यं क्ति « vestra aquarum largitio bona est.» Dürfte man nicht vielleicht तुर् auf तर् (तृ) « verleihen? » (vgl. वितर) zurückführen? Das उ würde keine Schwierigkeit machen; s. meine Abhandlung über die Declination S. 66.

- b. স্থাসন. Rosen halt মন für einen Aorist (statt স্থাসন) ohne Augment; mir scheint diese Form eher ein 3te Pl. Med. des Imperfecti zu sein. Die Bedeutung ist die des Optativs. Vgl. নুথন in der folgenden Strophe. নুথি = নিম, Nigh. II. 15., von নাম. Rosen.
- c. उस्रास् = र्श्नयस्, Nigh. I. 5. Vgl. zu I. 7. b. स्वसराणि kommt bei Jāska (Nigh. I. 9.) unter den म्रक्नीमानि vor. Die ursprüngliche Bedeutung scheint «sponte euntes» d. i. fugaces, instabiles gewesen zu sein. Rosen.
- Str. 3. a. Die Scholien : म्रसिध: त्वयर्क्ताः । Vgl. म्रहुक्स् (= द्रा-क्रितास्) im folgenden Verse.
- b. Rosen: एक्सियासस्, nom. pl., pro एक्सियास् « intentam providentiam habentes», सर्वताच्यासप्रज्ञास्, schol. Ex scholiastae sententia vox aut composita est ex एक् (a r. ईक् « adniti, vires intendere », praefixo ग्रां: ग्रा समलादोक्ते इत्येक्तिः) et माया « sapientia, providentia»; aut fluxit ex verbis एक् मा यासीः « veni, ne discedas! » quibus aliquando Dii (विम्रे देवास्) Agnim in aquis latitantem alloquuti. esse feruntur: यदा। साचीकमग्रिमप्स प्रविष्टमेक् मा यासीरित यदवा-चन् तदनुकर्पाकृतको प्यं विम्रेषां देवानां व्ययदेश एक्सियास इति। Ad fabulam istam de Saukika-Agni in aquas confugiente, atque de Viçve-devis reditum ejus flagitantibus, respiciunt carmina tria, VIII. 1. §. 10—14, ad quae scholiastes hunc Taittirija-brāhmaṇae locum affert: ग्रामुख्यो श्रातरा उपायास ग्रासन् ते देवस्या क्वां वक्तः प्रामीयन । सा प्राराक्तिन् इत्यं वाव ग्रातिमी रिष्यति। इति स निली-

यत । सी प्यः प्राविशत् तं देवाः प्रेथमैच्छ्जित्यादि । «Agnis tres fratres natu majores habebat: hi, diis sacra deferentes, interfecti sunt: Sau-kīkas Agnis timebat sibi: «eodem modo me quoque fatum attigerit»: sic reputans evanuit et in aquas confugit: dii eum redire (?) desiderabant, etc.»

b. Die Scholien bei Stev. तुषस सेवता (l. सेवता)। — वङ्गया वा-हारा धनाना प्रापियतारः।

4.

(Str. 1.  $\equiv S\bar{a}mav$ . I. 2. 10. 5., Str. 1—3.  $\equiv V\bar{a}g'as$ . Samh. XX. 84—86.)

Str. 1. (Nir. XI. 26.) b. Die Scholien: वाजिनीवती मनवित्रया-वती। वाजे (Nigh. II. 7.) मनमासु इति वाजिन्यः क्रियाः। ताः क्रिया यस्यां सन्ति। सा सरस्वती वाजिनीवती। Rosen: «cibum flagitante prece vocata».

c. वष्टु. S. Westergaard u. वर्ष्य्. — Die Scholien: धियावसुः कर्म-प्राप्यधननिमित्तभूता । धिया कर्मणा वसु यस्याः सकाशाद्ववति । सा धि-यावस्: । Rosen: «orantibus divitias tribuens».

Str. 2. a. Die Scholien: सुनृताना प्रियाणा सत्यवाकाना ।

b. Die Scholien: चेतनी सुमतीना श्रोमनबुद्धियुक्तानामनुष्ठातॄणां चेत-सी तदीयमनुष्ठेयं ज्ञाययत्ती। Rosen: ainterpres fausta meditantium». Westergaard (u. चित्) fasst hier चेतन्ती in der Bedeutung von ज्ञानती auf. Ueber den Genitiv s. zu II. 2. 2. b., über den Accent von सुम-तीनग्रान् a. a. O. 5. 10.

Str. 3. (Nir. XI. 27.) Die Scholien: द्विक्या कि सर्क्ती किय-क्वद्देवता नदीद्वपा च । तत्र पूर्वाभ्यानुग्भ्यां क्वियक्क्ती प्रतिपादिता । ग्रन-या तु नदीद्वपा प्रतिपद्यते । तादशो सर्क्वतो केतुना कर्मणा प्रवाक्द्वपेण मक्ता ग्रणीः प्रमूतमुद्कं प्रचेतपति प्रकर्षण ज्ञापयित । किं च । स्वकीयेन देवताद्रपेण विश्वा धियः सर्वाणि म्रनुष्ठातृप्रज्ञानानि विश्वाति विशेषेण दीपयति । म्रनुष्ठानविषया बुद्धीः सर्वदीत्यादयतीत्यर्थः ।

a. मक्स. In den Veden kommen sechs verschiedene Adjective in der Bedeutung «gross» vor, die auf die gemeinschaftliche Wurzel मक् zurückzuführen sind: 1) मक्; davon D. Sg. मके LIII. 10. XCI. 7., Gen. und Abl. मक्स VI. 10. XIX. 2, 3. C. 1., Fem. Nom. मकी VIII. 8, Acc. मकीम CII. 1., Dativ मकी XXIV. 1, 2., N. Pl. मकीस s. zu XIII. 6. — 2) मक्स; davon der Acc. Sg. Neutr. मक्स an unserer Stelle. — 3) मका; Acc. Sg. Masc. मकाम VI. 6., Acc. Pl. Neutr. मकान LV. 5. Vgl. zu Nala I. 8. b. — 4) मकि: Acc. Sg. Neutr. मकि LIV. 8, 11. und das Abstractum मिक्त VIII. 5. — 5) मक्स; मकान IV 10. VIII. 5., मकालम LI. 6., मक्त्स CII. 10. — 6) माकिन; N. Sg. माकिनस LVI. 6.

## HYMNE IV. (An Indra.)

- (Str. 1. = Sāmav. I. 2. 7. 6., Str. 1—3. = Ebend. II. 4. 1. 15.) Str. 1. a.  $5 \overline{1} \overline{1} \overline{1}$  «Hülfe, Schutz», von  $\overline{2} \overline{2} \overline{1}$ . S. Pāṇini III. 3. 97. VI. 4. 20. und vgl.  $5 \overline{1} \overline{1} \overline{1}$  VIII. 2.
- b. सुद्वा «vacca lac praebens». S. Pānini III. 2. 70. Rosen. गोद्वल übersetzt Rosen mit «bubulcus vaccas mulgens» und verweist dabei auf Pān. III. 2. 61. Ich gestehe, dass ich गोद्वल wegen उत्तर्य lieber mit Stevenson («milking») als Nom. actionis auffasse. Vgl. zu XIII. 7. c.
- c. Der Scholiast und Rosen führen जुद्धमि auf ह्वा (ह्वे) zurück (vgl. Pān. VI. 1. 33, 34. VI. 4. 2.), Westergaard dagegen auf इ. यवि von या; vgl. «Die Declination im Sanskrit» §. 49.
- Str. 2. a. सवना = सवनानि, Bopp, kl. Gr. S. 143. Anm. म्रागिक् st. म्रागिन्क, Sāmav. I. 5. 1. 3. haben wie die ältere Form गिंध.
- b. सामस्य पित्र, vgl. zu II. 1. 1. c. सामपा «libaminis potor» von साम und पा; s. zu I. 1. c. und «Die Declination im S.» §. 60.

ihr schon, weil ihr Indra Verehrung darbrachtet'» giebt ebenfalls einen guten Sinn.

- Str. 6. a. Ueber सुनगा s. zu I. 2. c. Rosen: म्राप्स् scholiastae est singularis, loco pluralis numeri positus. Possitne pluralis esse, contracta terminatione, pro म्र्यस्? Vide quae Paninis habet de femininorum nominum terminationibus ita contractis, VI. 1. 106, 107. (माहतीस् = माहत्यस्).
- b. वाचेपुस् S. Westergaard u. वच्. हस्म (Voc.) = शत्रूपाामु-पत्तिपत्र, die Scholien. — कृष्टयस् = मनुष्यास्, Nigh. II. 3. Vgl. Lassen, Anthol. S. 141.
- c. शर्मीण « sub tutela ». शर्मन् et शर्ण occurrunt apud Jāskam inter गृक्नामानि, Nigh. III. 4. Rosen.
- Str. 7. Die Scholien: म्राश्चे कृत्स्वसीमयागव्याताय इन्द्राय ईमांभर् इमं सीममाभर् । कीरशं सीमं । म्राश्चं सवनत्रयव्यातं (vgl. zu V. 7. a.) । यज्ञात्रियं यज्ञस्य संपद्भ्यं । नृमादनं नृणामृतिग्यज्ञमानानां क्षकितुं । पतय-त्पत्यत्तं कर्माणि प्राप्नुवतं । मन्द्यत्सखं । य इन्द्रो मन्द्यति यज्ञमानान्क-ष्यति । तस्मिन्निन्द्रे सखीभूतो प्यं सीमस्तत्प्रीतिकृत्वात् Rósen: Quidni ita vertere liceat «Huncce cito-paratum celeri Indrae offer liquorem, ceremonias exornantem, viros delectantem; huc properare faciat Indram, socios exhilarantem (vgl. zu VI. 6.)».
  - a Ueber इन् (Acc. Sg. Masc.) s. zu Nala III. 16. b.
- c. West ergaard u. 2. पत् fasst den ganzen Vers als ein Compositum auf: « potentes laetosque reddens amicos»; dagegen spricht aber die doppelte Betonung.
- Str. 8. b. ঘন = ক্লার, die Scholien. ক্ erscheint häufig als eine Schwächung von ঘ, ম u. s. w., aber in anderen Fällen sieht man deutlich, dass sich diese auch aus ক haben entwickeln können. So ist z. B. das ঘ in ঘন aus ক entstanden, und dieses aus ঘ (vgl. নিখন, মক্ষমঘন und মক্ষামন VII. 4, 5. und ΘΑΝ); in নিমার (s.

Westergaard u. 준) ist 귀 ebenfalls nicht primitiv, wie man aus der Reduplicationssilbe ersehen kann. — 결제대편 = 결제대화되는 되면 되었다. 나는 그렇게 되면 그렇게 되었다. 다음 Scholien. Lassen in der Zeitschrift f. d. K. d. M. Bd. III. S. 486.: «Vṛṭra (s. vorzüglich H. XXXII.) ist das bedekkende Gewölk, welches der Blitz des luftbeherrschenden Indra spaltet, so dass die Sonne hell hervorleuchtet, nachdem die Wolke in Wasserströme aufgelöst sich über die Erde und in die Meere ergossen.»

c. प्रावस् von म्रव्. Im Pada-Text lese man प्र — म्रावस्. Der Locativ वाजे kommt Nigh. II. 17. unter den संग्रामनामानि vor. — वाजिनम् = संग्रामवत्तम्, die Scholien bei Rosen, = बलवत्तम्, die Scholien bei Stevenson.

Str. 9. b. वात्रयामा अनवतं कुर्मः, die Scholien.

c. साति «Erlangung» (die Scholien: संभजनार्थम्), von सन्, Pan. VI. 4. 45. In den Scholien zu Pān. III. 3. 97. wird साति auch auf सा (सा) zurückgeführt. Dass bei mehreren Wurzeln auf मन् eine Nebenform auf मा besteht, ist eine bekannte Sache; so खन्यते und खायते von खन्, जायते von जन्, सन्यते und सायते (vgl. सङ्ग्रसा X. 11.), साति und सनिति (VIII. 6.) von सन्, धातयति ist wohl ein Denominativ von धात — इत.

Str. 10. a Die Scholien: स्रवनी र्वाक: स्वामी वा. — Ueber das zwischen महान् und सुपार्स eingeschobene त, das Kuhn (s. zu L 2. c.) für eine Umwandelung eines primitiven स hält, s. Paṇini VIII. 3. 30. Hier kann man das त aber auch für primitiv ansehen, da महान् offenbar aus महान् entstanden ist. Dass das स in महारतत्र das des Nominativs sei, kann ich auf keinen Fall zugeben. Dieses erscheint im Sanskrit nie bei consonantisch ausgehenden Thematis, dass aber त nach न — स wird, ist keinem Zweifel unterworfen. Vgl. Die Declin. im S. S. 20. und S. 22. Anm. 2.

- b. Die Scholien: सुपारः सुष्ठ कर्मणः पूरियता ।
- c. तस्मा इन्ह्राय st. तस्मायिन्ह्राय. Bopp, kl. Gr. S. 41. Dass गा (गे) auch mit dem Dativ der Person construirt werde, giebt Westergaard nicht an. Wahrscheinlich ergänzt er hier mit Rosen einen Accusativ « carmina ». Vgl. V. 4.

### HYMNE V.

- (Str. 1. = Sāmav. I. 2. 7. 10., Str. 1-3. = ebend. II. 1. 2. 10. -Str. 7. a. = ebend. I. 3. 1. 4. und Rv. XV. 1. b.)
- Str. 1. a. म्रा « hierher ». तु सिप्रार्थी यो निपातः । die Scholien; vgl. X. 11.
- b. Da म्रिन den Ton hat, so dürsen wir nicht mit Rosen मिन-प्रगायत zusammenschreibeu. S. a. a. O. §. 51. Der Acc. ist von म्रिन abhängig; vgl तुम्रामिन प्रणानुम: XI. 2. Lassen, Anthol. S. 100. Z. 3. ist म्रिन schon des Verses wegen von निषसाद zu trennen.
- c. स्तामवाक्सस् (die Scholien bei Stev. स्तामानस्मिन्वर्मणि वक्-त्ति प्रापपत्ति) « sacra ferentes »; vgl. यज्ञवाक्सा XV. 11. LXXXVI. 2. und नृवाक्सा VI. 2. Rosen. — Ueber die Betonung des Vocativs s. a. a. O. S. 54. Anm. und S. 56.
- Str. 2. a. Die Scholien: पुत्रञ्शत्रंस्तामयति (l. तमयति, Stev. ता-पयति) ग्लापयतीति पुरुतमः। Der Superlativ von पुरु würde ein Proparoxytonon sein; s. a. a. O. S. 27. Vgl. übrigens र्ष्टीतमं र्षीनम्रा XI, 1. Ueber den Accent in पुत्राम्याम् (mit वार्याणाम् zu verbinden) s. a. a. O. S. 10
- b. Die Scholien bei Stev. ईशानं स्वामिनं । वार्याणां वर्णीयाना धनाना ।
- c. Die Scholien bei Stev. सचा यूयं सर्वे: सत् । यदा । परस्परसम-वायन । Rosen: सचा «simul, statim», conf. h. X. 4. XL. 1. (VII. 2. und IX. 3.). Könnte man dieses Adverb nicht vielleicht auf साध् (vgl. प्राञ्च, उच, नीच u. s. w.) zurückführen und es mit dem Zendischen hak'a (Burnouf, Commentaire sur le Yaçna, S. 60. fgg.)

und dem Altpersischen hak'ā (Lassen, Zeitschrift f. d. K. d. M. Bd. VI. S. 25.) zusammenstellen? Vgl. सत्रा VII. 6.

- Str 3. a. Die Scholien: घशान्द्रा ज्वार्णार्था निपात: सर्वस्तार्थन्द्रेः संवध्यते। स य स ठ्व। Rosen: Vides, quam bene haec conveniant cum Homerico usu particulae १६, pronomini subjunctae येगि = पूर्वमप्राप्तस्य पुरुषार्थस्य संबन्धे। Simili sensu vocem येग accipiunt juris interpretes in vocabulo composito योगन्तमः vid. Muāksh. lib. I. fol. 15 r. lib. II. fol. 49 v.; G'īmūtae Dājabh. p. 103, 199. ed. Calc. 1829; Manu VII. 127. VIII. 230. Rosen. मुवत् = भवत्, गमत् (त.) = गमत् (गच्छत्): zwei Aoriste ohne Augment in der Bedeutung des Imperativs. Rosen.
- b. राये = रापि; vgl. X. 6. Die Scholien: स एव पुरंघ्यां (man lese im mittlern Texte: पुरंधिग्रां) याणित आभुवत् यहा। वङ्गविधायां बुद्धावाभुवत्. Rosen: Si ad etymologiam respicias, पुरंधि denotare poterit quidquid sapientiae plenum est: conflatum enim videtur ex quodam derivato radicis पू «implere» et substantivo धी «sapientia». Huc redeunt variae significationes, quae variis locis scholiastes voci पुरंधि tribuit, ut «cordata mulier», h. CXVI. 13., «hymnus», h. CXVII. 19. (nicht 13). Dualis पुरंधी inter nomina «coelum terramque» significantia legitur apud Jāskam, Nigh. III. 30. Adjectivum पुरंधि occurrit apud eundem, Nigh. IV. 3., ubi Dev. haec notavit: पुरुष्टि: बङ्गनाम । धीरिति वर्मनाम प्रज्ञानाम वा। बङ्गक्मी बङ्गप्रज्ञा वा। पुरुष्टि: सन्पुरंधि:। Addit deinde aliam etymologiam, ex qua पुरंधि idem foret quod पुरुष्टि:
- Str. 4. a. Die Scholien: सम्यितिष्ठतीति संस्था रथ:। न वृश्वित (hat im Relativsatze den Ton; vgl. a. a O. 5 60. o.) न संगति । रथम- यी च दञ्चा पत्नायन इत्यर्थ:।
- b. Der Locativ Pl. समत्सु kommt Nigh. II. 17. unter den संग्रा-मनामानि vor. Das Wort scheint aus सम् und श्रत् «ire » zusammengesetzt zu sein; vgl. समिति. Rosen.

- Str. 5. a. Die Scholien: सुतपान्ने पिषुतस्य सीमस्य पानकर्ते। पान्ने ist der Dativ von पानन्, Nom. पाना, Wurzel पा, Affix वन्. S. Panini III. 2. 74. Vgl. Nom. Sg. म्रिभिशस्तिपाना LXXVI. 3., Voc. Sg. सीमपानन् LV. 7., Dat. Sg. दानने LXI. 10. und सुदान्ने LXXVI. 3., Gen. Pl. वातदान्नाम् XVII. 4., सक्स्रदान्नाम् XVII. 5., सीमपान्नाम् XXX. 11. Rosen.
- 6. यत्ति leitet Rosen fälschlich von या ab. S. Paṇini VI. 4. 81. Bopp, kl. Gr. §. 312 वीतये भन्नपार्थम्, die Schol.
- o. Die Scholien: म्रवनीयमानं दिध म्राशीर्दीषधातकं येषां सोमाना । ते दृध्याशिर्:। Rosen: i. e. «libamina coagulato lacte purificata». Eodem sensu usurpatur गवाशिर्स, II. n 5. 1., ubi schol.: गामिः ची रेशिशो मिश्रिताः संज्ञाताः i. e. «(libamina) lacte coagulato mixta». Vide quoque usum dictionis समाशिराम् (concoctorum libaminum), h. XXX 2. Vocem म्राशीः ad r. श्री refert schol. apud Pāṇ. VI. 1. 36. Vgl. jedoch meinen Commentar z d. St.
- Str. 6. c. Die Scholien bei Stev. उपैद्याय देवेषु उपेष्ठवार्थ । सुक्रतु übersetzt Rosen mit «fausta agens».
- Str. 7. a. Die Scholien: म्राशव: सवनत्रये प्रकृतिविकृत्योर्वा व्याप्ति-मत्त: 1 Vgl zu IV. 7. a.
- b. Die Scholien: ग्रीर्भिवन्यते सेव्यत इति गिर्वणाः । Mit langem (गार्वणास्), das man nach den Gesetzen der spätern Sprache erwartet hätte, habe ich dieses Wort nur einmal angetroffen: Samav. I. 4. 6. 8.
- c. Die Scholien bei Stev. शं सुखद्रपाः सीमाः। प्रचेतसे प्रकृष्टज्ञानाय। Rosen : «gaudium tibi sunto sapienti».
- Str. 8. Die Scholien : स्तामास् सामगानां स्तात्राणि, म्रवीवृथन् (s. Pāṇ. VII. 4.8) वर्धितवसम्, उक्या (— उक्यानि, Bopp, kl Gr. \$. 143. Anm.) बह्वचानां शास्त्राणि वर्धसु वर्धयसु.

- Str. 9. a. Die Scholien : श्रवितोतिर्श्विसितरवापाः । कदाचिद्पि रवां (ऊतिं) न विमुचतीत्पर्थः । सनेत्संभज्ञेत ।
- b. Die Scholien bei Stev. सक्सिणं प्रकृतो (sic) विकृतिषु च वर्त-मानवेन सक्स्रसंख्यायुक्तं । Rosen: « fruatur hoc sacrificali cibo multiplici.»
  - c. पेंस्यां (= पेंस्यानि) = पुंस्तानि बलानि Vgl. Nigh. II. 9. Str. 10. c. Die Scholien: यवया (von यु) = ग्रस्मतः पृथक्कुर ।

### HYMNE VI.

(Str. 1-3, 10. an Indra, Str. 4-9 an die Marut's.)

(Str. 1, 2.  $\equiv V \bar{a} g' as$ .  $Sa\tilde{m}h$ . XXIII. 5, 6. Str. 2.  $\equiv$  ebend. XXIX. 37. Str. 1 = 3.  $\equiv S\bar{a} m a v$ . II. 7. 1. 12. Str. 5, 7.  $\equiv$  ebend II. 2. 2. 7.)

Str. 1. Rosen: Vereor ne scholiastes, hunc versum illustrans, nimio partium serioris Vedanticorum philosophiae studio se duci passus sit. Sunt ejus verba haec: इन्द्रेग कि पर्नेम्प्रपंतृतः। पर्नेम्प्रपं च मित्रावादित्यनत्त्रत्रदेषाावस्थानाइपपयते । ब्रथ्मादित्यत्रपेषावस्थितं । महणं किंसकरिकताग्रित्रपेषावस्थितं। चर्त्तं वायुत्रपेषा सर्वतः प्रसर्त्तमिन्द्रं। परितस्थुषः परितो प्रवस्थिता लोकत्रयवितनः प्राणिना पुन्नित स्वकीय-कर्मणि देवतावेन संबद्धं कुर्वत्ति । तस्य चेन्द्रस्य मूर्तिविशेषभूता राचना नत्तत्राणि दिवि युलोके राचने प्रकाशने । Affert deinde hunc ex Brahmanis locum: पुन्नित ब्रध्मित्याक् । म्रतिविशेषभूता राचना मत्त्राणि दिवि युलोके राचने प्रकाशने । म्रतिवर्ण (d.i.वे) म्रादित्या ब्रधः । म्रादित्यमेवास्मै युनिति । महत्त्रमित्याक् । म्राग्निवर्ण वायुमेवास्मै युनिति । परितस्थुष इत्योक् । इमे वे लोकाः परितस्थुषः । इमानेवास्मै लोकान्युनिति । राचने राचना दिवि । नत्त्राणि एवास्मै राचना दिवीत्याक् । नत्त्राणि वे राचना दिवि । नत्त्राणि एवास्मै राचयतीति । Rosen's Uebersetzung lautet: «Junctim nuncupant (Westergaard u. युत् « meditantur ») nitidum, integrum, mobilem-

que Indram hic illic habitantes homines; fulgent fulgores ejus in coelo.» Derselbe schreibt पार्तारम् : zusammen, aber der Pada-Text und die doppelte Betonung sprechen für die Trennung. तस्युषस् kann als Nom. Pl. gefasst werden; vgl. श्रात्रम्युषस् XI. 5. In derselben Gestalt kommt das Wort Nigh. II. 3. unter den मनुष्यनामानि vor. परि liesse sich mit चरतम् verbinden. Ich ziehe aber vor, तस्युषस् als einen von परि abhängigen Accusativ (vgl. X. 12.) aufzufassen: « den sich über den Menschen bewegenden Indra (die Gestirne)».

Str. 2. a. Der Scholiast ergänzt सार्थपस् 20 पुञ्जित्ति.

- b. Die Scholien: विकि पत्तसी र्षस्य पार्सी ययोर्स्यो: । ते। वि-पत्तसी । र्षस्य द्वयो: पार्स्वयोगितितावित्यर्थ: । Ueber den Dualis auf श्रा s. zu II. 3. 2. a
- c. शोणा = क्तित्रणी, वृज् = प्रगत्नी, die Scholien. Ueber नृवाक्सा « viros vehentes » s. zu V. 1. c.
- Str. 3. Die Scholien bei Stev. केतुं प्रज्ञानं । सकतवे रात्री निद्रा-निभूतवेन प्रज्ञारिक्ताय प्राणिने । Rosen: केतु, a r. कित्, significat quodeunque formam distinctam visui praestat, ut lux diurna, quae h. l. Indrae jussu successisse dicitur सकतवे, nocturnae caligini, distinctam cognitionem impedienti (« Speciem faciens specie carenti»).
- b. पेशस् = इप. Nigh. III. 7. Vgl. सुपेशस् XIII. 7. मर्य («mortalis») = मन्य. Nigh. II. 3. Vgl. P n. III 1.123. Rosen.
- c. Die Scholien bei Stev. उपाद्गि: हाक्की रश्मिमि: । प्रतिहिनमुश-कालेक्चा । Rosen: «illucescentibus aurorae radiis, tu, Indra! nascebaris.» उपस् wandelt in den Veden vor den mit म anfangenden Casusendungen sein स in द um; s. zu Panini VII. 4. 48.
- Str. 4. a. मादित्ययमानसंपंधि निपात: । यस इति म्रक्यार्गार्थः (= र्व) । Dass Rosen मात् für einen Abl. Sg. von में halt, habe ich schon S. 279. in der Note bemerkt. Er vergleicht damit das Zendische dat « tunc, deinde ». स्वयानन् « post implorationem », post-

quam cibus sacrificalis vobis (sic!) oblatus est. Rosen. Vgl. হানুমানু (« post libaminis potum ») LXXI. 4.

- b. The «das Schwangersein der Wolken». Rosen: «denuo nubem, tanquam ventris speciem, excitarunt Marutes.» The Man bemerke, dass der Ton nicht auf der Präposition, sondern auf der Verbalform ruht. Dieses haben wir Et zuzuschreiben. Vgl. a. a. O. S. 60. m. und S. 60. t.
  - c. पश्चिप = पञ्चार्क. S. Pan. V. 1. 71. Rosen.

Str. 5. Rosen: Fabulam, quam poeta respicit, sic explicat scholiastes ad h. l.: म्रस्ति किंचिडपाच्यानं । पणिभिर्देवलोकाहावा जपकृता ब्रन्धकारे प्रतिप्ताः । ताम्र इन्द्रे। महद्भिः सक्त तपत् रतचानुक्रमणिकाया सूचितं । पणिभिरस्रैनिगृहा गा अन्वेष्टं सरमा देवश्रनीन्द्रेण प्रिता । ता-मयुग्नि: पणयो मिल्लीयत्त: प्रोच:। «Traditur, vaccas esse aliquando a Panibus 1) ex deorum coelo raptas, et in caligine (loco obscuro) caelatas, Indram autem cum Marutibus eas recuperasse. Hoc in indice declaratur: 'Sarama, deorum canis femina, ab Indra missa fuit, ut vaccas a Panibus Asuris occultatas investigaret : eamque sibi conciliaturi Panes imparibus versibus alloquuti sunt'». Postrema verba desumta sunt ex Anukramanikā, sive antiquo Rigvedae indice, ad carmen (VIII. vi. §. 5-6.), in quo Panes et Saramā alternis versibus colloquuntur. Cujus carminis interpretationi scholiastes hanc praemittit narrationem: (cod. Colebr. 2353.) इन्द्रप्रेाव्तिस्य बुक्स्पतेगीष् बल-नाम्नो प्रसुरस्य भटैः पणिनामकैर्सुरैरपक्त्य गुकायां निक्तिस् तीष् (स-तीषु?) बृत्रस्पतिप्रेरितेनेन्द्रेण गवामन्वेषणाय सरमा नाम देवश्रुनी प्रेषिता। सा च नक्ती (वक्तीं?) नरीमृतीर्य बलपुरं प्राप्य गुप्तस्थिन नितास (नि-क्तितास्?) ता गा दर्ह्य । श्रय तिस्मिन्नतरे पणय इदं वृत्तातमवगक्त रुना मिल्लीकर्त् संवादमक्वन् «Brhaspatis, Indrae sacerdotis, vaccae quum

<sup>1)</sup> पणि wird im Nairuktaçabdasamgraha durch विणित् erklart.

ab Asnris, Panes dictis, Balae Asurae militibus, raptae et in caverna absconditae essent, Brhaspatis rogatu Indras vaccarum reperiendarum caussa, Saramām, deorum canem, ablegavit: quae (rapido?) flumine trajecto, quum ad Balae urbem pervenisset, occulto in loco caelatas illas vaccas conspexit: qua tempestate Panes rem intelligentes, canem sibi conciliare solliciti, in sermonem eum ea se dederunt » Paullo aliter rem narrat scholiastes ad III. n. S. 5. (cod. Colebr. 2351.): पुरा किल म्रङ्गिरसा गावः पणिनामकैरस्रैरपकृत्य निगृहे कस्मिंम्रित्पर्वते स्थापिताः । ते च म्रङ्गिसस्तत्प्रात्पर्धमिन्द्रं तृष्ट्वः । ततम्र स इन्द्रो गवा-न्वेषणाय देवप्रनीं प्राक्तिणात् सा च गवां गवेषणपरा सती तत्स्वानम-लभजनया (leg. म्रलभत् तया) विज्ञापित इंन्द्रस्ताया (leg. ता गा) म्रानीय श्रङ्गिभ्यः प्रादात् इत्यैतिन्हासिका कथा। «Olim aliquando Angirasidarum vaccae ab Asuris, Panes dictis, abreptae, in abdito quodam monte collocatae fuerunt: Angirasidae, eas recuperare cupientes, Indram precibus adierunt, isque deorum canem feminam ad vaccas investigandas ablegavit: quae vaccarum indagationi intenta, mugitum earum percepit: cujus rei ab ea certior factus Indras, vaccas illas eduxit, et Angirasidis eas restituit. Ita fert veterum poetarum narratio.» Vgl. zu XI. 5.

- a. Die Scholien: वीकु रहं दुर्गमस्थानं. Bei Jāska (Nigh. II. 9.) steht das Wort unter den बलनामानि. Rosen. Vgl. वीड्रङ्ग « robustus » CXVIII 9. Der Accusativ ist von ब्राह्तत्विभिस् (von हत्) = भज्ञिस् abhängig.
- b. गुन्हा = गुन्हायाम्; vgl. XXIII. 14. LXV. 1. LXVII, 2, 4. Rosen. — विक्रिभिस् = वेष्ट्रिभिस्.
- o. उसिया = गा, Nigh. II. 11. उस bedeutet « Lichtstrahl », गा « Kuh » und auch « Lichtstrahl ». Sollte hier nicht vielleicht der Kampf Indra's mit den Wolken um die Lichtstrahlen gemeint sein? Vgl. zu X. 7. c. d. und zu XI. 5. a. b.

- Str. 6. a. Die Scholien: देवयत्रो महत्संज्ञकान्देवानिच्छतः। Vgl. Pān. III. 1. 8. VII. 4. 35, 38. मितम् = मत्तार्म्, nomen abstractum pro concreto. Rosen. Vgl. वृद्धयस् und तुष्टयस् X. 12.
- b. अच्छ übersetzt Rosen mit «hic», vgl. jedoch zu II. 1. 2. b. Die Scholien: विवद्यं वेदयद्भिः स्वमिक्सप्रख्यापकैर्वस्भिधिनैर्यृतं । वि-दिस ब्रीदार्यातिशयवत्तया ज्ञापयित वसूनि धनानि यं । स विददसः । Rosen: Sic explicantem scholiasten in interpretatione mea («potentiam indicantibus divitiis praeditum») sequutus sum. Sed malim nunc विद्वस् ex participio विद्त et substantivo वस् conflatum credere, et ita quidem, ut hoc ab illo pendeat; indigenarum more grammaticorum sensum sic explicuerim : वेति वस्ति दिहस्। Quae sententia si tibi probetur, विद्वस् eodem redire vides, quo वस्विद्, quod vocabulum eadem compositionis elementa solito serioris linguae ordine juncta exhibet. Conf. fragmentum carminis antiqui apud Jāskam, Nir. IV. 17: विद्वसूर्द्यमाना वि शत्रुन, «thesaurorum goarus, delens inimicos ». Obsolevit apud recentiores Indos licentia ista, qua veteres usos esse videmus, compositas voces ita fingendi, ut verbi activi participium praefigatur nomini, quod, si compaginis vincula solvas, a verbo illo rectum reperias. Ex antiquo sermone haec adscribam exempla vocum sic conjunctarum : भारताज «sacra ferens », h. CXVI. 18.; मन्द्यत्सख « amicos exhilarans », h. IV. 7.; त्तपद्वीर « viros necans», h. CXIV. 10; ताद्वेष « inimicos superans», h. C. 3. — गित् erklärt der Scholiast ohne Noth durch स्तातार्स श्रांतार्स, Rosen: « hymni ».
- c. নকান্; s. zu III. 4. 3. a. und zu Nala I. 8. b. Ausser নকা kenne ich nur noch zwei Masculina, die auf das Affix আ ausgehen: ঘন্থা und নন্থা. S. zu Nala IX 23. a. — প্রনুষ্বা, ein Aorist von নৃ. Vgl. সূত্র্যান XIV. 2. Rosen — স্থান wird mit «celebratus» übersetzt, und zu diesem und den vorhergehenden Adjectiven নাম্যা ergänzt.

- Str. 7. a. Der Instrum. ist von सम् « mit » abhängig. द्वासे (hat den Ton wegen कि; vgl. zu II. 2. 1. c.) = द्रव्यसे, die 2te Person Fut. Pass. ohne प (vgl. zu I. 2. c.), in der Bedeutung eines Optativs (die Scholien: दृश्येषास्).
  - b. संज्ञमान = संगच्छमान, die Scholien bei Stevenson.
  - ० मन्द्र = नित्यप्रमुदिता ।
- Str. 8. a. Die Scholien: म्रिमियुनियुत्तिक्सिमिगतैः । म्रिमिगता यौर्यैः । ते प्रियवः ।
- b. Die Scholien: सक्स्वत् बलोपेतं यथा भवति । तथा । Rosen: « magnopere ».
- c. Rosen: इन्द्रस्य. Mirus est hic genitivi usus, ubi accusativum exspectaveris. Scholiastes reddit इन्द्रम्, sed rem non ulterius explicat. Ich möchte इन्द्रस्य lieber mit गणीस् verbinden und इन्द्रम् zu अचीति ergänzen.
- Str. 9. a. Die Scholien bei Stev. म्रता प्रसादमहत्त्रपास्थानाद् सिर्नात्. Rosen: परिज्ञन्, vocativ. (conf. nomin. परिज्ञा, h. LXXIX. 3. CXII. 4. accus. परिज्ञानम्, h. XX. 3.; genit. dual. परिज्ञास्, h. XLVI. 14.) «ambiens, undecunque pervadens» Derivant a r. म्रज्, suffixo मन्, ita ut परिज्ञन् foret pro परिम्रज्ञन् Conf. म्रज्ञन् «refufugium, deversorium, domus» apud Jāskam, Nigh. III. 4. Dürfte man nicht vielleicht परिज्ञन् für eine Zusammenziehung von परिगन्मन्, von गम्. ansehen?
- b. Rosen übersetzt: « coelitusve, de nitido sole superne ». Vglzur folgenden Strophe.
- c. Die Scholien: सञ्चते = प्रसाधपति (Stev. प्रसाधपति). Rosen: asacerdos in hoc sacrificto enunciat hymnos», Stevenson: afor our praises delight you as often as you present yourselves in these solemnities». Ueber die Tonlosigkeit von ग्रस्मिन् s. zu Nala III. 16. b. und vgl. ग्रस्प VII. 7. VIII. 8, 10.

Str. 10. Die Scholien bei Stev. इता ग्रस्मादिभिदृश्यमानात्पृथिवी-लोकात सातिं धनदानं । ईमले (hat den Ton wegen वा; vgl. XI. 8. und a. a. O. S. 60. t.) याचामके । Rosen: Scholiastes jungit ग्रीध — र्डमके. quod explicat ग्राधिक्वेन याचामके : tu vide annon rectius foret, इमिले «imploramus», separatim sumere, et ग्रधि ad ablativum पा-चिवात trahere. Implorat vates Indrae dona, sive is nunc hic in terra degat, sive in coelo, quod (पार्यवादधि) supra regionem terrestrem expansum est, sive in aere (राम ). Warum denn aber nicht auch in der vorhergehenden Strophe: «vel de coelo super nitido sole»? पार्थिव kommt bei Jaska nicht unter den पृथ्वीन ामानि vor, und ist hier vielleicht als Adjectiv zu fassen. In diesem Falle wurde ich sowohl dieses, als auch राचनात् in der vorhergehenden Strophe, mit दिवस् verbinden, und श्राध als Adverbium nehmen : « oder vom glänzenden (vgl. XIX. 6.) Himmel oben», «oder vom weiten (vgl. VIII. 5.) Himmel oben ». Dass दिव in den Veden auch männlichen Geschlechts ist, habe ich schon zu Nala V. 6. b. bemerkt. Ueber महा s. zu III. 4. 3. a. — Die Scholien bei Stev. रतसः पच्यादीना रज्जकादल-रिवलाकात् « or from the middle air tenanted by the ever moving birds ». Im Natruktaçabdasamgraha werden रतस् folgende Bedeutungen gegeben: उदक, ज्यातिस्, रुधिर und दिवस; der Pl. र्जासि wird ebendaselbst durch लोकास erklärt.

## HYMNE VII.

(Str. 1. = Sāmav. I. 3. 1. 5. Str. 1-4. = ebend. II. 2. 1. 8. Str. 2. c. = ebend. I. 3. 10. 7. Str. 5. = ebend. I. 2. 4. 6. Str. 6, 8, 10. = ebend. II. 9. 1. 2. Str. 10. c. = Rv. XIII. 10. c.)

Str. 1. a. Die Scholien: गाथिना गीयमानसामयुक्ता उदातार:। Rosen: वृद्धत् secundum scholiasten est designatio carminis cujusdam, desumta a verbis, quibus incipit: इन्द्र वृक्तवामिद्ध क्वामके इत्यस्या-मृचि उत्त्यनेन वृक्द्रामकेन सामा। Rosen bezieht वृक्त् (= वृक्तम्)

- auf रून्स् und übersetzt es mit «magnum». Nach meiner Ansicht ist वृद्धत् ein Adverbium und gleichbedeutend mit सञ्चत् VI. 8. Vgl. Stevenson, Sāmav. I. 3. 1. 5.: «The (Sāma Veda) singers with loud songs celebrate Indra.»
- b. Die Scholien bei Stev. ग्रकिभिक्त्रियमित्री: 1 Rosen: ग्रकि nihil est nisi forma auctior nominis ऋच् « hymnus ». ग्रकिपास् sunt sacrificatores hymnis instructi, hymnos recitantes.
- c. Die Scholien bei Stev. वाणीर्ध्यवः । ते वाग्मियंतूह्याभिः । Rosen: «preces». Ueber diese Form des Nom. Pl. s. «Die Declination im S.» 5. 35. Anm. 5. 54. Anm. 1. 5. 82. c. अनूषत. S. zu VI. 6. c.
- Str. 2. Rosen übersetzt: «Indras ille fulvis cum equis omnia contingens, dicto jugatis, Indras teliger, auro fulgens.» Die Scholien: संमिन्न म्रा सर्वतः सम्याग्निश्रयिता। मिश्रयतेनीवे वज् सम्याग्निश्रा यस्य। म्रा संमिन्न । त्वं हान्द्रसं। वचायुता (= वचायुतास्) इन्द्रस्य वचनमान्त्रेण रथे युद्ध्यमानयोः। सुशिक्तितयोहित्यर्थः। Hierauf Rosen: Possitne वचायुता pro instrum. sing. thematis वचायुत् haberi, subintellecto रथेन? Ita quidem hunc nancisceremur sensum: «Indras ille fulvis equis suis omnia contingens, curru suo, cui, simulatque jubet, equi junguntur,» etc. Vergleicht man eine ganz ähnliche Stelle, Sāmav. 1. 3. 10. 7. (यः संमिन्नो क्रियोगि क्रियययः। इन्द्रो वज्ञी क्रियययः), so wird man geneigt sein, क्यास् von संमिन्नस् abhängen zu lassen: «mit den H. vereinigt». वचायुता macht immer Schwierigkeiten. XX. 2. ist वचीयुता Beiwort der क्री, wie XIV. 6. मनायुतस् Beiwort der Pferde des Agni.
- Str. 3. a. दीर्घाय चत्तसे, «ut longe lateque prospicere possimus»: conf. h CXII. 8. (श्रीणां चत्तस एतने कृष: «Çronam videre et incedere fecistis»). Rosen. Vgl. noch XXIII. 21. तिश्रोक्ष सूरिश्रं दशे «ut diu solem conspicere possimus». Parini (III. 4. 9.) zählt die-

sen Dativ eines Nom. act. auf ग्रस् den Infinitiven 2u. Vgl. जीवसे XXV. 21. XXXVI. 14.; ग्रियसे LXXXVII. 6.

- c. Die Scholien: स सूर्या गाभि: स्वकायर्शिमिग्रिंड पर्वतप्रमुखं सर्व जगद्यीरयत् विशेषेण दर्शनार्थं प्रेरितवानित्यर्थः । अथवा । इन्द्र एव गाभितिलीनिमित्तभूतेर्द्रिं मेथं व्यार्थत् विशेषेण प्रेरितवान् Rosen: «radiis mundum excitavit.» Ich ziehe Westergaard's (u. ईन् c वि) Erklärung vor: «radiis nubem dispulit». Mehrere Wörter, die in der spätern Zeit die Bedeutung «Berg, Felsen» haben, werden Nigh. I. 10. unter den मेघनामानि aufgeführt, so: अद्रि, अश्मन्, उपल, गिरि, गात्र, पर्वतः यावनं bezeichnet auch noch in der spätern Sprache sowohl «den Berg» als auch «die Wolke» Dürste man nicht vielleicht hieraus schliessen, dass in अदिभिद्, गात्रभिद्, पर्वतारि und ähnlichen Namen des Indra das erste Wort ursprünglich nicht «Berg», sondern «Wolke» bedeutet habe?
- Str. 4. a. Die Scholien bei Stev. वातेषु युद्धेषु. Nigh. II. 17. kommt nur der Loc. Sg. वाते unter den संग्रामनामानि vor.
- b. Rosen: মহান্ত্ৰ্যাঘন্ত্ৰ. Scholiastes a ঘন «opes» derivat, «abundantissimas divitias conferentem» (pugnam) intelligens. Rectius fortasse মহান্ত্ৰ্যাঘন et নহা্থ্ৰন (v.7; h XL. 8.; CXII. 17.) ad eandem obsoletam radicem ঘন retuleris, quae servata est in নিঘন et in Graecis θείνω, θένω, θάνατος. Secundum hanc derivationem মহান্ত্ৰ্যাঘন foret pugna, «quae mille hominibus exitium parat;» et নহা্থ্ৰন «magnam cladem» vertere possemus Rosen scheint es übersehen zu haben, dass Jāska (Nigh. II. 17.) sowohl মঘন, als auch নহা্থ্ৰন, unter den संग्रामनामाति aufführt.
- Str. 5. Stevenson, Sāmav. I. 2. 4. 6.: «In every great battle (নহাঘন), and in every lesser (ক্লম) conflict, we invoke the thunder-bolt-holding Indra to be our ally (যুৱান্) in contending with our foes (ব্ৰক্লম্)». Für diese Auffassung sprechen folgende Parallelstellen:

तिमदाक्त्स ग्राजिषु । उतेम् (उत + ईम्) ग्रर्भे क्वामके «illum sane in magnis certaminibus, atque eundem in parva dimicatione invocamus», LXXXI. 1.; ग्रर्भेषु ग्राजा मध्यनमक्त्स च « parvis in certaminibus, Maghavan! magnisque », CII. 10.

- c. Die Scholien : युतं (von युत्, vgl. VIII. 4.) सक्कारिणं समाक्तिं वा । वृत्रेषु शत्रुषु धनलाभविरोधिषु प्राप्तेषु ।
- Str. 6 a. वृषन् = वृष्टिप्रद, die Scholien. वह = मेब, Nigh. I. 10. Ueber म्रमुम् bemerkt Rosen Folgendes: Ubi pronomina इदम् et म्रद्भ conjunguntur, illud rem loquenti propiorem, hoc remotiorem designare solet. Attar. Br. II. 23.: स वा (d. i. वै) म्रस्मिंग्र लोको प्रमुक्षिमंग्र प्रतया च पश्चिमंग्र गृत्रेषु वसति। य एवं वेद।
- b. Die Scholien: सत्राशन्द: सत्रार्थ (vgl. LXXI 9. LXXII 1. Rosen: a statim ») धीमत: । फलातातं सकलं सक् द्दातीति सत्रादाक्त. Rosen: a statim, simul largiens.» In सत्र (सत्रा scheint nur eine metrische Verlängerung zu sein: vgl. यत्रा XXII. 4. und स्त्रा in den Scholien zu Pāṇ. VI. 3. 133.) haben wir dasselbe Affix wie in स्त्रत्र, तत्र, यत्र u. s. w. Ueber दावन् s. zu V. 5. a. वृधि; vgl. zu II. 1. 1. c.
- c. Rosen: म्रप्रतिष्कृत (« nobis haud recusans »), i. e. secundum scholiasten केनचिद्रप्रतिशिष्ट्त, a r. कु, praefixo प्रति, et inserta littera sibilante, de qua vid. P. VI. 1. 135. seqq. Aliter Devar. ad Nigh. IV. 3. qui म्रप्रतिष्कृत ad r. स्कु (म्राप्रविधो i. e. म्रागमने) refert, et मन्येनाप्रतिगत vel म्रप्रतिस्वस्ति interpretatur. Westergaard führt das Wort ebenfalls auf स्कु zurück und übersetzt es mit « cui nemo repugnat, insuperabilis ». In diesem Falle ist म्रस्मयम् mit म्रपावृधि zu verbinden « erschliesse uns jene Wolke ». Str. 8. c. und LXXXIV. 7. giebt Rosen म्रप्रसिष्कृत durch « cui nemo contradicit » wieder.
- Str. 7. a. b. Rosen übersetzt: «Unicuique deo quae alia recttantur carmina, ea sunt Indrae teligeri», und macht dazu folgende

Bemerkung: Vocabulum तुझ « donum » interpretantur scholiastes ad h. l., Jāskas, Ntr. VI. 18., et Devar. ad Nigh. IV. 3., qui hunc versum laudat: referunt ad r. तुन्न (तुझते), quae « dare, largiri » valeat. Eadem vox occurrit apud Jāskam inter वज्ञनामानि, Nigh. II. 20. Die Scholien bei Stev. तुझे तुझे तस्मिंस्तस्मिन्पत्तदातिर देवासरे। उत्तरे उत्कृष्टाः।

- c. विन्धे विन्दे । दकारस्य व्यत्ययेन धकारः । die Scholien. Rosen: सुष्टुति « idonea laus ». Confer voces similiter formatas सुकीर्ति, b. LX. 3, सुनिति, b. XL. 8. इष्ट्रति « indecora laus », b. LIII. 1.
- Str. 8. वृषा कामानां विषिता। die Scholien. Rosen: Est Indrae epitheton, ex Amarasimha notum. Sed possis etiam «taurum» vertere, et cum वंसगस conjungere, ut sensus sit, «taurus sicut admissarius gregem adtens». यूषा = यूषानि, Bopp, kl. Gr. §. 143. Anm. Auch LXVIII. 5. kommt वंसग in der Bedeutung «Stier» vor.
  - b. इयर्ति = प्राच्नाति, die Scholien. S. Westergaard u. श.
- Str. 9. a. चर्षामा = कृष्टि «Mensch». S. Lassen, Anthol. S. 141. Die drei Genitive sind von इत्र्यात abhängig.
- b. Ueber die Betonung von वसूनम्राम् und द्वितीनम्राम् s. a. a. O. S. 10. इत्ड्यित = इष्टे; s. Westergaard u. d. Denominativis. Das Verbum finitum hat im Relativsatze den Ton.
- c पञ्च. Man bemerke, dass das Zahlwort nicht flectirt ist. Die Scholien: पञ्च जितीना (vgl. पञ्चचर्पणीस् Lassen, Anthol. S. 100. Z. 3.) निषाद्पञ्चमानां जितीनां निवासान्त्राणां वर्णानां. Hierauf Rosen: Sunt igitur पञ्च जित्तयस् ex scholiastae sententia quinque tribus, Brachmanes, Kshatrijae, Vaiçjae, Çudrae et Nishādae. Simili ratione scholiastes ad h. CXVII. 3. explicat vocem पाञ्चलन्य, adjectivum a पञ्च जनास् derivatum, quae loquutio apud Jāskam inter मनुष्यनामानि exstat, Nigh. II. 3. Idem vero Jāskas alio loco nos docet, de propria hujus dictionis potestate jamdudum varias fuisse doctorum sententias: dicit enim, Nir. III. 8, verba carminis antiqui, पञ्च जना (vgl.

XCIX. 10.) मन होत्रं तुषद्यं, illustraturus: ग्रन्थर्वाः पितरा देवां ग्रह्मा र्तासि इत्येके। चतारा वर्णा निषादः पद्यम इत्योपमन्यवः। Trausiit vox पद्य तनास् in serioris theologiae loquendi usum, et ibi quoque haud parvam interpretibus difficultatem attulit: vid. Çamkar. ad Vedanta Sutr. I. 4. 11. seqq. pag. 110 seqq. edit. Calcutt. Apud Hemak'andram (I. 3. 1.) singularis पद्यत्तनस् inter vocabula «hominem» significantia occurrit; Amarasimhas (pag. 128. ed Colebr.) pluralem posuit. Dass कृष्टयस् und चर्णायस् ursprünglich «Ackerbauer¹)» bedeutet haben, darauf hat schon Lassen, Anthol. S. 141. aufmerksam gemacht. विशस्²), जितयस् (Fem.?) und तस्युषस्, die bei Jāska ebenfalls unter den मनुष्यनामानि stehen, mögen anfänglich die «ansässigen», तगतस् dagegen die «nomadisirenden» Stämme bezeichnet haben.

Str. 10. a. b. Rosen: Scholiastes परि cum जनेन्यस् conjungit: सर्वेन्या (eine Erklärung von विद्यतस्) जनेन्यः परि उपरि स्रवस्थितं । Sed possitne praepositioni परि cum dativo conjunctae eadem vis inesse, qua nonnunquam apud Homerum महर्श cum dativo (μάχεςθαι, δεδιέναι περί τινι) sociari videmus? Hoc si mihi concedatur, sensus erit: «invocamus Indram propter homines nostros». Wir dürfen परि schon aus dem Grunde nicht von विद्यतस् trennen, weil diese beiden Worte lautlich mit einander verbunden sind. Wenn परि nicht zu विद्यतस् gehörte, würde man gewiss विद्यतः परि geschriehen haben. Vgl. übrigens auch Pāṇiṇi VIII. 3. 51 und die im Commentar angeführten Stellen aus dem Rgveda.

c. Die Scholien : नेन्नलो पसाधरुषाः । इतरेभ्यो पपि म्रधिनमनुग्रन्स-

<sup>1)</sup> Die erste Bedeutung ist "Ackerbau"; dieses geht schon daraus hervor, dass beide Wörter weiblichen Geschlechts sind. Vgl. ਸਨਿ = ਸਨ੍ਹ VI. 6., ਕੁਫ਼ਪਸ਼੍ਰ und ਗੁਣਧਸ਼੍ਰ X. 12. und das Deutsche "Rath".

<sup>2)</sup> Dieses Wort ist ebenfalls weiblichen Geschlechts (নাম্বর্আড় বিলু C. 16.) und scheint wie দ্মিনি anfänglich "Haus" (vgl. वेष) bedeutet zu haben.

स्मासु करातु । Vgl. XIII. 10., wo dieselben Worte an Agni gerichtet werden.

#### HYMNE VIII.

(Str. 1. = Sāmav. I. 2. 4. 5. Str. 5. = ebend. 1. 2. 8. 2.)

- Str. 1. a. म्रा ist mit भर् zu verbinden. Die Scholien bei Stev. सानिसम् = संभवनीयम्, Rosen: सानिस, «qua frui possimus», a. r. सन्, Vāg'as. Samh. XII. 110.: दशासि सानिसं रियं।
- b. Die Scholien : सितिवानं समानश्रत्रुतयशीलं । सदासकं सर्वदा शत्रू-गामिभवकेतुं ।
- c. Die Scholien bei Stev. वर्षिष्ठमतिशयेन वृद्धं । प्रभूतिमत्यर्थः । ऊतये प्रस्मद्रज्ञार्थं ।
- Str. 2. Um das Verbum finitum hervorzuheben, wird das dazu gehörende नि drei Mal wiederholt.
- b. वृत्रा (= वृत्राणि) = शत्रून्, die Scholien. Rosen vergleicht hiermit sehr passend das Neutrum मिल्ल.
- c. लाऊत «te adjutus»; vgl. मार्श, ऋस्मार्श und weiter unten X. 7. लार्ति ऊत von अव् (Rosen leitet es fälschlich von वे ab); vgl. ऊति IV. 1. a. und s. Pan. VI. 4. 20. अर्थता, s. Pāṇini VI. 4. 127 Bopp, kl. Gr. §. 196. Stevenson übersetzt die ganze Strophe folgendermaassen: «Bring wealth, by means of which, with thy aid, we may subdue all our foes, through the blows inflicted by our foot (zur म्हिन्त्या kommt es nur beim Fussvolk) and horse ».
- Str. 3. b. Rosen: ঘনা tanquam accusativum adjectivi scholiastes interpretatur: ঘনা ঘন গানুসক্যোঘ সন্ধনতে (বাজ). Sed quum h. XXXVI. 16. et LXIII. 5. ঘনা manifesto sit instrumentalis thematis ঘন, a. r. কন, liceatne hoc etiam loco sic accipere? Quod si fiat, sensus erit: « prehendimus¹) (সা হোনকি) telum cum clava », h. e.

<sup>1)</sup> Rosen übersetzt hier und änderwärts den Potentialis durch das Praesens.

telum atque clavam. Gegen diese Erklärung spricht der Accent: wenn घना der Instr. von घन wäre, müsste die Casusendung betont sein; vgl. युना in der folgenden Strophe und a. a. O. § 13. Das danebenstehende वज्रम bringt mich auf die Vermuthung, dass घना hier als Acc. Pl. (= घनानि) von घन (in der spätern Sprache Masc.) «Wolke» zu nehmen sei. Man bittet Indra um seine Waffen, den Donnerkeil und die Wolken, um den Feind besiegen zu können. In den beiden andern von Rosen angeführten Stellen scheint mir घना, auf diese Weise aufgefasst, ebenfalls einen guten Sinn zu geben. XXXVI. 16. heisst es: घनव — वित्राह्म (von হन) अराज्यास्तपुत्रम्म, Rosen: «cum clavâ veluti (ich: «nubes veluti») vince inimicos nulla dona largientes, fervidis radiis praedite! (Agnis); LXIII. 6. घनव विज्ञाङ्गियाङ्म अमित्रान, Rosen: «clavâ veluti (ich «nubes veluti») teliger! vince inimicos.» त्रेष: सुम्रवतीरूप: X. 8. spricht ebenfalls für unsere Erklärung.

- c स्प्रक्ष स्पर्धमानाञ्शत्रून्, die Scholien.
- Str. 4. a. Die Scholien bei Stev. ग्रस्त्भिराय्थानां प्रतिप्तिः ।
- b. Die Scholien: वया प्ता वया सन्हायभूतेन । Vgl. VII. 5. c.
- c. सासल्यान. Der Pada-Text setzt hier und anderwärts, wo der Krama-Text in der Reduplicationssilbe ein langes आ hat, statt dessen ein kurzes; vgl. राणात् X. 5., ससल्सि C. 3., ससल्लान् C. 5., जल्-षाणान Cl. 2., मनल्लाम् CV. 19. Ich habe die Länge beibehalten, weil mir dieselbe nicht mit dem Metrum in Verbindung zu stehen scheint. Vgl. Panini VI. 1. 7. पृतन्यतस्, Acc. Pl. vom Partic. des Denominativs पृतन्यति (von पृतना « Kampf»). S. Westergaard u. d. Denominativis.
- Str. 5 a. महा. Der Anunāsika ist hier auf dieselbe Weise zu erklären wie in देवा I 2. c., nur ist zu bemerken, dass in महा das ausgefallene स nicht primitiv, sondern erst aus त entstanden ist. Vgl. su IV. 10 a. Die Scholien bei Stev. प्रश्न (च fehlt) गुणिहत्त्रश

গলি, Rosen: « grandisque sané (নু)». Sāmav. I. 2. 8. 2. wird পুষ্ম (B. পৃষ্ম) না gelesen. Stevenson übersetzt পৃষ্ম mit «from the times of old », und zieht না zum Folgenden: « therefore let might be ascribed to us by the holder of the thunderbolt.»

- b. मिक्ति. S. zu III. 4. 3. a.
- c. न = इव. Bopp (Vgl. Gr. §. 371.) führt न in dieser und in seiner gewöhnlichen Bedeutung «nicht» gewiss mit Recht auf den Pronominalstamm न zurück. Gegen die Behauptung, dass das अ privativum, so wie das Augment अ ursprünglich mit dem Pronominalstamm अ identisch seien (Vgl. Gr. §. 540.), lässt sich, meiner Ansicht nach, auch Nichts einwenden. प्रयाना, der Instrum. von प्रयाना, «Weite, Ausdehnung», mit Ausfall des म. Vgl. मिल्ना (= मिल्झा) XXXII 8. श्वस् = बल, Nigh. II. 9., die Unadt-Affixe, IV. 194
- Str. 6. Rosen übersetzt: «Tum qui in certamine te invocant voti compotes fiunt, tum viri prolis impetrationem te implorantes, tum sapientes cognitionem appetentes.»
- a. समोक्ते. Dieser Locativ kommt Nigh. II 17. unter den संया-मनामानि vor. — श्राशत, 3te Pl. Imperf. Med. von श्रश्न. Man bemerke, dass das Verbum finitum auch mitten im Verse seinen Ton behält, wenn es den Na hsatz eröffnet.
- b. तोक; vgl. ΤΕΚΩ und seine Derivata. Die Scholien bei Stev. मनिता लाभे. Vgl. साति IV. 9.
- c. धियायवस्, «sapientiae studiosi»; a substantivo धी, धिया, suff. . पु. Rosen. Vgl. zu III 2. 1. b.
- Str. 7. a. कुत्तिरिन्द्रस्य उद्राप्रदेश:, die Scholien. Ueber साम-पातम s. zu I. 1. c.
- b. पिन्वते = वर्धते, die Scholien. Dass dieser Vers den Nachsatz bildet, ersieht man daraus, dass das Verbum seinen Ton eingebüsst hat. S. a. a. O. S. 60. o.

- c. Die Scholien: जिह्नासंबन्धमास्योदकं यथा कदाचिद्पि न प्राध्यति। तथेन्द्रस्य कुत्ति: सोमपूरितो न प्राध्यति। इत्यर्थः। Ueber den Nom. Pl. Fem. उर्वीस् s. Die Declin. im S. S. 35. in der Note und S. 54. Anm. 1. Die Scholien bei Stev. काकुदी मुखसंबन्धिन्यः।
  - Str. 8. a. Die Scholien bei Stev. ত্ৰ खल्।
- b. Rosen: विर्ट्णी «varie sonans», विविध्रेषेणोपतवाकायुक्ता, schol. Conf. h. LXXXVII. 1. (विर्ट्णिनस् «varie clamantes»). Nigh III. 3. erscheint dieses Wort unter den Synonymen von मक्त्. Die Scholien bei Stev. गामती गाभिरुपेता। गाप्रदेत्पर्थः। मक्ती, s. zu III. 4. 3. a.
- c. Die Scholien: यथा बङ्गभिः पक्तैः फलैह्येता पनसवृत्तादिशाखाः प्रीतिन्हेतुः । तदत्
- Str. 9. Rosen: «Profecto enim tuae vires statim auxilium sunt cultori tali, qualis ego.» Die Scholien bei Stev. मावते मत्सदशाय। Vgl. वावान् XXX. 14.
- Str. 10. a. b. Rosen: काम्या et शंस्या scholiastes interpretatur कामियतच्ये et शंसनीये, dualem generis neutrius cum duobus singularis numeri substantivis, altero masculino, altero neutrius generis, conjungens.
- c. सामपाताचे « zum Soma-Trinken », d. i. damit er komme. Soma zu trinken. Rosen : «Indrae, libaminum potori.»

## HYMNE IX.

- (Str. 1. = Vag'as. Samh. XXXIII. 25. Samav. I. 2. 9. 6. Str. 4. = ebend. I. 3. 2. 2.)
- Str. 1. a. इन्द्रेन्ति. म्र und म्रा fallen vor einem Vocal, der die Partikel म्रा enthält, ab. So schreibt man z B. म्रयोठा und nicht म्रयोाठा (von म्रय + म्राठा [म्रा + ऊठा]), म्रयश्यीत् und nicht म्रयाश्यीत् (म्रय + म्रश्यीत् [म्रा + म्रश्यात्]) u. s. w. Pāṇini VI. 1. 95. Man

streiche demnach bei Westergaard, S. 24. b. Z. 8. v. u. «5) Venire. इन्द्रिक् ए. 9. 1.» — मित्स. In der Sprache der Veda's werden die Personalendungen in den sogenannten Special-Temporibus viel häufiger als in der spätern Sprache unmittelbar an die Wurzel gefügt. Vgl. याद्य XIII. 1. XIV. 1., जासित्स XII. 4., मत्स्व IX. 3., कृष्ठ X. 9. Die zweite Person des Sing Praes. vertritt hier und in den angeführten Stellen dieselbe Person des Imperativs. Vgl. noch सीद्रास XIV. 11. und जास XV. 12. — Von मित्स ist sowohl der Genitiv जन्दासम् als auch die folgenden Instrumentale abhängig. Rosen.

- b. सामपर्वाभ: सामरसञ्ज्येः, die Scholien. Rosen: «omnibus libaminum generibus.»
  - c. म्रभिष्टिः शत्रूणामभिभविता, die Scholien.
  - Str. 2. a. Ueber इमिनम् s. zu Nala III. 16. b.
- b. c. Die Scholien bei Stev. मन्दिं क्षक्तेतं । चित्रं साधुकर्णाशीलं । मन्दि und मन्दिन् sind gleichbedeutend. Der Accusativ विद्यानि ist von चक्रये abhängig; vgl. सीमं सीमपातमा XXI. 1. Rosen.
- Str. 3. a. Die Scholien: सुशिप्र के शोभनक्नो शोभननासिक वा। शिप्रे क्नू नासिके वा इति यास्केनोक्तवात्. Rosen: Easdem duas interpretationes affert Devar. ad Nigh. IV. 1. et IV. 3. Recurrit सुशिप्र tanquam Indrae epitheton b. CI. 10.
- b. विश्वचर्षाो, «ab omnibus hominibus culte.» Rosen. Die Scholien bei Stev. विश्वचर्षाो सर्वेर्यतमानै: पूत्रोत्पर्यः ।
- c. Der Scholiast ergänzt देवेर्न्येस् zu सचा. आ = आगरि । Vgl. X. 11. und XIV. 6. Ich übersetze: «komme zugleich zu unsern Libationen». Der Loc. hat hier die Geltung des Dativs; vgl. XVI. 4. c.
- Str. 4. a. Die Scholien bei Stev. अस्यं सृष्टवानस्मि। Auch Rosen hält diese Form für die 1te Sg. An einer andern von Rosen angeführten Stelle erklärt der Scholiast diese Form ganz richtig als 3te Pl. Pass. 

   सृद्यते (genauer: अस्त्रत). Vgl. Westergaard u. सृत्

und दुण् (S. 269. a. Z. 10.), Bopp, Vgl. Gr. S. 613. Das म am Ende ist jedenfalls befremdend; न, das man erwartet hätte, findet sich Vv. LXXV. 6. प्रति अधा अदश्रमुषसं वक्तः und LXXVIII. 1. प्रति कत्तवः प्रथमा अदश्रम् S. Westergaard u. दृण् c. प्रति, wo अदृश्यम् ein blosser Druckfehler ist.

- b. उदकासत उद्गत्य प्राप्नुवन्, die Scholien. S. Westergaard u. 1. त्स. ताम् ist von प्रति abhängig.
- c. Rosen und Stevenson lesen म्रजाषास, das durch सेवितवानिस erklärt wird. Das lange म्रा verräth jedenfalls einen Conjunctiv;
  s. Westergaard u. जुष. Zu diesem Verbum finitum wird गिर्स im
  Accus. ergänzt, Rosen: «tuque accepisti eos (hymnos).» Da sowohl in den Scholien zu Panini III. 4.94. fgg. als auch unter den
  von Ad. Kuhn a. a. O. S. 128. aus Rosen's Ausgabe zusammengestellten Beispielen ein solcher Conjunctiv mit म्रा immer ohne Augment erscheint; so ist mir die so eben angeführte Erklärung von
  मजाषास verdächtig erschienen, und in Folge dessen habe ich nicht
  angestanden, die Sāmav. I. 3.2.2. sich darbietende Variante सजाषास
  in den Text aufzunehmen. Dieses mit गिरस zu verbindende Adjectiv übersetzt Stevenson « suited to please». Die Scholien: वृषमं
  कामाना विषितारे। पति सामस्य पातारे (von पा « trinken ») यजमानाना पालियतारे वा। पाता वा पालियता विति पास्केनोक्तवात्.
- Str. 5. a. Die Scholien bei Stev. संचोदय सम्यक्प्रेश्य । म्र्वागरमद-
- b. र्धम = धन, वरेएय (Unadi-Aff. III. 97 वरेएय) = श्रेष्ठ; die Scholien bei Stev. Vgl. Lassen, Anthol. S. 99. Z. 11., द्रदेतएय Pān. III. 4. 14., and इंटिन्य zu XIX. 7. Lassen (Institt. linguae Pr. S. 364. in der Anm.) und nach ihm Ewald (Z. f. d. K. d. M. Bd. V. S. 442. in der Anm.) haben den scharfsinnigen Gedanken ausge-

sprochen, dass die Participia Futuri Passivi auf म्रनीय und तव्य zunächst auf ein Nomen actionis auf अन und त् zurückzuführen seien: also काणीय z. B. auf काणा, कर्तव्या) auf कर्त. Das Affix hat ursprünglich उम्र gelautet, und daraus konnte sowohl य als auch उप · werden. Dieselbe Erscheinung haben wir bei dem Comparativ-Affix इम्रंस् : नव्यंस् (Lassen, Anthol. S. 99. Z. 5.) neben नवीयंस् (XII. 11.) von न् (s. zu X. 9. b), und bei इम्र des Passivs: गुभीयसे (Lassen, Anthol. S. 98. Z. 12.) neben गुरुशसे. Wie sich im Zend (Burnouf, Comm. sur le Yaçna, Alphab. Z. p. CXXXIII.), worauf schon Rosen versallen ist, pairi, aipi, aiti u. s. w. aus परि, श्रप und श्रत entwickelt hat, so im Sanskrit एनिम्र aus म्रनिम्र: वर्गणम्, वरेएप oder वापाय. Die Participia auf त्य sind von einem Nomen act. auf ति mit dem Assix म abgeleitet: also कृत्य von कृति. Vgl. कर्त्व (l. कर्त्म) « faciendum, negotium », Rv. X. 2. XXV. 11. Die Participia auf 4 endlich stammen meistens von einem Nomen act. auf म ab: हैंग von हेर; vgl. शोर्षच्हेया (Pān. V. 1. 65.) « der da verdient, dass ihm der Kopf abgeschlagen wird » von शाधिकहर. Es wird wohl nicht zu gewagt sein, wenn wir das इ in कर्तव्य, करणीय und हेस mit dem 3 des Passivs zusammenstellen.

c Rosen: म्रसत् scholiastes म्रस्ति reddit, dicitque esse formam लेट् appellatam, laudans Pāṇ. III. 4. 94. de inserto म्र inter radicem et litteram त, tertiae personae indicem. Possitne aoristus esse, augmento destitutus? Westergaard u. 2. म्रस् häli मसत् für ein Imperfectum. — Rosen bezieht इट् auf राधस्; vgl. jedoch zu I. 4. c. — Die Scholien: भागाय याक्त्यर्यातं । ताविद्वभुशब्देनाच्यते। तता अभ्यधिकं प्रभुशब्देन।

<sup>1)</sup> In den Veden (Rv. LIX. 6.) auch कृत्व्य (1. कृतिका), ohne Verstärkung des 3 und mit Schwächung der Wurzel.

- Str. 6. a. Ueber ग्रस्मान्सु s. zu I. 2. c सु «bene » kommt in den Veden häusig getrennt vor
- b. c. र्भस्वतम् = उद्योगवतस्, तुविद्युम् = प्रभूतधन, die Scholien. तुवि = बङ, Ni;h. III. 1.; द्युम् = धन, Nigh. II. 10. Rosen.
- Str. 7. a. Die Scholien bei Stev. गामह्नद्वीभिर्गाभिरूपेतं । वा-जवत् « mit Speise versehen ».
- b Rosen: म्रस्मे, forma obsoleta pronominis primae personae, hic dativi pluralis potestatem habens, ut h. XXX, 22. XXXIV. 4. XLIII 7. XLIV. 2 XLVI. 6. Conf. Pan. VII. 1. 39. Siddh. K. fol. 222. v. Notabilis est de vario hujus vocabuli usu Jaskae locus, Nir. VI. 7. म्रस्मे ते बन्धु: । वयमित्यर्थ: (nominat.) । म्रस्मे पातं नासत्या सत्ताषाः । म्रस्मोतित्यर्थ: (accus.) । म्रस्मे समानेभिर् (?) वृषभे पारंपेभः । म्रस्माभिर्वित्यर्थ: (instrum.) । म्रस्मे प्रयन्धि मघवनृषीषन् मस्माभित्यर्थ: (dativ.) । म्रस्मे म्रात्विद्देष: सनुतर्युपातु । म्रस्मिदित्यर्थ: (ablativ.) । ऊर्व इव पप्रये रामा मस्मे । म्रस्माकिन्त्यर्थ: (genit.) । म्रस्मे धत्त वसवा वसूनि । म्रस्मानित्यर्थ: (locat.) । Animadverte, casuum inflectiones eodem, quo apud seriores, modo hic enumerari: unde colligere licet, artem grammaticam ad ordinem quendam certum jam redactam fuisse eo tempore, quo Jāskas scribebat. Die Scholien bei Stev. प्रवा धनं ।
- c. विश्वायुस् « totius vitae sustentatulum », Rosen श्रवित = विना-शास्तित, die Scholien bei Stevenson.
  - Str 8. a. ग्रवस् = कीर्ति, die Scholien bei Stev. Vgl. zu I. 5. b.
- b. Die Scholien bei Stev. सक्स्रसातममतिशयेन सक्स्रसंख्यादानायेतं । Vgl. X. 10., zu IV. 9. c. und zu I. 1. c.
- o. र्यिनोरिषम् übersetzt Rosen mit «curru vectos cibos». In den Noten hält derselbe रियनोस् aus Irrthum für einen Nom. Pl.
- Str. 9. a. वसु « Reichthum » ist ein Neutrum (s. X. 6. XV. 8.), folgt aber hier der Declination der Masculina. Vgl. Die Declin. im Sanskrit, §. 57. in der Note. Rosen verweist in Betreff von वसी-

र्वसुपतिं auf द्रविणोदा द्रविणासः XV. 7., विद्या कि ह्रा गोपतिं प्रूर् गोनां und विरातं गोपतिं गवां, Siddh. K Bl. 223. a.

- b. Die Scholien: ऋग्नियमृचा मातारं, Rosen: «hymnos diligentem», Stevenson: «the energy of the verses of the Rig-Veda»
- c. होम = ह्वयामस्, die Scholien. Vgl. Westergaard u. ह्वे. Die Scholien bei Stev. गत्तारं यागदेशे गमनशीलं।
- Str. 10. a. Die Scholien bei Stev. न्याकृते = नियतस्थानाय, Rosen: «domi suae commoranti».
- b. Die Scholien: एद्राः सर्वा प्यापानः। Rosen: ad litteram, credo, «ubicunque ille (इद्; vgl. dagegen zu I. 4. c.) sacrificus.» Vocem ऋरि ad r. ऋ refert scholiastes; cognata omnino videtur cum ऋष, ऋषि (Pāṇ. III. 1. 103.), ἀφείων, ἄφιστος, ἀφετή. Ueber ऋ s. zu IV. 4. c.
  - c. प्रूष = बल, Nigh. II. 9. Rosen.

# HYMNE X.

- (Str. 1. = Sāmav. 1. 4. 6. 1. Str. 1—3. = ebend. II. 5. 2. 23. Str. 3. = Vāg'as. Samh. VIII. 34. Str. 5. = Sāmav. 1. 4. 8. 4. Str. 7. b. = ebend. I. 3. 1. 2. c. Str. 12. = V g'as. Samh. V. 29.)
- Str. 1. (Nir. V. 5.) जायत्रियास् übersetzt Stevenson nach dem Scholiasten mit «the singers of the verses of the Sāma-Veda», श्राकि-पास mit «the chanters of the Rig-Veda verses» und ब्रह्मापास mit «the rest of the Brahmans», im Sāmaveda (a. a. O.) dagegen mit «the officiating (Yajur-Veda) priests» श्रकी übersetzt Rosen mit «laudabilis», Stevenson ein Mal mit «the same Indra», das zweite Mal mit «the god of song», das dritte Mal mit «the glorious Indra». Wir haben dieses Wort VII. 1. in der Bedeutung «Hymne» angetroffen, und diese passt auch hier vortrefflich Vgl. य उत्रा श्रकिमा-नृद्यः XIX. 4., श्रवीमार्क नरे LXII. 1. und ब्रह्माएय्यासे युवस्यां («Lobgesänge werden euch gesungen») Vv. LXX. 6. S. Westergaard

u. म्रर्च und मृच् — शतक्रत इद्, s. zu II. 1. a. — Von उद्देशमिव येमिरे giebt der Scholiast folgende zwei Erklärungen: यथा वंशाये नृत्यतः शिल्पिनः प्राें वंशमुद्रतं कुर्विति । यथा वा सद्मार्ग्वितिनः स्वकीयं कुल-मुद्रतं कुर्विति । तद्दत्. Rosen: «Brahmani te, Çatakratus! arundinis instar erigunt (sic!) » Die Brahmanen hatten also den Indra-Cultus wieder hergestellt.

Str. 2. a. b. पद् — तद् «als — da » Sāmav a. a. O पत्सानाः सान्वाह्म (l. सानु ग्रा॰) मूरि, wo ग्राहत्स, nach Stevenson's Uebersetzung zu schliessen, ebenfalls als eine 3te Person') erklärt wird: «When the institutor of the sacrifice ascends the mountain-top (to pluck the plants).» — ग्रस्पष्ट = स्पृष्टवानुपन्नास्त्वान्, die Scholien. S. Westergaard u. 1. स्पृष्ट. Das Verbum hat im Relativsatze den Ton. — कर्त = कर्मन्. Nigh II. 1. Ueber den Ursprung des Wortes s. zu IX. 5. b. Rosen: Innuit scholiastes, कर्त्व de sacrificatoris labore intelligendum esse, qui in montibus plantas, सीमक्झी dictas, ad paranda libamina, et ligna sacrificio inservitura quaerit.

c. d. म्रर्थ «propositum», Rosen. — Die Scholien: यूथेन महद्गणोन। वृक्षिः कामानां वर्षिता। एतति कम्पते। स्वस्थानायज्ञभूमिमागतुमुयुक्तः।

Str. 3. a. b. Sāmav. a. a. O. युझा, der Scholiast: इनमा लायण्डा-न्स: । Vgl. XIV. 12. LXXX. 3. (= Sāmav. I. 5. 3. 6., hier aber युझा) XCII. 15. S mav. I. 4. 1. 9. Vgl. Westergaard u. युज्ञ, wo Z. 5. युंद्रव ein blosser Druckfehler ist. — Die Scholien: वृषणा सेच-नसम्बा युवाना (Rosen: «admissarios»)। कद्यप्रा। अधस्य उद्श्वन्थन-एज्जु: कद्यः। तस्य यू भो। पुष्टाङ्गावित्यर्थः । Rosen giebt auch die Erklärung von Mahīdhara zu Vāg'as. Samh. VIII. 34., die folgendermaassen lautet: क्दो भवः कद्यः (vid. Pan. IV. 3. 53, 54.)।

<sup>4)</sup> Vgl. zu Pan. II. 4. 80 in der Note.

अध्यसंनाक्राङ्गः। कव्यं मध्यबन्धनं प्रातः पूर्यसः। तो कव्यप्री। स्यूला-वयवावित्यर्थः। — कव्त, wovon कव्य stammt, kommt III. vn §. 14. oder Vag'as. Samh. IX. 14. vor: उत (Vāg'. S. एष) स्य वाजी विपणि त्र्पपित योवायां बेद्धा अपि कव्त आसिन, «atque ille equus cito (quasi jactu, विपणिम् = विपणिम्न, schol.) currit, frents ligatus in collo, in medio corpore et in ore. » — प्रा, eine Nebenform von पर् (पृ, s. zu Nala VII. 7. b.), kommt, wie wir durch Rosen erfahren, häufig am Ende eines Compositums vor; vgl. अतिवाप्राम् «aerem implentem (Indram)» LI. 2.; रिहिम्प्रास् «coelum terramque implens» Nir. VII. 28.; आप्रा यावाप्यिवी अतिविद्यं « implens coelum terramque et aerem¹)», in den Scholien zu Pān. II. 4. 80.; र्यप्रास् « currum implens » Vāg'as. Samh. XXXIII. 25.; अतुप्रास् « ceremonias implens » i. e. absolvens, III. vii. §. 12. Mit kurzem अ finden wir dieses Wort im Adverbium der spätern Sprache गाष्यद्रप्रमः; s. Pān. III. 4. 32. Bhattik. XIV. 20. Rosen. Vgl. zu I. 1. c.

- c. Die Scholien: समीपे श्रवणामृद्धिय तत्प्रदेशे गच्छ। Rosen: Videsis, annon उप cum verbo चर conjungi possit, hoc sensu: «veni ad auscultationem», i. e. ut audias. In diesem Falle würde श्रातम् den Ton haben.
- Str. 4. b. त्राह्व = ब्राह्मि, Rosen, प्रशंसाद्वपं शब्दं कुह, die Scholien bei Stevenson.
- c. ब्रह्मन् = म्रज्ञ, Nigh. II. 7. वसी = हे निवासकर्पाभूत, die Scholien.
- Str. 5. b. वर्धन « amplificans », Rosen. Die Scholien : पुरुनि:-षिधे बङ्गना शत्रूपी। निषेधकारियो ।
- c. d. মান্. Ueber die Umwandelung des ন im tonlosen নন্, in Folge des vorhergehenden ব, s. Panini VIII. 4. 27. und meinen

<sup>1)</sup> Dieses Beispiel gehört nicht hierher, da আলা (সালান্) hier Verbum finitum ist; vgl. zu Pān. II. 4. 80.

Commentar zu VIII. 4. 28 — Die Scholien bei Stev. राष्ट्रात्तश्येन शब्दं कुर्यात्, also ein Intensivum. Ueber das lange आ in der Reduplicationssilbe ist zu VIII. 4. c. die Rede gewesen. — सब्येषु = सिखिलेषु, die Scholien. Rosen: « ut potens (शक्तस्) ille inter filios nostros resonet et inter consortia. »

- Str. 6. a. b. सिवित. So viel ich weiss, ist man bis jetzt noch nicht darauf gekommen, dass das Affix त, das Abstracta bildet, mit dem Infinitiv-Affix त ursprünglich identisch ist. रापे, ein Dativ mit der Geltung eines Locativs; vgl. V. 3. Die Scholien: सुवीर्प शामनसामद्यानामतं। Rosen: Malim «fortium virorum caussa», quasi εὐανδοίας χάριν.
- c. d. शकत् = शक्ता प्रमूत्, die Scholien. Rosen: Rectius fortasse vim optativi voci tribueris, hoc sensu: «validus ille nobis quoque validum sese praestet.» दयमानस् = प्रयच्छन्, die Scholien.
- Str. 7. a b. मुविवृतम् «valde extensum», Rosen. सुनिर्तं मुखेन निःशेषं (निस्) प्राप्तं (स्रत) शक्यं, die Scholien. वादातम् wird durch वया शोधितम्, यशस् durch स्रत (Nigh. II. 7.) erklärt. Sāmav. a. a. O. übersetzt Steven son वादातामग्रशः, wie mich dünkt, passender durch « all our provisions are thy gift ». दात wäre demnach gleichhedeutend mit dem späteren दत्त. Rosen: Videtur वादात pro वदात dictum esse, littera dentali in fine thematis pronominalis abjecta, et vocali producta, ne syllabae quantitas imminueretur: sic वावृधा pro वद्दात, h. LVI. 4, et in recentiore lingua स्माद्श, पुष्माद्श, तावत्, कापुरुष et similia pro सस्मदृश, पुष्मदृश, तदत्, कत्पुरुष.
- c. d. Die Scholien bei Stev. व्रजं निवासस्थानं । गा nehme ich hier in der Bedeutung von «Lichtstrahl»; vgl. zu VI. 5. c. und zu XI. 5. a. b. म्रद्रिवस् ist der Locativ von म्रद्रिवस्; vgl. zu III. 2. 3. Rosen übersetzt das Wort mit «saxifer», Stevenson mit «O moun-

tain inhabiting Indra». Vielleicht ist dasselbe auf ऋदि «Wolke» zu-rückzuführen; vgl. zu VII. 3. c.

- Str. 8. a. b. Ich habe निक् im mittlern Texte zusammengeschrieben, weil न in dieser Verbindung seinen Ton einbüsst. Die Pada-Handschriften vereinigen die beiden Partikeln ebenfalls. रिसी उमे «Himmel und Erde, Beide»; vgl. उमये देवमनुष्या: «Beide, Götter und Menschen» in den Scholien zu Pānini V. 2. 44. स्वा-प्नाणां शत्रुवयं कुर्वाणां, die Scholien. Rosen: Est participium verbi स्वापते, a substantivo स्वा derivati, quod secundum scholiasten virorum necatorem designat: नृत्क्ति । इति स्वाः । Conf. III. п. 5. 1: इन्द्र: सुशियो मचवा तक्त्री मकावतस्तुविक् मिस्यावान् «Indras pulchro naso praeditus, dives, victor, magna facinora edens, multa peragens, virorum necator». इन्वतस् hat den Ton wegen क्टि.
- c. d. Die Scholien: तेषा तये: । प्रेर्यत्यर्थ: । Ein Aorist ohne Augment von ति, in der Bedeutung eines Optativs. स्वर्वतीस् = स्वगिलाक्युकास्, संधून्ति (von धू) = प्रेर्य, die Scholien.
- Str. 9. a. b. Die Scholien: म्रा (s. zn IV. 4. c.) सर्वतः प्राणुते। इत्याश्रुत् तादशा कर्णा यस्य। स म्राश्रुत्कर्णाः। Vgl. श्रुधि श्रुत्कर्णा (Agni) XLIV. 13. (= Sāmav. I 1. 5. 6.) श्रुयी hat den Ton, weil ein blosser Vocativ vorhergeht; s. a. a. O. 5. 59. तू चिद्. Nir. IV. 17.: तू चिदिति निपातः पुराणानवयोः। तू च इति च। म्रस्य चिद्रू चित्तदेपा नदीनां। म्रस्य च पुरा च तदेव कर्म नदीनां। तू च पुरा च सदनं रयीणां (s. Rv. XCVI. 7.)। म्रस्य च पुरा च सदनं रयीणां। Rosen. Die Bedeutung von नु ist demnach «jetzt»; vgl. vv, vv, vv, nunc, nun, нынъ. Міт नु «sonst, ehemals» in dem ersten von Jāska angeführten Beispiele kann unser «neulich» verglichen werden. Von नु stammt तूत. तूतन (I. 2.), तूल, नव, नव्य (X. 11), नव्यंस् (Lassen, Anthol.

- S. 99. Z. 5.) und नवीयंस् (XII. 11.). अनु «später, nach» scheint das अ privativum zu enthalten. Ueber दिधिष्ठ (= चित्ते धार्य) s. zu III. 2. 3. c.
- c. d. Rosen: « Indra! laudem hanc mei sociique fac tibt propinquam.» Ueber কাম s. zu IX. 1. a.
- Str. 10. a. b. विद्य = विद्यस्, Bopp, kl. Gr. S. 323. वृषसम « liberalissimus », Rosen. Die Themata auf अन् und इन् behalten in den Veden vor तम sehr häufig ihr न; vgl. C. 2., महिसम XCI. 17., मत्सारित्तम zu XIV. 4. c. — क्वनश्रुतम्, Acc. von क्वनश्रुत्.
- c. d. इसके, s. Westergaard u ह्वे. ऊति सरुधसातमा « auxilium mille dona conferens », Rosen. Vgl. zu IX. 8. b.
- Str. 11. a. b. म्रा नस् (Accus.) «zu uns», d. i. «komme zu uns»; vgl. IX. 3. und XIV. 6. तु «schnell, eiligst»; vgl. V. 1. Die Scholien: यद्यपि विद्यामित्रः कुशिकस्य पुत्रः। तथापि तद्रूपेणा इन्द्रस्यैवोत्पन्नवात्कुशिकपुत्रवमिक्दं। म्रयं वृतालो जनुक्रमणिकायामुकः। कुशिकस्वैषीर्थिरिन्द्र-तुत्यं पुत्रमिच्छन्त्रस्ययं चचारः। तस्य इन्द्र एव गाथीपुत्रो तत्ते इति । मन्द्रसान च कृष्यन्, die Scholien; vgl. मृज्ञसान «celebratus» LVIII. 3. XCVI. 3., श्वसान «incedens» LXII. 1. und तर्सान (मेघ), वृधसान (पुरुष), सक्तान (म्रिया, मयूर्), म्रश्नसान (म्रिया) Uṇādi-Affixe II. 83—85. मन्द्रसान wird ebendaselbst durch म्रिया und तीव, श्वसान, durch प्रथिन् erklärt.
- c. d. Rosen: «recentem aetatem bene amplifica (i. e. fac ut juvenili aetate bene fruamur): redde vatem mille donis praeditum. » Ueber নতা s. zu 9. a. b., über নিয় Westergaard u. নূ.
- Str. 12. c. d. Rosen: « cum te longaevo una accrescentes, grati habentor gratificantes.» Das Nomen actionis hat hier die Bedeutung eines Nomen agentis. Vgl. नित् VI. 6. und S. 400. Note 1.

#### HYMNE XI.

(Verfasser: Getar (तेत्), ein Sohn des Madhuk'k'handas. — Str. 1. — Vāg'as. Samh. XII. 56. und XVII. 61. Sāmav. I. 4. 6. 2. Ait. Br. V. 7. Str. 1—3. — Sāmav. II. 2. 1. 19. Str. 4. — ebend. I. 4. 7. 8. Str. 4, 5, 8. — ebend. II. 5. 1. 20.)

- Str. 1. a. b. Die Scholien: समुद्रव्यचसं समुद्रवद्यातवतं । समुद्रव्यच इव व्यचा पस्य । Rosen: «maris instar extensum», Stev. (Samav. II. 2. 1. 19.): «who fills the firmament (or the sea)».
- c. d. श्योतमं श्योनम्रां. Ueber die Verlängerung s. zu I. 9. c. Es giebt indessen auch ein Thema श्यो; vgl. XLIV. 2. म्रा श्योश्याणां «Agnis! auriga sacrorum». Rosen übersetzt: «pugnacissimum pugnatorum», Stevenson: «the most excellent of charioteers». Die Scholien: सत्पतिं सद्मार्गवर्तिनां पालकं । वाजानाम् «ciborum» ist von पतिम् «dominus, custos» abhängig.
- Str. 2. a. b. वाजिनस्, Nom. Pl. von वाजिन् «cibo instructus». मा भेम (von भी) «wir wollen uns nicht fürchten», «wir dürfen uns nicht fürchten». Vgl. Sām II. 8. 2. 17. मा भेम मा ग्रामिष्म (l. प्राम्निष्म)। उग्रस्य साह्ये (l. सिखिए) तव। श्वसस्यते «roboris domine»; über die Tonlosigkeit der beiden Worte s. a. a. O. §. 56.
- c. d. Rosen schreibt म्रिभिप्रणानुमस् zusammen; vgl jedoch zu V. 1. b Sāmav a. a. O. प्रनोन्मस् ।
- Str. 3. a. b. Rosen: «larga Indrae dona (মান্ম = ঘনহানানি, die Scholien bei Stev.) haud minuuntur, neque auxilia ejus », Stevenson, wie mir scheint, besser: «the many former gifts of Indra.»
- c. d. Die Scholien: स्तातृभ्या मंद्रते। ऋतिम्या द्वापाद्येण द्दाति। Rosen: Sed dubito. an vates de sacerdotum stipendio cogitaverit. Westergaard (u. मंद्र) übersetzt hier मंद्रते mit «augetur» und nimmt also मयम् für den Nominativ. Rosen und Stevenson fassen मंद्रते in der Bedeutung von «er giebt, verleiht» auf, was richtiger

zu sein scheint, da नच, zum mindesten in der spätern Sprache, männlichen Geschlechts ist. Das letztere Wort giebt Rosen durch «penus» wieder, Stevenson an der einen Stelle durch «riches», an der andern durch «wealth». — मंद्रते hat den Ton wegen यदि; vgl. a. s. O. §. 60 o.

Str. 4. a. b. Die Scholien erklären पुराम् durch असुरपुराणाम्. LXI. 5 wird Indra पुरा दमा « urbium deletor », II 1. 5. 19. पुरा दनी genannt. Der Acc. Sg. पुरम् und der Instr. Sg. पुरा kommen LIII. 7. vor, der Acc. Pl. पुरम् XXXIII. 13. LI. 5. u. s. w. Rosen. Ueberall werden offenbar die Wolken gemeint, die man sich als Aufenthaltsort der Feinde Indra's denkt.

d. पुरुत « multum laudatus», Rosen. Ueber die Umwandelung von स्तृत s. Pāṇini VIII. 3. 105, 106.

Str. 5. a. b. Die Scholien: बलनामकः किश्चदमुरा देवसंबन्धिनार्गा अपल् त्य किस्मिश्चिद्धिले गापितवान् तदानीमिन्द्रस्तिद्धलं स्वसैन्येन समा-वृत्य तस्मिद्धिलादा निःसार्यामास । तिद्दमुपाल्यानिमन्द्रो बलस्य बिल-मिपोपोपिदित्यादि ब्राक्सपेषु मल्तान्तरेषु च प्रसिद्धं। — अपावर्, 2te Sg. des Aor. von वर् (वृ); vgl. Pāṇini II. 4. 80. und folgende von Rosen zusammengestellte Beispiele: अकर् XXIV. 8.; अतीगर् XCII. 6.; वर्, विवर्, आवर् (2te Personen) LXIII. 5. LXII. 5. XXXIII. 7, 14, 15. und वर् (3te Person) CXXI. 5. — Sāmav. a. a. O. यावर् («thon didst enter») st. प्रावर् ist wohl nur ein Druckfehler. — गा bedeutet auch «Lichtstrahl», und ich vermuthe hier wiederum einen Kampf Indra's gegen die Wolken, die die Sonnenstrahlen zurückhalten. Vgl. zu VI. 5. c. und zu X. 7. c. d.

c. d. म्रिविम्युषस्, ein Nom. Pl. aus dem geschwächten Thema; vgl. zu VI. 1. und म्रसम्रतस् XIII. 6. Sāmav. a. a. O. म्रिभिम्युषस् « terrified ». — Die Scholien: तुरुयमानासो बर्लीन व्हिंस्यमाना म्राविषु:

(von श्रव्) प्राप्तवतः। Westergaard u. तुत् giebt तुरयमान die passende Bedeutung « properans ».

Str 6. a. b. Die Scholien bei Stevenson: प्रत्यायं पुनरागता ऽस्म। सिन्धुमावदन् स्पन्दमानं सोमं कथयन्, Rosen: «Tua ego, heros! propter dona iterum te adii, liquorem libaminis describens.»

d. « Die Opferer kennen dich als solchen. » Der Scholiast erklärt ते तस्य durch तार्शस्य तव und ergänzt einen Accusativ धनरानम् zum Verbum. — कार्वः कर्तार ऋतिग्यतमानाः, die Scholien bei Stev.

Str. 7. a b. Die Scholien bei Stev. मायिनं नानाविधकपरापेतं। — Rosen: De Indra, Çushnam (i. e. daemonem exsiccatorem = भूतानां शाषणाकृतमेतद्रामकमसुरं, schol.) necante, vid. h. XXXIII. 12. LI. 6. CXXI. 9, 10. Jaskas, Nir. V. 16, Çushnae nomine solem intelligendum esse innuit. — अवातिरस् = विंसितवानसि, die Scholien; vgl. Westergaard u. तृ c. अव.

d. Rosen: «illorum cibos auge.»

Str. 8. अनूषत von नु; vgl. VI. 6. VII. 1. und अङ्ग्षत XIV. 2. — Sāmav. a. a. O. wird स्तामेशनूषत gelesen. — सन्ति hat den Ton wegen वा; vgl. VI. 10. — भूयसीस् = भूयस्यस्.

(Hymne XII—XIX. Verfasser Medhātithi, ein Sohn des Kanva.)

HYMNE XII.

(Str. 1. = Sāmav. I. 1. 1. 3. Ait. Br. IV. 31. Str. 1. b. = Rv. XXXVI.
3. Str. 1. c. = Sāmav. I. 2. 2. 6. Str. 1—3. = ebend. II. 2. 1. 6. Str. 4. c. und 12. a. = ebend. II. 10. 1. 1. Str. 6. b. = Lassen, Anthol. S. 100. Z. 4. Str. 6, 8, 9. = Sāmav. II. 2. 2. 5. Str. 7. = ebend. I. 1. 3. 12.)

Str. 1. a. Der Scholiast führt bei der Erklärung von हत folgende Stelle aus den Taittirīja-Brāhmaņa's an: अग्रिदेवानां हत आ सीत् उशनाः काव्या पस्राणा । Vgl. Lassen, Anthol. S. 144, 145.

- b. विद्यवेद्स् wird bald durch सर्वधनोपेत, bald durch सर्वज्ञानापेत erklärt.
  - c. Rosen: «hujus sacrificii bonum consummatorem.»
- Str. 2. a. Ueber die Tonlosigkeit des zweiten श्राम् s. a. a. O. s. 57. ह्वीमन् = होम «invocatio»; vgl. भरीमन् «alimentum» XXII. 13.
- b. क्वल, ein Imperfectum ohne Augment. S. Westergaard u. द्वे. Die Scholien bei Stev. सहा क्वल निरुत्तरमनुष्ठातार ब्राह्वयित । विश्पतिम् प्रजानां पालकम्, die Scholien bei Stev. Nach den Gesetzen der spätern Sprache hätte man विद्वृति oder विकपति (vgl. विद्वृ Loc. Pl. Rv. XLV. 6.) erwartet. Vgl. noch विश्पला CXVII. 11.
- c. त्व्यवात्म्. Das Nomen agentis von वह und सङ् am Ende eines Compositums lautet in den Veden वाङ् und साङ्. Pāṇini III. 2. 63, 64. Vgl. त्ववीड् LXXII. 7, पृतनाषाड् «agmina devincens» III. 1. 5. 33., तुराषाड् «celeriter vincens» Vāg'as. Samh. XX. 46. Rosen.
- Str. 3. b. तत्ताना र्एायोहत्पनस्तं, die Scholien bei Stev. Vgl. Pānini III. 2. 106. — वृत्तविर्धि «ad purum stragulum» (deos advehe) Rosen.
- Str. 4. Die Scholien bei Stev. उशतः क्विः कामयमानान् यत् यस्मा-त्कार्णात् यासि hat den Ton wegen यद्. ग्रासित्स von सद्; s. zu IX. 1. a.
- Str. 5. a. Die Scholien bei Stev. वृताक्वन वृतेनाक्र्यमान । दीदिवी दीय्यमानाग्ने तं। दीदिवंस्, ein Participium Perf. von दिव्; s. Pā-ṇini VI. 1. 66. (hier दिदिवंस्). Der Vocativ lautet in den Veden दीदिवस्; ebend. VIII. 3. 1. Rosen. Sollte दीदिवंस् nicht auf दीदी (s. zu XV. 11. b.) zurückzuführen sein? Ueber die Tonlosigkeit von दीदिवस् s. zu II. 3. 2. b.

- b. ध्म. Ueber die Umwandelung des स s. Pān: VIII. 3. 106. XII. 8. und XV. 10. finden wir स्म ebenfalls bei einem Imperativ; Rosen übersetzt die Partikel mit «utique» Die Scholien bei Stev. स्म = म्रवश्यम्, रिषतम् = व्हिंसकान्, शत्रून्. Vgl. Sāmav. I. 1. 3. 4. प्रति स्म देव रिषतः। तिपश्चिरारी दक्त «deus, senii expers! inimicos nostros tepidissimis flammis ure». Rosen.
- c. Die Scholien bei Stev. र्वास्विन: रावसयुक्तान्. Vgl. Sāmav. 1.
  1. 4. 5. तपा ना देव रवस: « deus! ure nostros inimicos». Rosen.
- Str. 6. c. Die Scholien: जुह्हास्या जुह्हहाया मुखेन युक्तः। जुह्हरास्यं यस्य। Rosen: «immolationes consumente ore praeditus», Stevenson an einer Stelle: «he manifests himself in the form of the sphericotriangular ladle», an der andern: «the spoon-mouthed».
- Str. 7. c. Die Scholien: ग्रमीवचातनममीवानां व्हिंसकानां शत्रूणीं रोगाणां वा घातकं । Vgl. ग्रमीवका XVIII. 2. und ग्रमीव (ग्रमीवा?) « dolor » XXXV. 9. Rosen.
- Str. 8. b. सपर्यति = पश्चिशत, die Scholien und Jaska, Nigh. III. 5. Vgl. Westergaard u. den Denominativis.
  - c. प्राविता, der Nom. Sg. von प्रावितरू; von der Wurzel म्रव् m. प्र.
- Str. 9. a. b. Die Scholien bei Stev. देववीतये देवानां रुविर्मताणारे-तुपागार्थं। रुविष्मान् रुविर्मृतो यो यतमानः। ग्राविवासित ग्रागत्य पर्िचर्या करोति। Der Scholiast bei Rosen erklärt ग्राविवासित (von वा) durch ग्रागमियतुमिच्छ्ति। Nigh. III. 5. steht विवासित u. d. परिचर्णाकर्माणि। Ueber die Betonung des Verbi s. a. a O. §. 60. o.
- Str. 11. a. स्तवान = स्तूयमान, die Scholien. Vgl. XXXI. 8. LI. 9. und CXIII. 17. dagegen hat स्तवान active Bedeutung. Rosen.
- b. Die Scholien: गायत्रेषा गायत्रीहन्दस्केतानेन सूत्रेत । Ueber नवीयंस् « neu » s. zu X. 9. a. b.

c. Die Scholien bei Stev. वीर्क्तीं घूर्पुत्रमृत्यापत्यपुत्ता । इषमझं । Vgl. रियं वीर्क्तमं I. 3.

Str. 12 Die Scholien bei Stev. श्रुक्रीपा शोचिषा तदीयश्चेतवपदिनिस्या। — Rosen: «puro splendore insignis, omnibus deorum invocationibus compellatus.»

## HYMNE XIII.

(Str. 1—4.  $\equiv$  Sāmav. II. 6. 1. 1. Str. 9.  $\equiv$  Rv. III. viii. §. 21. Str. 10. c.  $\equiv$  ebend. VII. 10. c.

Rosen: Hymnus, in Rigvedae indice म्राप्रीसृत्तम् dictus, duodecim scilicet divinitatibus, quae communi nomine স্থান্ত্রী, plur. স্থান্ত্রি-यस्, comprehenduntur, dicatus Singulis versibus invocantur, 1. Idhma, dictus quoque Samidh, Samiddha vel Susamiddha. 2. Tanunapāt. 3. Narāçamsa. 4. Īdita. 5. Barhis. 6. Devīr dvāras. 7. Naktoshasā. 8. Daivjā hotārā. 9. Idā, Sarasvatī, et Bhāratī. 10. Tvashtar. 11. Vanaspati. 12. Svāhā. Eaedem divinitates eodem ordine celebrantur in carminibus, quae II. n. S. 10, 11.; II. viii. S. 22, 23. et III. viii. S. 20, 21. exstant, atque in hymno, cujus singulos versus illustrat Jāskas, Nir. VIII. 5-21. Sunt nisi fallor haec carmina iis divinitatibus sacrata, quae in ultimo uniuscujusque versu nuncupantur; et numina in praecedentibus versibus invocata, nempe ignis sacer sub variis appellationibus, vv. 1-4, stragulum sacrificale, v. 5, sacelli portae, v. 6, diluculum et nox, utpote tempestates, quarum concursu sacra matutina fiunt, v. 7, tum divi sacrificatores duo, v 8, deae tres, v. 9, deus tignarius, qui erigendae pilae sacrificali praeest, v. 10, denique arbor, sive lignum, quo holocaustum paratur, v. 11, compellantur solummodo tanquam ceremoniarum testes et ministri, ut debita osficia praestent ei divinitati, in cujus honorem sacrificium instituitur Pretium est in Rigvedae brāhmanis videre, quomodo serior aetas, quum fortassis ritus hi antiqui jamdiu vetustate exaruissent, allegoricum sensum subjecerit sacrorum librorum locis, qui ad eos respiciunt. Ait. Br. II. 4.

- Str. 1. Sāmav. a. a. O. सुषमिद्धा । यद्धा, 2te Sg. Praes. von यत् ; s. zu IX. 1. a.
- Str. 2. Rosen: Tantinapāt et Narāçamsa, duo Agnis cognomina quomodo inter se differant, docemur III. 1. 5. 34: तन्तपाउच्यते गर्म आस्रः। नराशंसा भवति यद्वितायते, «Tantinapāt dicitur lignorum in gremio latens Asurarum debellator; Narāçamsas est quando nascitur.» नपात् bedeutet in den Veden «Sohn». Führt Agni vielleicht den Namen Tantinapāt, weil sein Vater (zwei an einander geriebene Stücke Holz oder vielleicht auch der Funken) in Vergleich zu ihm so unbedeutend (तन्) ist? Rosen's Erklärung (zu XXII. 6.) « corporis filius », i. e. « is, qui ex ligno aliave materia inflammabili quasi nascitur » befriedigt mich eben so wenig, als die des Scholiasten, die a. a. O. mitgetheilt wird. Sāmav. a. a. O. जत्ये st. वीत्रये
- Str. 3. Lies नैराशैंसम् (die Handschrift: नर्गशंसम्) und vgl. Panini VI. 2. 140. Rosen übersetzt diesen Beinamen Agni's mit «ab hominibus celebratus». क्विष्कृतम् (von कृत्) = क्विषा निष्पाद-कम्, die Scholien bei Stevenson.
- Str. 4. Die Scholien: मनुना मन्नेण मनुष्येण वा यतमानाद्वियेण क्ति। पत्र स्थापित: I Rosen: Notabilis est in voce composita usus nominativi मनुन्, pro nuda stirpe, मनुक्ति. Conf. h. XIV.11. CVI. 5. Schon Lassen hat irgendwo darauf aufmerksam gemacht, dass in den Veden neben मनु auch das Thema मनुस् (vgl मनुष्ठत् XLIV. 11.) bestehe, und dass von diesem das Wort मनुष्ण abstamme. In meiner Abhandlung «Die Declination im Sanskrit», 5. 33. habe ich versucht, मनुष्ण als Genitiv (vgl. श्रमुष्ण) von मनु zu erklären. Rosen giebt मनुक्ति mit «ab homine sacra obeunte htc collocatus» wieder; ich übersetze: «von Manu eingesetzt» und verweise auf XXXVI. 19.:

नि तां मनुद्धि ज्योतिर्जनाय शस्ति। Rosen: «Te, Agnis! Manus constituit lumen humano generi multiplici.»

Str. 5. Die Scholien bei Stev. म्रानुष्ट्रा मृतुक्रमेण सक्तं प्रस्पर्सं-वन्धं । घृतपृष्ठं । पूर्णानां सुचां वर्क्षिष्यासादितवाहृतं पृष्ठे उपिर्भागे यस्य वर्क्षिषः । तहृतपृष्ठं । मनीषिणा वृद्धिमत्त स्रवितः । चत्तणं दर्शनं । Rosen : स्तृणीत. Conf. Vāg'as. Samh. VII. 32: स्तृणित वर्क्शिनुष्ण्. Attar. Br. V. 12: स्तीणं वर्क्षिप ना पाक्ति वीतये । — घृतपृष्ठम्. Conf. III. viii. \$. 18: प्रचिं पावकं घृतपृष्ठमित्रं, ubi schol.: घृतपृष्ठं । प्रदीतपृष्ठीप-लित्ततशरीरं । म्रथवा । उपरीतभाग म्राज्योपेतं । — म्रमृत «immortalis deus».

Str. 6. Die Scholien: दारो वज्ञशालादाराणि विश्रयनी। कपटोहा-रनेन न (sic cod. Chamb.: deest न in cod. Colebr.) विविधनां । कीर-श्यः । ऋताव्यः । ऋतस्य सत्यस्य यत्तस्य वा वर्धयित्र्यः । देवीर्यीतमानाः । म्रसम्रता प्रसम्रत्यः । उद्वारनेन न पुरुषसंगरिकताः। यदा । म्रसम्रतः प्रवे-ष्ट्रपुरुषर्श्वितान्यज्ञगृक्तांस्तत्पुरुषप्रवेशाय द्वाराभिमानिन्य एतत्संज्ञिका म्रिय-विशेषमूर्तियो विश्रयसां विशेषेण सेवसां। द्वार्सेवया तत्र पुरुषप्रवेशेन वा किं प्रयोजनिमिति । तडच्यते । स्रयः स्रस्मिन्दिने । नूनमवश्यं । यष्टवे युष्टं । चकारादिनानरेष्ठपि इति द्रष्टव्यं। Rosen: In interpretatione mea («Favento pia opera augentes portae nitidae, non frequentatae, hodie profecto etiam ritui sacro.») secundam scholiastae explicationem sequutus sum. Malim nunc versum sic intelligere: « Aperiuntor portae sacelli nitidae, non clausae, hodierni sacrificii causa.» Quam interpretationem praeserre inducor comparatione locorum similium, quos ne lectoris judicium occupem, jam describam. Primus est II. n. S. 10: विश्रयत्तामृतावृधः । प्रये देवेभ्या (!. देवेभिम्रो ) मर्हीः । पावकासः पुरुस्पृत्रः । द्वारा देवीरसञ्चतः। « aperiuntor, ad introitum deorum, sacra augentes, magnae, purae, multis desideratae portae nitidae, non clausae.» [Schol. विश्रयता विविधं श्रयतु। विवृता (leg. विवृता) भक्तु। श्रसश्रता प्रसर्गनानाः। परस्परविप्रकृष्टाः। प्रये, vid. Pan. III. 4. 10.]. Secundus, III. vin. \$. 20: देवीहारा विश्रयद्यं। सुप्रायणा न ऊतये। «nitidae portae! apertae estote, et aditu faciles, nostrae salutis caussa.» (Schol. विश्रयद्यम् = वियुत्ता भवत). Tertius locus legitur Nir. VIII. 9: व्यवस्वतार्गिविया (l. विश्रवः) विश्रयतां। पतिभ्यो (l. पतिभिन्नो) न जनयः श्रममानाः (leg. श्रम्भमानाः)। देवोहारा वृक्तीविद्यमिन्वाः (l. विश्रवः)। देवेभ्यो (l. देवेभिन्नो) भवत सुप्रायणाः (l. सुपृत्रायणाः)॥ «spatiosae, amplae (उर्विया ist ein Adverbium: «weit») aperiuntor portae, (mulierum instar, quae maritos excepturae se ornant) nitidae, magnae, omnia capientes; diis estote aditu faciles.» Stevenson übersetzt: «Keep close the doors of the sacrificial hall, those resplendent doors which cause prosperity, and were never entered by any common man; for this is the day of our sacrifice.»

- b. ग्रसञ्चतस् Das Masc. statt des Fem., und die schwache Form statt der starken; vgl. ग्रजिन्युषस् XI. 5.
- c. पष्टवे. S. Pāṇini III. 4. 9. Lassen, Ind. Bibl. Bd. III. S. 101., Bopp, kl. Gr. S. 564. Anm. Vgl. प्रतिधातवे XXIV. 8., सीतवे XXVIII. 1., पातवे XXVIII. 6., सतवि XXXII. 12. CXVI. 15., गुसवे XLVI. 7., कर्तवे LXXXV. 9., जीवातवे XCIV. 4.
- Str. 7. a. नत्तापासा. उपस् findet man in den Veden im Acc. Sg., im Nom. Voc. Acc. Dual. und im Nom. Pl. häufig auf diese Weise verstärkt; vgl. उपासम् XXXII. 6. (CXIII. 11. und CXV. 2. aber उपसम्), नत्तापासा XCVI. 5. CXIII. 3., उपासस् XCII. 2. (CXIII. 18, 20. dagegen उपसस्). संपेशसा; vgl. zu VI. 3. b.
- c. Rosen: «in isto nostro stragulo ut considant.» Ueber dieses Nomen actionis im Dativ s. Lassen, Ind. Bibl. Bd. III. S. 102. und vgl. सूर्य दशे «ut solem conspicere possimus», XXIII. 21.; आसे

XXIV. 5.; मुत्ते XXX. 20.; वृद्धे XXXIV. 12.; मिले LXIV. 6.; म्रति-क्रमे CV. 16. Rosen zu XXIII. 21.

Str. 8. c. यदाताम्; ein Aorist ohne Augment, in der Bedeutung eines Optativs.

Str. 9. Die Scholien: मयोगुन: सुखोत्पादिना:। श्रिम्यः श्रोषेपा न्रयेपा ना रिल्ता:। Vgl. III. 3. 3. a. — Rosen: Ut hic Ilā, Sarasvatī et Mahī, sic Ilā sive Idā, Sarasvatī et Bhāratī conjunctae invocantur in duobus Jagʻurvedae versibus, Vāgʻas. Samh. XXIX. 8: श्रादित्ये- नी भारती नष्ट पन्नं। सरस्वती सक् हर्ने श्रावीत्। इडापक्रता नसुभिः सन्नोषा। यन्नं नो देवीरमृतेषु धता। «cum Aditjis Bhāratī nostrum appetito sacrificium; Sarasvatī cum Rudris nos protegat; Idā invocata est cum Vasuibus sociata; sacrificium nostrum, deae! inter immortales accipite.» Vāgʻas Samh. XXIX. 33: श्रा ना पन्नं भारती तूपमेतु। इडा मनुष्ठदिक् चेतपत्ती। तिस्रो देवीबिक्रिदं स्पानं (1. सिग्रानं)। सर्स्वती स्वपसः (1. सुग्रपसः) सद्दु ॥ «ad nostrum sacrificium Bhāratī celeriter (तूपम् = निप्रम्, Nigh. II. 15.) venito, et Idā, hominis instar hic peragendas ceremontas indicans, atque Sarasvatī; tres deae stragulo huic amplo insidunto, egregia opera perficientes.»

Str. 10. Die Scholien : तष्टारं तष्ट्रनामकमर्सि । म्रिपियं ग्रेष्ठं । — Ueber केवल s. zu VII. 10. ç.

Str. 11. Die Scholien: वनस्पते एतद्रामकाग्रे । प्रदातुर्पज्ञमानस्य । चेतनं परलोकविषयं विज्ञानं । — Rosen schreibt प्र दातुन् im Krama-Text vereinigt, im Pada-Text aber getrennt. Vgl. पिर तस्युषस् VI. 1. b. und die Erklärung des Scholiasten daselbst. Ich ziehe es vor, प्र mit अस्तु zu verbinden; vgl. Westergaard u. 2. अस् с. प्र.

Str. 12. Die Scholien: स्वाक्षाशब्दो क्विष्प्रदानवाची सन् एतद्रामक-मिय्रविशेषं लवपति । तद्ग्रिसंपादितं पत्रं u. s. w. Die Scholien bei Stev. erklären कृपोतिन durch कुरू, nehmen also स्वाका für den Vocativ. Rosen übersetzt: «Per Svaham sacrificium offerte Indrae» कृपोतिन, 2te Pl. Imperat. Pānini VII. 1. 45. Vgl. पुनीतन XV. 2., धतान XX. 7., ब्रवीतन LXXXIV. 5., निष्पपतिन CVI. 1. Das Imperfectum hat bisweilen dieselbe Endung; so ऐतन CX. 2, 3. (an der 1ten Stelle übersetzt es Rosen durch die 3te Pl.) und अकृपोतिन CX. 8.; स्पातन XXXVIII. 4. ist ein Potentialis.

## HYMNE XIV.

- (Str. 3. = Vāg'as. Samh. XXXIII. 45. Str. 10. = ebend. XXXIII. 10. und XXXIII. 47.)
- Str. 1. ब्रा ist mit पानि zu verbinden. श्रीस् ist tonlos, weil es hier Substantivpronomen ist. Ueber पत्ति s. zu IX. 1. a.
- Str. 2. a. Die Scholien bei Stev. कार्वा मेशक्ति:, Rosen: «Kan-vidae.» म्रह्रपत von ङ (= ह्वा), wie म्रनूपत (VI. 6. VII. 1. XI. 8.) von नु.
- b. Die Scholien: गृणानि ते धियः । तदीयानि कर्माणि कथयनि । Rosen: Equidem malim धियस् sensu adsuetiore accipere, «te canunt hymni tui», i. e. hymni tibi dicati.
- Str. 3. Die Accusative hängen nach der Meinung des Scholiasten von यद्धि Str. 1. ab.
- a. इन्द्रवार्यू ist wohl ein blosser Schreibfehler; vgl. zu II. 2. 1. a. Statt बृह्स्पतिम् ist बृह्स्पतिम् (die Handschrift: बृह्स्पतिम्); vgl. zu XIII. 3. und Pāṇini VI. 2. 140.
- b. Ueber die Betonung von मित्राग्निम् (die Pada-H. मित्रा मुग्निं ohne Verbindungszeichen) s. zu XV. 6. a. b., über den Accusativ पूष्णम् Bopp, kl. Gr. S. 193. Die Declination im S. S. 12. und zu XVI. 1. b.
- Str. 4. b. मत्सरास् = तृतिकरास्, माद्याषावस् = क्षक्तिवस्, die Scholien bei Stevenson.
- c. द्रप्तास् = विन्डद्वपास्, die Scholien. मद्यस् « suaves » = म-धवस्; s. Die Decl. im S. S. 56. Anm. 1., wo statt «N. Sg.» zu lesen ist «N. Pl.» — चमूषद्श्वसूषु चमसादिपात्रेश्ववस्थिता:, die Scholien. —

Rosen: Conf. VII. 1. 5. 30. इषमूर्त च पिन्वसे । इन्द्राय मत्सिरिसमः (s. zu X. 10. a b.)। चमुष् म्रा निषोद्ति ॥ « cibum vigoremque infundis ? पिन्वसे = रत्तास, schol.), Indrae laetificantissimus (इन्द्राप ist wohl mit dem Vorhergehenden zu verbinden; vgl Westergaard u. पिंव), in pateris (चम् ष् = चमसेष, schol.) commoraris.» Proprie चम् est pars apparatus, qui exprimendo plantarum succo inservit. Sic Vāg'as. Samh. VIII. 39. उत्तिष्ठने। तस् । पीवा शिप्रे म्रवेपपः। सोर्मामन्द्र चमुस्तं ॥ « surgens cum vigore, maxillas commovebas, Indra, postquam biberas libamen in patina (?) paratum», ubi Mahídharas चम् सतम reddit चम्वामधिषवणचर्मणि सुतं «pelle, quae percolando libamini inservit, purificatum »; conf. h. XXVIII. 9. In Rigvedae loco, VII. 1. S. 2: एते सोमास इन्हवः । प्रयस्वसम्राम् स्ताः । इन्द्रं क्यित कर्मभि: 11 « haec libamina stillantia, nutrientia, in patinis (?) parata, Indram augent sacrificiis», scholiastes चम् सतास explicat चम्वा-र्विषवपापत्तकयोरिभवृताः । i. e. «duabus torcularis trabibus expressa.» Complura exempla radicis सद् eodem modo, ut in चमुषद्, usurpatae, obviam sunt in versu, III. vn. S. 14: रुंसश्चिषदस्रतितिसद् । रहेाता वेदिषद्तिषिर्इरोणासद् । नृषद्वरसद्योमसद्ब्जा गोजाः। ऋतजा ऋदिजा ऋतं ॥ a Sol, anser in sereno coelo degens, habitator in aere commorans, sacrificator in ara insidens, hospes in domicilio versans, apud homines habitans, in egregio solis orbe commorans, in coelo degens, ex aquis, ex radiis, ex veritate, ex monte (wohl nube) natus, ipse est veritas.»

Str. 5. a. म्रवनं रत्ताणां। तद्भृतृत्देवानिच्छ्तः, die Scholien bei Stevenson. म्रवस् «Hülfe» kommt XVII. 1, 2, 6. vor; über das Affix यु s. Pāṇini III. 2. 170. und zu III. 2. 1. b.

- b. वृत्तव रिस्, s. zu III. 1. 3. b.
- c. म्रांकृतस्, der Nom. Pl. von म्रांकृत्; vgl. zu II. 1. 1. b. —

Rosen: Conf. II. u. 5 : वस्त्रेपोव वासया मन्मना प्रचि । ज्योतीर्थं प्रक्रवर्षी तमोक्नं । « vestimento velut exorna carmine Agnim purum, splendido curru utentem, nitido colore gaudentem, tenebras repellentem. »

- Str. 6. a. Die Scholien: घृतपृष्ठा: पुष्ठाङ्गबेन दीतपृष्ठा: । मनोयुत: मनःसंकल्पमात्रेण रथे युज्यमाना: । मनसा युज्जत इति मनोयुत: । Rosen: Vides passivam vim inesse radici. Viëlleicht ist aber hier युत् = योतन Vgl. वचोयुत् VII. 2.
  - b. वक्रयम् = वोहारुम्, die Scholien bei Stevenson.
- c. Der Scholiast ergänzt বক্ত zu মা, বক্তা, worauf schon Rosen verfallen ist, scheint besser zu passen. Vgl. IX. 3. und X. 11.
- Str 7. Die Scholien bei Ste v. यज्ञत्रान्यज्ञनीयान् पत्नीवतः पत्नीयु-क्तान् मद्या मधुरस्य सामस्य भागं। — Ueber ऋतावृध् s. zu II. 3. 2. b. — पत्नीवतस्कृधि, s. Pāṇini VIII. 3. 50. — मद्यस् = मधास् (in der folgenden Str.) oder मधुनस्; vgl. Die Declin. im S. S. 56. Anm. 1. und \$. 57. in der Note. Ueber den von पायप «fac, ut bibant» abhängigen Genitiv s. zu II. 1. c.
- Str. 8. c. Die Scholien: वषद्भृति वषद्भारकाले वषद्भारयुक्ते यागे वा।
  Rosen: «in immolatione.»
- Str. 9. a. मानी वर्तात (s. zu I. 2. c) = म्रावन्त, die Scholien. Rosen hat dieses Wort in den Veden ferner nicht angetroffen; es wird Nigh. III. 12. und Siddh. K Bl. 29. a. unter andern Partikeln aufgeführt, aber nicht weiter erklärt. Die Scholien bei Stev. राजना-स्वर्गलाकात, Rosen: «a solis lumine», Stevenson: «from the resplendent palace of the sun » Vgl. XIX. 6.
- b. Die Scholien bei Stev. उषर्वुध उष:काले यागगमनाय बुध्यमानान्. Rosen: «mane expergefactos». Nach Pāṇini (VIII. 2. 70, 71) sollen unter den auf अस् ausgehenden Wörtern nur असस्, अवस्, ऊधस् und भुवस् in den Veden ihr स vor weichen Lauten in 7 umwandeln.

Str. 10. a. सोम्यं मध् « libaminis dulcedo »; vgl. XIX. 9.

c. Die Scholien : धामिमसू = तेत्रोभिस् Ueber मित्र s. zu II. 3. 1. a.

Str. 11. c. सेमम्; vgl. XVI. 5. Lassen, Anthol. S. 100. Z. 11. Pan. VI. 1. 134.

Str. 12. Die Scholien: ग्रह्मीरितमती: । ग्रह्मि गच्छलीत्यहच्या वड-वा: । रुश्ति। रुर्तु र्थाद्राठं पुरुषं तेतुं समर्था: । रेश्चिता रेश्चिर्यन्दाभिये-या वडवा: । Rosen: Conf. Nigh. I. 15, ubi रेश्चितस् « equi rubentes » vehiculum Agni proprium esse dicuntur. Vgl. XCIV. 10. यद-युक्या ग्रह्मा रितिता र्थे वातजूता « quum jungeres fulvos rubicundos equos currui, venti instar veloces » Man bemerke, dass hier nur von zwei Pferden die Rede ist, und dass diese nicht Stuten sind.

#### HYMNE XV.

(Str. 3, 9.  $\equiv V \bar{a} g' as. Samh. XXVI. 21, 22. Str. 5. <math>\equiv S \bar{a} m a v. I. 3. 4. 7.$ )

Rosen: Hymnus in *Ritues*, cum quibus aliae consociantur divinitates, Indras nimirum, *Marutes*, Trashtris, Mitras et Varunas, Dravino das, Açvini et Agnis.

- Str. 1. a. पित्र ऋतुना. Ueber diesen Hiatus s. S. 356. und vgl. XXIII. 24: इन्द्रो विद्यात्सक् ऋषिभि: (l. सक्तिभि:)।
  - c. Die Scholien: तदोकसस्तद्रिवासा: । सर्वत्र लड्डर्स्थायिन इत्यर्थ: ।
- Str. 2. b. Die Scholien : पोत्रात्पेातृसंबन्धिपात्रात्, Rosen : «bibite e sacerdotis vase ». Vgl. नेष्ट्र Str. 9. Ueber प्नीतन s. zu XIII. 12.
- Str. 3 b. ग्रावस, der Vocativ (s. zu II. 3. 2. b. und III. 2. 3.) von ग्रावस und dieses von ग्रा (XXII. 10. LXI. 8.) « mulier, uxor». Jāska, Ntr. III. 21., leitet ग्रा von गर्म her: गच्छत्येनास् « eas inerunt». Rosen möchte es lieber auf जन् zurückführen, wie үण्णी auf IEN, угігорац, уігрорац.

Str. 4. Die Scholien bei Stev. साह्य देवानुपवेशय। यानिषु स्था-नेषु। त्रिषु सवनेषु। Rosen: i. e. «in tribus libationibus», quod fortassis ad sacra matutina, meridiana, et vespertina respicit. Nigh. III. 4. kommt योनि unter den गृहनामानि vor; vgl. Çankara zu Vedānta Sūtr. I 4. 27. Rosen.

c. परिभूष wird durch म्रलंकुर erklärt.

Str. 5. a. b. Die Scholien: ब्राह्मणाद्यांसाम्यां सिसंबद्धात् राधसा धन-भूतात्पात्रात्सामं पित्र । ब्रह्मणब्देनात्र ब्रह्मको द्वितीया ब्राह्मणान्यंसी कथ्यते । Vgl. zu Pāṇini V. 1. 135. VI. 3. 2. und Colebr. Misc. Ess. S. 135. 190. — ऋतूँरनु «nach den Rtu's»; über den Acc. ऋतूँर s. zu I. 2. c.

c. Sāmav. a. a. O. तवेदं सांख्यमस्तृतं । — ग्रस्तृत wird durch ग्रवि-च्छित्र erklärt.

Str. 6. a. b. पुवम. Das Pronomen der 2ten Person hat in den Veden im Dual folgende Declination: Nom. पुवम् (vgl. तम्) CXII. 3. CXIX. 4, 6, 7, 9, 10., Acc. पुवाम् (vgl. ताम्) CIX. 5. CXIX. 5., Dat. पुवन्याम् CVIII. 2. oder पुवाम्याम् CIX. 4., Abl. पुवत् (vgl. तत्) CIX. 1, Gen. पुवास् CXII. 2., CXIX. 3, 5. Am Anfange eines Compositums finden wir CXIX. 5. पुवा: पुवापुतं र्यं; vgl. पुवाकु III. 1. 3. — दल wird durch प्रवृद्ध erklärt. — धृतव्रत मित्रावरूणा. Die Pada-Handschriften lesen hier: धृतव्रता मित्रावरूणा, und XVII. 3, 7, 8, 9: इन्द्रा-वरूणा. Der Scholiast bemerkt: संदितायां हान्द्रसं हस्वतं। Es ist wohl keinem Zweifel unterworfen, dass diese Composita wirkliche Singulare sind, was schon daraus hervorgeht, dass sie nur auf dem ersten Gliede den Ton haben; vgl. zu II. 2. 1. a. Bemerkenswerth ist aber, dass ein solches Compositum männlichen Geschlechts verbleibt, wie man aus dem Acc. मित्राग्रिम् XIV. 3. ersehen kann. मित्रा im Pada-Text wird der Scholiast gewiss als Acc. Sg. erklären; vgl. zu

VIII. 3. b Die Scholien : हूळमं डुर्द्हं । शत्रुभिर्दग्धं विनाशियतुमशका-मित्यर्थः । Rosen: Vides r. हक् transiisse in हम्, ut r. प्रकृ in प्रम्. Littera 7 praesixi 37 mutam dentalem radicis, 7, mutavit in lingualem 3; tum ipsum 7 evanuit, et vocalis, quae illud praecedit, producta est, simili ratione, ac si duorum 7 concurrentium prius eliditur (ut in हात, नीर्ता, pro इर्ता, निर्ता, quibus exemplis utitur schol. Pan. VIII. 3. 14.). Denique 3 linguale, inter duas vocales collocatum, transiit in क Habemus igitur hosce mutationis gradus: इर्दल, इर्दम, इडम, हट्टम. Non desunt alia exempla mutae dentalis, propter antecedens 7 vel q in lingualem transformatae: पुराडाश, ex पुरस् et r. दाश्; षाडल्, pro षष्ट्ल् षाडशन्, pro षष्-दशन्; et बाढा pro षष्धा : ubi vides षष् ante litteram sonantem transire in षो, perinde ac si षस् fuisset. Ut autem in हूळा उर्दे transiit in उई et deinde in ऊड़ et ऊल्, ita उर्घ् videmus mutatum esse in হৰ্তু et ক্ৰতু in vocabulo হুঅন্, h. CV. 6. (auch XCIV. 9.), quod ex इधियस् (oder vielmehr aus इधिम्रस्) coortum est. Jam supra observavimus (vgl. zu I. 1. a.), mutationem litterarum 3 et 6, inter duas vocales collocatarum, in liquidam &, peculiarem esse Rigvedae: non est igitur quod miremur, हूडम, non हूळम, scribi in isto Jag'urvedae versu, Vāg'as. Samh. III. 36. परि ते हूडभा र्यः। म्रस्मानस्मीत् विद्यतः । येन रुत्तिस दाष्प्षः ॥ ubi scholiastes ह्रडभ ad r. र्भ् refert: दभ्रोतिर्बधकर्मा । डुप्खेन दम्यते डुर्दभः । केनापि सकसा किंसितमशकाः । Eadem fere exempla quibus observationem meam de litterae dentalis in lingualem transitu hic et alibi (Journal of Educ. t. VIII. p. 343.) illustravi, nuper demum reperi jamdudum congesta esse in scholiis ad Pan. VI. 3. 109. (hier werden noch हडाश aus द्वाश und ह्याश aus द्वनाश erwähnt), ita tamen ut non appareat, quam sibi de iis rationem reddiderint Indorum grammatici.

c. ग्राशाये. S. zu III. 3. 2. c.

Str. 7. (Nir. VIII. 2.) a. Rosen: द्रविणोदास् 🞞 बलधनपेर्दात्रि-मस्. Ita Jāskas, Nir. VIII. 2. Sed audi eundem, Nir. VIII. 1: द्रवि-णोदाः कस्मात् धनं द्रविणामुच्यते (Ntgh. II. 10.) । यदेनदभिद्रवित । बलं वा द्रविषां (Nigh. II. 9.) । यदेनेनाभिद्रवित । तस्य दाता द्रविषोदाः । Scholiastes duplicem offert vocis द्रविपादास् interpretationem: primum enim द्रविणोदास् per accusativum धनप्रदम् reddit, et ad देवम् trahit; deinde addit: यदा । धनप्रदे । श्री: । सा प्रि नन् इति श्रेष: । Secunda explicatio praeserenda esse videtur. Verte: «Largitor opulentiae est; ideoque homines, lapides manu tenentes, in sacrificio, in ceremoniis deum celebrant.» द्रविणासस् scholiastes धनार्थिनस् «opuléntiam desiderantes» interpretatur: mihi videtur esse genitivus thematis द्रविपास्, compositae voci द्रविपोदिस् simili ratione subjunctus, qua supra h IX. 9. वसी: वस्पति: 1 Conf. h. XCVI. 8. Apud Jāskam quidem inter बलनामानि et धननामानि, Nigh. II. 9, 10, non द्रवि-णास् legitur sed द्रविणाम्: sed formam द्रविणास् olim exstitisse, vocativus सुद्रविपास् h. XCIV. 15, et derivatum द्रविपास्य apud Pān. VII. 4. 36, et ipsum द्रविपोदा arguunt.

b. Die Scholien bei Stev. यावत्स्तासा जीववसाधनपाषाणधारिणः।
Str. 8. b. Rosen: श्राण्यिरे « auditi sunt », i. e. inclaruerunt. Insolita forma r. श्रु, peculiari quintae verborum classis additamento,
— नु, in conjugatione passiva servato, et terminatione — इरे, quae reduplicati praeteriti propria esse solet, ad imperfectum translata.

c. वनामले = संभन्नामस्, die Scholien: Rosen: «diis concedentibus, iis fruimur», richtiger: «diese wünschen wir den Göttern»; vgl. Westergaard u. वन. Stevenson übersetzt die ganze Strophe folgendermassen: «O giver of wealth, do thou bestow on us riches; for we wish to receive, for the sake of the gods, a portion of that abundant wealth we have heard thou hast.»

- Str. 9. a. पिपीषति = पिपासते, die Scholien.
- c. नेष्ट्रात् = नेष्ट्रसंबन्धिपात्रात्, die Scholien. Vgl. पात्र Str. 2. नेष्ट्रात् ist mit पिपीषति zu verbinden, der 2te Vers bildet einen Zwischensatz. — इष्यत wird durch क्रामस्थाने गच्छत erklärt.
- Str. 10. b. द्रविपोदिस् Man hätte द्रविपोदिस् erwartet; vgl. सीम-पास् IV. 2. X. 3. und «Die Declin. im S.» 5. 60.
- c. Die Scholien bei Stev. ऋषेत्ययं निपातस्तन्यव्हार्थः, Rosen: " ropterea."
- Str. 11. b. Die Scholien: दोयायी दोदिश्मियी: 1 ते। Rosen: Scholiastes दीदि ad r. दिव refert; sed videtur olim exstitisse verbum दीदी, recentiori दीसी respondens: vid. imperat. दीदिन्हि, h. LXXIX. 5. Vgl. auch दीदिवस् XII. 5. प्राचित्रता = प्रद्यक्रमाणा, die Scholien bei Stev.
- c. यज्ञवारुसा = यज्ञस्य निर्वारुको, die Scholien bei Stevenson. Vgl. zu V. 1. c.
- Str. 12. a. Die Scholien: गारुपत्यने गृरुपतिसर्वन्धिना द्येण युक्तः सन्. Rosen: «Herili specie, praemia largiens (सत्य)!» Stevenson: «O faithful Agni, thou, in thy form of Gárhapati», mit folgender Anmerkung: This is that one of the three sacred fires which is towards the west, and is round in its form. The Dakshan Agni (d. i. दिल्लामि) (the fire towards the south) is triangular, and the Púrwágni (eastern fire) is square.
  - b. Die Scholien: यहां नयतीति यहानी: 1 Vgl. Panini III. 2. 61.
- c. Die Scholien: देवानात्मन इच्छ्ति। इति देवयन् तस्मै। S. Paṇini III. 1. 8. VII. 4. 35.

#### HYMNE XVI.

(Str. 1. = Au. Br. VI. 9.)

Str. 1. b. वृष्णां कामानां वर्षितारं, die Scholien. Der Nom. वृषा kommt VII. 8. vor, der Gen. वृष्णस् XXXII. 7. Vgl. III. 1. §. 30. वृषणं ता वयं वृषन् । वृषणः सिमधीमिन् । «dona effundentem te, donorum effusor! nos, libamina effundentes, accendimus (sic)». Der Scholiast bemerkt daselbst, dass वृषणस् für वृषणस् stehe. Rosen. Aus Pāṇini VI. 4. 9. (vgl. Die Declin. im S. 5. 12. Anm.) erfahren wir, dass die Themata auf षन् in den Veden im Acc. Sg., im N. V. Acc. Dual. und im N. V. Pl. das अ bisweilen nicht verlängern: तदाणम् oder तदाणम् , समुद्राणम् (CXI. 4. Samav. I. 3. 1. 6.) oder समुद्राणम्.

- c. Die Scholien: सूर्यन्तसः सूर्यसमानप्रकाशयुक्ताः ।
- Str. 2. Die Scholien: क्री इमा यागार्थ वेद्यामासादितवेन पुरेविर्तिनीधीना भृष्टयवतपडुलानुदिश्य सुखतमे र्य इन्द्रमवस्थाप्य ग्रस्मिन्कर्मणि उपवत्ततः (s. zu I. 2. c.)। वेदिसमीपे वक्ते । कीदशीधीनाः । घृतस्तुवः। धृतं स्तुवत्तीति घृतस्तुवः। Rosen: «Ad haec grana butyro stillantia fulvi equi huc vehunto Indram jucundissimo curru», mit folgender Bemerkung: Videntur grana ista in sacrificio simili ratione adhibita fuisse, ut οὐλοχύται apud Graecos, et mola salsa apud Romanos.
- Str. 3. Die Scholien bei Stev. प्रातः कर्मारम्मे । म्रधरे मध्यंदिने सवने । तथा यज्ञसमात्यवसरे तृतीयसवने । सीमस्य पीतये सीमपानार्थं । Die Uebersetzung richtet sich genau nach dem Scholiasten: «We invite Indra to our morning sacrifice, also to our mid-day sacrifice, and lastly, to our evening moonplant banquet.»
- b. प्रयति म्रघरे « procedente sacrificio ». Conf. III. 1. 5. 34: यद्य वा प्रयति यज्ञे म्रस्मिन् । क्षेतिम्रिकितो म्रवृणीमक्षेक् । «quia hodie te, procedente sacrificio isto, sacerdos sapiens! elegimus hic. » Rosen. Vgl. noch XVIII. 8. und Sāmav. I. 3. 6. 7. (= II. 8. 2. 8.) इन्द्रमि- देवतातये । इन्द्रं प्रयति म्रघरे । इन्द्रं समीके विने क्वामके । इन्द्रं धनस्य सातये ॥

Str. 4. c. मुते = मुताप; vgl. zu IX 3. c.

Str. 5. c. गार् = गार्मग, die Scholien.

- Str. 6. b. मधि «auf». Rosen: मधि locativo praefigi amat: मधि विच h. XXVIII. 9; मधि तमि XXV. 18; मधि साना XXXII. 7; मधि यवि XXXIX. 4; मधि विष्टपि XLVI. 3; मधि भूम्यां, Nir. I. 15. Ablativo frequentius postponitur: वनाद्धि b. XXIX. 6; धनार्श्व XXXIII. 4; सताद्धि XXXVI. 11.
  - c. सक्से « vigoris caussa », Rosen.
- Str. 7. Die Scholien bei Stev. ग्रिया: ग्रेष्ठ: सन् क्दिस्पृमनस्यङ्गी-कृत: । शतमः सुखतमः । — ग्रथा übersetzt Stevenson mit «after», Rosen mit «itaque». Jenes scheint richtiger zu sein.
- Str. 8. Die Scholien bei Stev. महाय तत्पानक्रम्यक्षीय। वृत्रक्ष शत्रुपातक इन्द्रः। Rosen: «Universum hoc libamen paratum Indras gaudii caussa adit, Vritrae occisor, ob libaminis potum.» Ich würde es vorziehen, den 1ten Vers als einen Satz für sich aufzufassen: «Das ganze Opfer ist bereitet; Indra ergiebt sich der Freude, der Vrtra-Tödter geht zum Soma-Trank.»
- Str. 9. a. Die Scholien: म्रापृषा = सर्वत: पूर्य। Rosen: Conf. Vāg'as. Samh. XVII. 72: भासा म्रलियापृषा। Derivant a. r. पृषा, ut मृषा, h. XXIX. 5, a r. मृषा. Utrique verbo radicem vocali terminatam पू (पर्), मृ (मर्) subesse credo, quae litteram पा ex additamento nonae conjugationis adsciverint.
- c. Die Scholien bei Stev. स्वाध्यः सुष्ठु सर्वता (= आ) ध्यानयुक्ताः। Ich hätte im mittlern Texte सुम्राधिम्रस् schreiben sollen, da स्वाध्यस् aus dieser Form leichter erklärt werden kann, als aus स्वाधियस्. Um auf स्वाधिम्रस् zu kommen, müssen wir annehmen, dass sich ein langes ई oder 5 in der ältern Sprache vor Vocalen verkürzte.

### HYMNE XVII.

(Str. 1. c. = Samar. II. 2. 2. 8)

Str. 1. b. Die Scholien bei Stev. सम्राजाः समीचीनराज्येपितयाः सम्परित्यमानयार्वा । श्रावृणो प्राथि । — Rosen übersetzt सम्राजास् mit «imperio sociatorum». — स्वस् « Hülfe », von सव्.

- c. Hookit, ein Conjunctiv Praes.; vgl. Lassen, Ind. Btbl. S. 83. und 84. und Ad. Kuhn in den Jahrbüchern für wissensch. Kritik, Januar 1844, No. 16, S. 128. Rosen übersetzt: «illi nos exhilarant (sic!) in tali sacrificio», Stevenson (Sāmav. a. a. O.): «do ye have pity upon us in our present difficulty.»
- Str. 3. तप्पेयां राय: (Gen. Sg.) « satiate nos opibus ». Conf. Homericum रहंक्स्टर्क्य हेठेळठाँ६ Rosen. Ueber इन्ह्रावरूपा s. zu XV. 6. a. b., über म्रा zu IV. 4. c. Die Scholien bei Stev. नोद्ष्यमित- श्रापेन सामीयां यथा भर्वात । तथा ।
- Str. 4. Die Scholien: कि परमात्कारणादस्मदीयकर्मणां संबन्धि सामद्रणं क्वियुवाकु वसतीवर्धकथनात्मकेर्दकः पपःसक्ताद्द्रव्याक्तरेश्च मिन्छितं। तथा समतीनां शोमनबुडियुक्तानामृतिक्तां स्तात्रद्वयं वचनमपि युवाकुं नानाविधेः स्तुत्यगुणिर्विमिश्चितं। तस्मात्कारणात् के इन्द्रावरुणी तथाविधं क्विः स्वीकृर्वतीर्थवयोः प्रसादादयं वातदात्रामनप्रदानां पुरुषाणां मध्ये मुख्या भूयाम भवेम। Rosen: «Mixtum enim est sacrificiorum libamen, mixta est adorantium laus: utinam nos simus cibum largientium exmumero.» Stevenson: «Therefore accept of our sacrificial moonplant juice mixed with water, and flour, etc. and rendered sacred by the word of the learned sacrificers, and other illustrious qualities; and grant that we be the chief among the benevolent suppliers to the necessity of others.» Ueber die Bedeutung von युवाकु ist schon zu III. 1. 3. a. die Rede gewesen. Ich übersetze: «Denn ihr habt einen Antheil an den Opfern und viele von den Wohlgesinnten sind euch zugethan. Möchten wir zu denen gehören, die da Speise reichen.»
- a. श्राचीनाम्. Ist Çak'i oder Çak'ī, die Gemahlin Indra's, eine Personification des Opfers? Oder ist man vielleicht erst durch श्राच-पात «Beschützer des Opfers» darauf gekommen, Çak'i zu Indra's Gemahlin zu erheben?
- c. वाजरात्राम्. Man hätte bier und in der folgenden Strophe zur Wiederherstellung des Metrums mit demselben Rechte auch ेहाव-

नाम् lesen können; vgl. XXXVI. 15, 16. ग्राव्यास् (1. ग्राव्यास्), LXXXVII. 6. धामस् (1. धामनस्). Ueber दावन् s. zu V. 5. a.

- Str. 5. Die Scholien bei Stev. सन्हाइत्रां सन्हाझसंख्यानधनप्रदानां मध्ये क्रतुर्धनप्रदानस्य कर्ता । म्रातिप्रभूतं ददातीत्पर्धः । उन्ख्या प्रतिशयेन स्तुत्यः । Rosen vergleicht mit क्रतु das Homerische अ०००००००००, und über उन्ख्य bemerkt er, dass dieses von उन्ख्य stamme, und demnach « hymno dignus » bedeute. Vgl. Pan. V. 1. 67.
- Str. 6. Die Scholien : प्राप्ते धने यावर्पेचितं तावहुक्का ततो ऽविशिष्टं धनं क्वचिद्रिधिद्वपेण स्थापयामश्च । स्याइत प्रोर्चनं । भुक्ताद्विक्ताच प्रक-र्षेणाधिकं धनं स्यात् — धीमिक् = रधीमिक्, Rosen.
- Str. 7. c. Rosen schreibt सुजियुषस (Acc. Pl. Part. Perf. von जि) zusammen, im Pada-Texte werden die Worte aber getrennt. Es ist schwer zu sagen, ob सु zu जियुषस् oder zu कृतम् (= कृत्तम्) zu ziehen ist. Bei Stevenson wird कृतम् durch कृत् erklärt; ich vermuthe aber, dass der Herausgeber die Endung तम् fortgelassen hat, weil er dieselbe für den Acc. des Pronomens gehalten hat. Aehnliche Missgriffe kommen bei ihm nicht selten vor.
  - Str. 8. a. Die Scholien bei Stev. नून् म्रतिशयेन तिप्रं।
- b. Rosen: सिषासत्तीषु धीषु, localivi absoluti, «quum mentes nostrae vos adorare cupiant»; forma desid. r. सन्, vid. Pān. VI. 4 42. VII. 2. 49. Conf. II. n. § 15: कन्यः सिषासत्तः « vates cultui divino addicti. आ hat hier wohl die Bedeutung « beständig ».
- Str. 9. a. Die Scholien: म्रश्नोतु व्याप्नीतु । Vgl. Westergaard u. म्रश्न c. प्र.
- c. सथस्तुति = सङ्स्तुति « communis laus ». Pāṇini (VI. 3. 96.) führt nur zwei Composita (सथमाद und सथस्य) aus den Veden an, in denen सथ = सङ् erscheint Rosen.

#### HYMNE XVIII.

- (Str. 1. = Vāg'as. Samh. III. 28. Sāmav. I. 2. 5. 5. Str. 1. a. = Sāmav. II. 7. 1. 10.
- Str. 1. a. Die Scholien : सामानं (vgl. Pāṇini III. 2. 84.) सातार्। स्वरूपां प्रख्यातं।
- b. अल्पपास्पति, zusammengesetzt aus अल्पपास् (Gen. von अल्पन्) und पति, hat, wie wir aus Str. 4. (vgl. Pāṇini VI. 2. 140.) ersehen können, den Ton auf beiden Gliedern. Ueber die vollkommene Tonlosigkeit des Vocativs s. a a. O. § 56. Der Pada-Text trennt die beiden Worte, wie auch Str. 6: सदस: पति. Im Rgveda identificirt Stevenson अल्पपास्पति mit Ganeça, im Sāmaveda nennt er ihn «lord of food». अल्पन् kommt bei Jaska sowohl unter den अल्पास्पति, als auch unter den अल्पास्पति vor
- c. Rosen übersetzt nach dem Scholiasten: «Kakshīvantem velutt, qui Ucig'is (so hiess die Mutter) filius erat.»
- Str. 2. b. c. Die Scholien: वसूनि विन्दतीति वसुविद् सिष्कु (von सच्) सेवतां । पिरगृन्धानुगृह्णावित्यर्थः । तुर wird bei Stev. durch बरोपेत erklärt; vielleicht bedeutet das Wort «freigebig»; vgl. zu III. 3. 2. a.
- Str. 3. Die Scholien: ग्राह्में मत्यस्य = उपद्रवं कर्तुमस्मत्समीपं प्राप्तस्य शत्रुद्धपर्य मनुष्यस्य । Rosen: श्राह्में videtur esse genitivus thematis श्राह्में (श्राह्में), vocis ad modum participii praeteriti perfecti a r. श formatae; conf. श्राह्में «hostis», quod ad eandem radicem referunt, Siddh. K. fol. 201. v. (Unādi-Aff. IV. 80.). प्राप्त्, secundum scholiasten i. q. पृपाक्, praet. imperf r. पृच; secundum P. II. 4. 80. (conf. VIII. 2. 63.) aorist. r. नश्र, praefixo प्र, quod praefero. Verte: «Ne nos vituperium (श्रांसस्) imimici hominis feriens perdat.» धूर्ति wird durch विंसक erklärt.

- Str. 4. Die Scholien : रिष्यति विनश्यति । क्तिनाति प्राप्नाति वर्ध-यति वा ।
- Str. 6. सेंद्रसस्पैतिम्, vgl. ब्रेंक्सणास्पैति Str. 4. सिनम् = धनदाता-रम्, zu मेधाम् ergänzt der Scholiast लन्धुम्. Westergaard u. पा (S. 15. b. Z. 13.) scheint मेधाम् (vgl. महाम् VI. 6.) als Adjectiv zu सद-सस्पतिम् zu ziehen, da er an dieser Stelle dem Verbum die Bedeutung «ire» giebt. पा mit dem Acc. der Person und der Sache scheint «Jemand um Etwas angehen» zu bedeuten; vgl. VI. 10. सातिमामके इन्द्रं und Westergaard u इ.
- Str. 7. b. Rosen, der sowohl im Krama-, als im Pada-Texte বন zusammenschreibt, bemerkt darüber Folgendes: বন est particula enclitica, quae in negativis sententiis postponitur voci, cui pondus addere volunt: sic h l. sine Sadasaspatis auxilio consummari nequit sacrificium विपश्चितश्चन «gnari quoque», i. e. ne gnari quidem hominis. Ita h. XXIV. 6: non sane tuam iram ব্যয়ন « aves quoque », i. e. ne aves quidem obtinuerunt; h. LV. 1: Indrae magnitudine comparari nequit मकी चन «terra quoque», i. e. ne ipsa quidem terra; Samav. Ārk. II. 1. 8. (I. 2 1. 8.) न तस्य मायया चन । रिपरोशीत मृतिम्र: । « non illi praestigiis quoque (i. e. ne praestigiis quidem) inimicus homo imperaverit.» Notissimus est in seriore lingua hujus particulae usus cum pronomine interrogativo, cui indefinitam significationem tribuit, ut चिद्र et म्रपि: h. LXXIV. 7. क्सन idem valet, quod serius किंचन, किंचिद्र, vel किमपि. Impeditus est locus h. C. 15, uhi invitis codicibus 되지 in duo vocabula sejungere ausus sum. --In allen angeführten Beispielen lässt sich অন füglich in অ ন «auch — nicht » auflösen, und nach meiner Ansicht ist auch অন in কয়ন in च ন zu zerlegen: কায়ন und কায়িত্ত (in den Upanishad's কায়) unterschieden sich anfänglich aller Wahrscheinlichkeit nach nur darin, dass jenes in verneinenden, dieses in bejahenden Sätzen gebraucht wurde LV. 5. übersetzt Rosen म्रधा च न ग्रद्धधित विषीमते । इन्द्राय

- कां नियनिम्नते वधं mit: « statim profecto fidem habent lucido Indrae: telum infligit letiferum », sollte aber nicht vielleicht dieses der Sinn sein?: « qui ne tum quidem fidem habent l. I., its telum infl. l.»
- c. इन्वित = व्याच्रोति, die Scholien. Rosen übersetzt: «is cogitationum devotionem accipit (in den Adnotatt.: « praebet »).»
- Str. 8. Die Scholien: क्विष्कृतिं क्वि:संपादनपुक्तं यज्ञमानं। प्राञ्चं (« von Statten gehend ») प्रकर्षेण गच्छतं ग्रवियेन पिरसमातिपुक्तं, die Scholien bei Stevenson. Rosen verweist auf II. viii. §. 13: प्राञ्चं यक्तम । क्रित्रा übersetzt Rosen mit «hymnus».
- Str. 9. a. Die Scholien: सुधृष्टममन्याधिकान धार्ध्यक्तं। शोभनं घृत्री-तीति सुध्र. Gegen die Gesetze der spätern Sprache bleibt das ष des Themas vor तम unverändert.
- b c. प्रथम् = प्रथा « gloria », Rosen. Die Scholien : सद्मम्बसं प्राप्ततेत्रस्कं । सीद्तीति सद्म । सद्मप्राप्तं मक्स्तेत्रो यस्य इति बङक्रीकैं। क्कार्स्य व्यत्ययेन खकार्ः (?) । दिवा न युलाकानिव, die Scholien bei Stev., Rosen : « coelorum instar lucidum ».

#### HYMNE XIX.

(Str. 1. = Sāmav. I. 1. 2. 6.)

- Str. 1. b. गापीयाय = सामपानाय, die Scholien.
- Str. 2. c. Der Accusativ कानुम् ist von पर abhängig: «denn kein Gott und kein Sterblicher ist dir, dem Grossen (s. zu III. 4. 3. a.), an Macht überlegen.»
- Str. 3. a. Die Scholien: मन्हा रतसा मन्द्रतमुद्दकस्य वर्षणप्रकारे। Rosen: Ita scholiastes. Sed dubito, an मन्द्रस् accusativus nominis abstracti generis neutrius esse possit. Malim मन्हा रतसस् genitivos credere, qui a verbo sentiendi विद्वस् pendeant. Vid. h II. 2. 2. XI. 6. XXIII. 24.

- b. Die Scholien bei Stev. विश्वे सर्वसप्तविधगणीपेता: । देवासी द्या-तमाना: । Rosen: «omnes nitidi, nemini nocentes (vgl. III. 3. 3.).» Die Marut's werden hier offenbar mit den Vieve Devas identificirt.
- Str. 4. Die Scholien: अर्जमानृचु: । उदक्रमचितवतः । वर्षणिन संपा-दितवतः । Rosen: Ita scholiastes, qui postea haec addit: अर्जशब्दस्य उदक्वाचितं वाजसनेपिन ग्रामनित । ग्रापो वा (= वै) अर्ज इति । तिइ-र्ववनं चैवामनित । सो (scil. किर्णयग्भी जगत्सृष्ट्वा) पर्चत्रचरत् तस्याचित ग्रापो प्रजायत । ग्रचितो वे मे कमभूदिति तदेवार्कस्यार्कत्विमिति । Solitum vocabulorum sensum praetulerim: « qui hymnum canunt (sic)». ग्रा-नृचुस् pro ग्रानर्चुस्. Vid. Pāṇ. VI. 1. 36, ubi schol. hunc locum nostrum affert. Lassen, Ind. Bibl. t. III. p. 92, 93.
- Str. 5. Die Scholien bei Stev. घोरवर्षस उग्रह्मपथराः । सुनन्नासः शाभनधनोपेताः । रिशादसा व्हिंसकानां भन्नकाः ।
- Str. 6. Die Scholien: नाकस्याधि। इष्वर्श्वितस्य सूर्यस्योपिर। म्राधि kann auch adverbialisch (vgl. zu VI. 10.) genommen werden: «Welche oben im glänzenden Himmel der Sonne (vgl. XIV. 9.) wohnen». Rosen: Malim verba sic construere: ये म्रासते दिवि म्रिधि राचने नाकस्य «qui commorantur in coelo, supra splendorem solis.»
- Str. 7. Die Scholien: ये महतः पर्वतरात्मेद्यानोङ्घयति चालयति । तथाणिवमुद्दकपुतं समुद्रं तिरः । कुर्वतीति शेषः । निश्चलस्य जलस्य तरंगा- युत्पत्तये चालनं तिरस्कारः । Rosen: Hanc scholiastae interpretationem retinui, ubi nunc ab ea recedendum esse puto, et deserui ubi retinere debebam («Qui commovent montes, spernentes mare undosum»). Vox पर्वत dubium non est, quin olim «nubem» significaverit: Jāskas eam inter मेचनामानि retulit, Nigh. I. 10; et alio loco, Nir. XI. 37. पर्वतानाम् मेचानाम् reddidit. Non temere igitur scholiastes hunc sensum nostro loco voci tribuisse videtur. Voculam autem तिरस् hic et in proximo versu «trans» vertendam esse credo. Sic III. 1.

S. 30: इकिन्यो (l. इकिनिन्नो) नमस्यः (l. नमसिन्नः)। तिरस्तमांसि दर्शतः। समिग्निर्ध्यते वृषा ॥ «laudabilis, venerandus, trans tenebras conspiciendus, Agnis accenditur liberalis.» VII. 1. S. 24: तिरः पवित्रं «trans (per) cribrum.» Vide igitur annon versus noster ita explicandus sit: «Qui propellunt nubes trans mare undosum...», et proximus: «Qui sese extendunt radiis suis trans mare undosum.» Similis locus est, II. 1. S. 26: वृद्दता महता विस्वदसः। प्रविपयति पर्वता ग्रदाभिन्नाः। «Marutes omniscii, invicti, concitant imbriferas (multum pluentes) nubes.» Die von Rosen vorgeschlagene Erklärung hat auch Lassen's Beifall. Anthol S. 134.

Str. 8. Die Scholien bei Stev. श्रातन्त्रति श्राप्नुवित । श्राकाशमिति श्रेष: 1 Unter dem Texte übersetzt Rosen nach dem Scholiasten: «Qui occupant coelum radiis, transgredientes mare potestate.»

# Ueber die in der Chrestomathie vorkommenden Metra-

# 1. Metra mit bestimmter Silbenzahl aber nur theilweise bestimmter Silbenlänge.

## 1. Gājatrī (ein Veda-Metrum).

Die Gājatri ist eine Strophe von drei achtzeiligen Versen mit vorwaltendem jambischen Rhythmus. Die Hymnen I—IX und XII—XIX sind in diesem Metrum abgefasst, und aus den 174 Strophen. die dieselben zusammengenommen enthalten, ergiebt sich folgendes Zahlenverhältniss für die verschiedenen Füsse.

| Ver              | s a.         | Ver            | s b.           |
|------------------|--------------|----------------|----------------|
| 1-ter Fuss.      | 2-ter Fuss.  | 1-ter Fuss.    | 2-ter Fuss.    |
| 35               | <u>.</u> 152 | 38             | <b>∪_∪⊻166</b> |
| 29               | <u>*</u> 8   | 22             | 3              |
| J 26             | _ 0 _ 2 7    | J 22           | <u>.</u> 2     |
| 21               | •            | J_J_ 21        | 1              |
| u_u_ 18          | _ • • • 3    | 19             | 1              |
| · · 11           | 174          | <u>.</u> 13    | 1 سے تاب       |
| 7                |              | 9              | 174            |
| 6                |              | 7              |                |
| <u>6</u>         |              | 7              |                |
| 6                |              | 0 6<br>_ 0 0 5 |                |
| <b>J_J</b>       |              |                |                |
| 2                |              | 2              |                |
| JJ 2             |              | 2              |                |
| 1                |              | 1              |                |
| · · · · <u>1</u> |              | 174            | •              |
| 174              |              |                |                |

## Vers c.

| 1-ter F | uss.                   | 2-ter Fuss. |            |
|---------|------------------------|-------------|------------|
|         | 48                     | J _ J = 16  |            |
| ·       | <b>28</b>              |             | 2          |
| · _ · _ | <b>25</b>              |             | 3          |
|         | 24                     | J (         | 2          |
|         | 12                     | <u> </u>    | 2          |
|         | 10                     | עטטע (      | 2          |
|         | 9                      | 5           | 1          |
|         |                        |             | _          |
|         | 5                      | 17          | h.         |
|         | 5<br>1                 | 17          | 4          |
| · ·     |                        | 17          | 4          |
|         | <b>t</b><br>2          | 17          | <b>4</b> . |
|         | ւ<br>2<br>2            | 17          | 4          |
|         | \$<br>2<br>2<br>2      | 17          | <b>ት</b>   |
|         | ւ<br>2<br>2            | 17          | <b>ኍ</b>   |
|         | \$<br>2<br>2<br>2<br>2 | 17          | <b>4</b> - |

## 2. Anushtubh (ein Veda-Metrum).

Unterscheidet sich vom vorhergehenden nur durch die Ueberzahl eines Verses. Hymne X und XI.

| Vers             | a. c.            | Vers b. d.  |             |  |  |  |  |  |
|------------------|------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| 1-ter Fuss.      | 2-ter Fuss.      | 1-ter Fuss. | 2-ter Fuss. |  |  |  |  |  |
| J 10             | <u>.</u> 37      | 7           | J_J 37      |  |  |  |  |  |
| <b></b> 9        | 2                | 7           | 2           |  |  |  |  |  |
| · - · - 7        | · · · · <u>1</u> | · - · - 6   | <u>1</u>    |  |  |  |  |  |
| 6                | 40               | 5           | 40          |  |  |  |  |  |
| 3                |                  | 4           |             |  |  |  |  |  |
| 1                |                  | 4           |             |  |  |  |  |  |
| 1                |                  | 2           |             |  |  |  |  |  |
| 1                |                  | 2           |             |  |  |  |  |  |
| U_UU I           |                  | 22          | •           |  |  |  |  |  |
| · · · · <u> </u> |                  | 1           |             |  |  |  |  |  |
| 40               |                  | 40          |             |  |  |  |  |  |

3. Der epische Çloka.

Dieser besteht aus zwei sechzehnsilbigen Versen, die allem Anscheine nach sich in Nichts von einander unterscheiden. Der Vers

zerfällt wieder in zwei achtsilbige Halbverse, die vielleicht erst in späterer Zeit sich so eng an einander fügten, dass sie nicht mehr als selbständige Glieder von einander getrennt werden können. Für die ehemalige Selbständigkeit jedes Gliedes spricht: 1) der Umstand, dass der 1-te Halbvers mit einem grammatisch selbständigen Worte zu schliessen pflegt. Im Nala, in der Schlegel'schen Ausgabe des Rāmājana, im Manu und in der Bhagavadgītā, die ich sorgfältig untersucht habe, fällt die Cäsur verhältnissmässig selten an das Ende eines Wortes im Innern eines Compositums. Da der Cloka nach dieser Seite hin, so viel ich weiss, noch nicht besprochen worden ist, so wird man die hier folgende vollständige Zusammenstellung solcher Fälle nicht ungern sehen. Nala I. 28. a. XII. 2. a, 3. a, b, 97. a. — Rām. I. 1. 6. b. iv. 7. a. vi. 13. a. xv. 6. b. xxvi. 14. b. II. v. 17. a. x. 13. b. xxIII. 34. b. xxXIII. 20. b. xxXV. 16. a. L. 14. b. Lx. 18. a. xciv. 7. a, 23. a. — Manu II. 27. a, 204. a. IV. 49. a, 126. a. VI. 76. b. VII. 157. a. IX. 196. a, 280. a.—Bh. VI. 9. a, 23. a. XIII. 8. b. XVII. 8. a, 9. a, 14. a. Im Raghuvamea sehen wir die Cäsur im Compositum schon häufiger: I. 49. b, 50. b, 52. a, 58. a, 67. b. IV. 47. b, 56. b, 58. b, 59. a, 62. b, 75. a, 77. b. X. 3. a, b, 35. a, 36. a, 48. b, 61 b. XII. 56. a, 72. b, 74. a, 76. a, 78. a. XV. 23 b, 32 a, 37. b, 52. a, 56. a, 83. a. XVII. 12. a, 27. a, 28. b, 40. a. In keinem der angeführten Fälle findet indessen in Folge der Cäsur eine gewaltsame Trennung Statt; im Nala, Rāmājana, Manu und in der Bhagavadgītā fällt dieselbe fast immer zwischen zwei einander coordinirte Glieder der Zusammensetzung. Eine Präposition wird wohl niemals vom folgenden Worte auf diese Weise getrennt werden dürfen; eben so wenig wird aber auch in den ältern Werken, was Vidūshakakathā 55. a. und 184.b. (ब्रादित्य—सेन) geschieht, ein zusammengesetztes Nomen proprium zerrissen werden.

2) Der beim Zusammentreffen der beiden Halbverse so häu fig vor-

kommende Hiatus. a) 37 - 37, Nala XII. 79. b. Vicv. VI. 10. b. Hit XII. 2.a. XXXIII. 4. a. Rām. Schl. I 1. 40 b. 111. 17. a. xxxix. 23 a. XLIII. 3. a LXVII. 11. b, 21. b. Bhug. XII. 8. b. Manu V. 138 b.—b) 現 — 玑, Rām. I. xlv. 32. a. xlviii. 10. a. xlix. 14. b. LXX. 8. b. II. cviii. 2. b. Manu V. 145. b. — c) 3 — 3, Viçv. XIII. 22. b. Rām. I. xxviii. 34. b. Lxvii. 1. b, 12. b. — d) 羽—3, Rām. I. xxxvi. 20. b II. ii. 1. b. Bhag. II. 50. a. — e) 現—表, Nala XII. 5. b. XIX. 1. a. Viçv. X. 21. a. Rām. I. III. 25. b. IX. 19. a. xvi. 31. b. xxxv. 7 b. xLv. 8. b. xLix. 6. a. — f)  $\overline{x}$  —  $\overline{y}$ , Dac. II. 42. b. Ram. I. IV. 24. a. - g) 3 - 7, Vicv. VI. 6. a. Ram. I. xxix. 7. a. II. xiv. 1. b. — h) 到 — 現, Rām. I. xxvii. 10. b. lxxii. 20. a. II. xiv. 44 b. — i) 知一知, Nala IV. 29. a. Viçv. VIII. 10. b. Rām. II. xxxII. 38. a. LxxI. 3. b. - j) 31-\$, Viçv. XII. 9. a. Rām. I. vi. 5. b. II. xii. 51. b xv. 24. b — k) 玑 — 汞, Nala XXI. 21. a. Rām. I. ix. 43. b, 49. a xlv. 7. a. lxix. 13. a. — 1) 3—初, Rām. I. xxxix. 8. b. — m) 3—刧, Vicv. XIV. 19. a. Rām. I. Lxxii. 15. b. — n) 3—3. Nala V. 45. b. Rām. I. xlvi. 7. b. — o) 3—3, Viçv. XI. 5. a. Rām. I. Lxx. 37. a. — p) 3 — 77, Rām. I. xix. 1. a. q) 万一页, Nala XII. 17. a. Viçv. II. 23. b. Rām. I. xli. 9. a. xlv. 46. a. LXVII. 24. b. LXX. 34. a II. XXII. 24. a. — Viel seltener ge-'hen zwei an dieser Stelle zusammenstossende Vocale eine euphonische Verbindung mit einander ein; wie z. B. Rām. II. LII. 90. a. म्रतिक्रालास्करा (म्रतिक्राला — म्रस्°), Vid. 10. a. राजाञ्चिष्टः (राजा-म्राह्मिष्टः), Rām. I. xxIII. 28. a. किरियामीति, Manu V. 31. a. मांस-स्येति, Nala V. 4. a. विविधेषु — म्रासीनाः, Vid. 36. a. दाराएप् — उत्जिपन्या, 138. a. दिवसेघू — एकदा, Ram. II. LxxI. 22. b. संयोगेघू — म्रत्यत. Ein म am Anfange des 2ten Halbverses finden wir nach ह und A elidirt: Rām I. xxxvi. 4. a. II. xxiv. 18. a. 1. 4. b. 1xxvii. 13. b. LXXXIX. 6 a. Manu XI. 63. b, 257. a. Hit. I. 1. b. — Wo es für das Metrum gleichgültig ist, ob man den Samdht beobachtet oder

## ÜBER DIE METRA.

## 2-ter Fuss.

| ·, I      | Vala. | 989.        | Viçv. | <b>396.</b> | Daç. | 153. | Manu          | 350. | Vid. | 330 |
|-----------|-------|-------------|-------|-------------|------|------|---------------|------|------|-----|
| ٠ ـــــ ، |       | 453         |       | 226         |      | 72   |               | 204  | _    | 242 |
| ,         |       | 126         |       | 48          | _    | 10   |               | 24   |      | 44  |
| ,         |       | <b>59</b> . |       | 16          |      | 6    | -             | 16   |      | 15  |
| ,         | _     | <b>56</b>   |       | 13          | _    | 3    |               | 22   | _    | 26  |
| ,         | _     | 23          |       | 6           |      |      | <del></del> . | 15   |      | 12  |
| ,         |       | 12          |       | 3           | _    |      |               | 9    |      | 1   |
| ,         |       | 6           |       |             | .—   | _    | -             | 3    | -    | 1   |
| ,         |       | 4           | _     | 1           |      |      |               | 3    | _    | 1   |
| ,         | _     | 3           |       | 2           |      | -    |               |      |      | _   |
| ·,        |       | 1           |       |             | _    | _    |               |      |      |     |
|           |       | 1732        |       | 711         |      | 244  |               | 646  |      | 672 |

## 3-ter Fuss.

|                  |                | 1732 |       | 710         |      | 244        |               | 646         |      | 672       |
|------------------|----------------|------|-------|-------------|------|------------|---------------|-------------|------|-----------|
| 0_00,            | -              | 121  |       | 61          | _    | 21         | · <del></del> | 27          |      | 24        |
| υ'υ <b>_</b> υ , |                |      |       |             |      |            |               |             |      |           |
| ,                |                | 134  |       | 65          | _    | <b>3</b> 0 |               | <b>53</b>   |      | 49        |
| · · ,            |                | 151  | _     | 69          |      | 28         |               | 45          |      | <b>59</b> |
| ,                | _              | 178  |       | 74          | _    | 17         |               | 71          | _    | <b>58</b> |
| · ,              | -              | 182  |       | 71          |      | 24         | _             | <b>72</b>   | _    | 84        |
| ,                |                | 189  |       | 112         | _    | 20         | -             | 133         |      | 147       |
| ,                | -              | 190  | -     | <b>78</b>   | _    | 24         |               | 65          |      | <b>57</b> |
| ,                | <del>-</del> . | 228  | _     | 94          |      | 34         | · —           | <b>82</b>   |      | 103       |
| · · ,            | Nala.          | 234. | Viço. | <b>56</b> . | Daç. | <b>30.</b> | Manu          | <b>67</b> . | Vid. | 60        |

## II. Metra mit bestimmter Silbenzahl und Silbenlänge. 1)

- A. Wo alle vier Halbverse gleich sind.
  - a. Trishtubh oder Strophen von 44 Silben.
- 1. Upagāti oder Ākhjānakī: = \_ \_ \_ \_ = |

Htt. II. 10. XXXIII. 1, 3. Bhartr. 22. 24. 29. 33. 36.

- 2. Rathodhatā (श्योद्धता): \_ - - - - | Bhartr. 4.
- 3. Cālinī: \_\_\_\_2), \_\_\_ \_ \_ \_ \_ \_ | Bhartr. 1.
  - b. G'agati oder Strophen von 48 Silben.
- 1. Vamçastha oder Vamçasthavila: ...... Hit. I. 11. XX. 7. Bh. 28.
- Am. 60. Bh. 25.

<sup>1)</sup> Beim Zusammentreffen des 1-ten Halbverses mit dem 2-ten, und des 3-ten mit dem 4-ten finden wir dieselben Erscheinungen, wie beim epischen Çloka: 1) dass ein Compositum zerschnitten wird (पदमात्तर — व्यापी Amaraç. 45, मत्ये — मत्स्यान् Bhartr. 11.); 2) dass ein Hiatus vorkommt (प्रयाति — एतर् Bh. 27.); 3) dass zwei zusammenstossende Vocale eine euphonische Verbindung mit einander eingehen (स्कृतिय एषः Bh. 4.); und 4) dass der zweite und 4-te Halbvers nie mit einem Worte beginnen, das nicht auch am Anfange des 1-ten und 3-ten stehen könnte.

<sup>2)</sup> Das Komma deutet hier und in der Folge die Casur an, die auch in ein Compositum fallen kann. Amaruç. 10. (उत् – पाहः) und Ragh. XII. 104. (पं - गमद्य) wird in Folge dessen sogar eine Präposition vom Worte, zu dem sie gehört, getrennt. Wenn zwei Vocale zusammentreffen, so gehen sie eine euphonische Verbindung mit einander ein : कथयत्य — एवं Am. 10., भ्रुवातुमा — कुचित Bh. 1.; vgl. noch Am. 18. 17. Ragh. XII. 104. bis. Beachtenswerth ist, dass Am. 13. (पुके - नाकार्यानं) die zusammengezogene Silbe zum folgendem Versgliede gezogen wird.

Bh. 10.

c. Cakkarı oder Strophen von 56 Sliben. Udharshin (उद्गिर्विणी), Madhumādhavī, Vasantatilakā, Çobhāvatī oder Simhodnatā: \_\_\_ = Hit. II. 14. Am. 68. 69. 94. Bh. 11. 12. 23. 27. 30 31. 34. 39. 43. 46. Ragh. XII. 103. Vid. 337. d. Atiçakkarı oder Strophen von 60 Silben. Nandimukhi oder Malini: .......... Hit. VI. 4. Am. 35. Ragh. XII. 102. e. Atjashti oder Strophen von 68 Silben. 1. *Çikharin*ī: 0\_\_\_\_,00000\_\_00⊻ Am. 6. 38. 87. Bh. 37. 45. 48. 2. Harini: ..... | Am. 4. 9. 12. 17. 27. 64. 71. 96. 3. Prthv1 1): 0\_000\_0\_000\_0 Bh. 14. f. Dhrti oder Strophen von 72 Silben. Mahāmālikā, Nārāk'a, Latā oder Vanamālā: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ragh. XII. 104. g Atidhrti oder Strophen von 76 Silben. Çardūla. oder Çardūlavikrīdita: \_\_\_\_\_ = Am. 5. 10. 11. 13. 15. 16. 19. 20. 2k - 26. 31. 32. 44. 45. 53. 62. 67. 79. 85 93. Bh. 2. 5. 15. 17. 26. 32. 38. 40-42 47. 49. B. Wo nur die beiden Verse gleich sind. Vaitālija: a. c. uu\_uu\_uuu b. d. . . \_ \_ . . \_ . \_ . \_ .

<sup>1)</sup> Das angeführte Beispiel ist ohne Casur, Colebrooke giebt dieselbe nach der 8-ten Silbe an.

III. Metra, in denen nur auf die Zahl der Moras Rücksicht genommen wird.

Arjā oder Gāthā:

Halbvers a.

Halbvers b.

Halbvers c.

Halbvers d.

Hit. II. 11. Bh. 13. 20. 21. Vid. 338

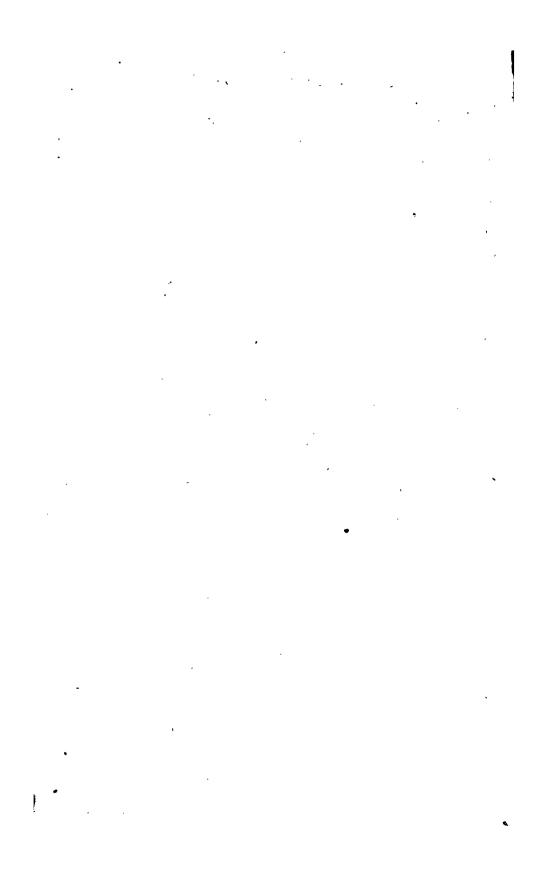

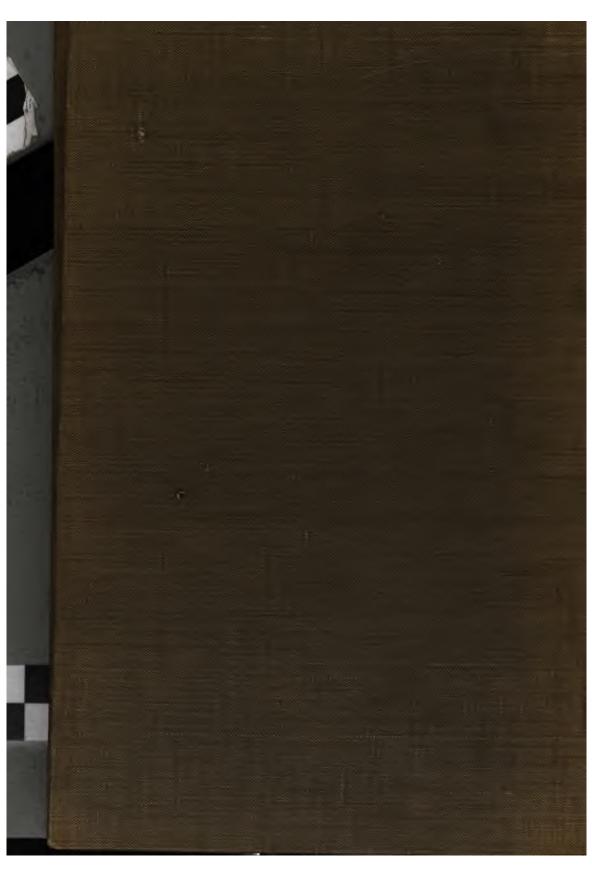